

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

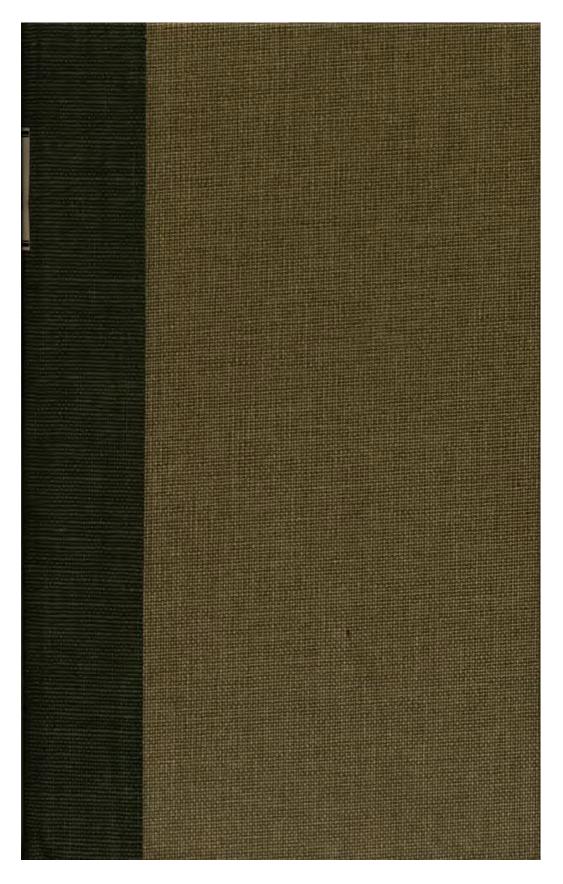

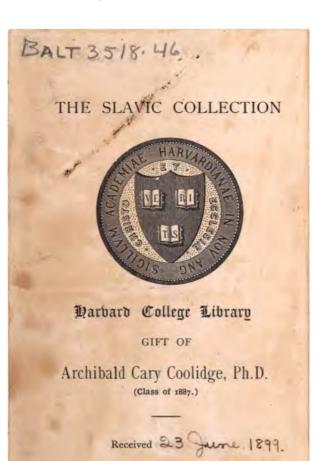



|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  | ( |
|  |  | · |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

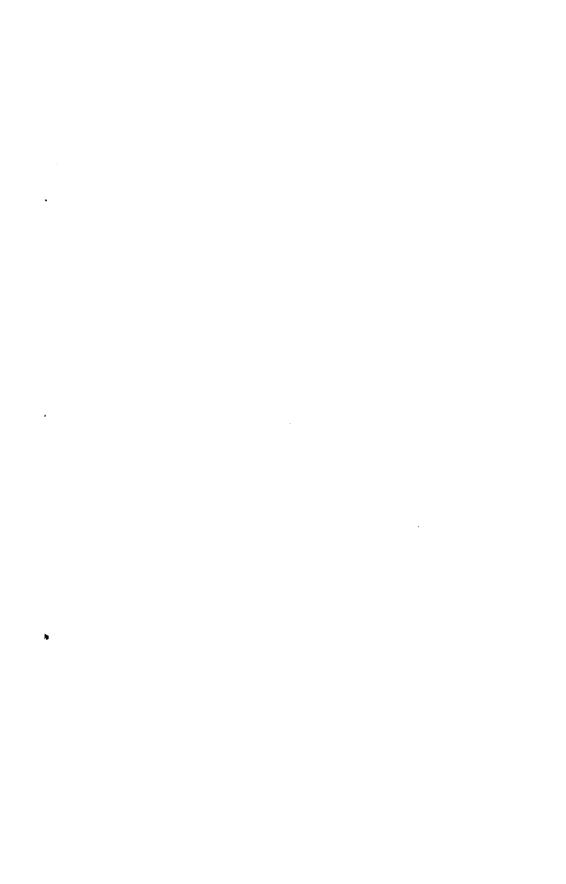



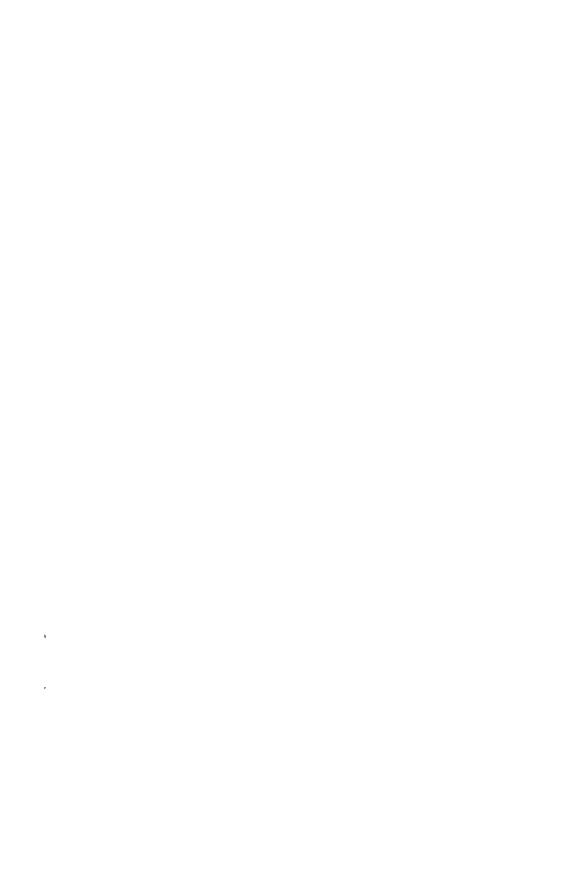



## Statistik und Geographie

des

## Gouvernements Esthland

von

## Paul anton Fedor Konstantin Prof. Dr. P. A. J. A. Doffart,

ber königt. baieriiden Afabemie ber Wiffenschaften zu Münden, ber Gelehrten-Gesellschaft zu Krakau, der finnischen Literaturgesellschaft zu Selsingsfors, des geographischen Bereins zu Krankfurt a. Wt., der königt, griechischen archäologischen Gesellschaft zu Athen, der Gesellschaft für Beforderung der Geschichtskunde zu Kreidung im Breisgau, der von S. M. dem Katser aller Reussen Michael für Gesellschaft für Gesellschaft nur Geschichte und Alterthumskunde der Ofisies-Gouvernements zu Riga correspondirendem, der königt, dänischen Gesellschaft für kiteratur und Kunst zu kopenbagen, der historischen Gesellschaft für Literatur und Kunst zu Mitau, ordentlichem, so wie des historischen Vereins für Literatur und Kunst zu Mitau, ordentlichem, so wie des historischen Vereins für Unterfranken und Alghaffenburg Ehren-Mitgliede.

Stuttgart,

Berlag ber J. F. Steinkopf'ichen Buchhandlung.

1846.

## Slav 3355.6-Bast 3518.46

Gift of Dr.A.C. Coolidge. 23 June. 1899.

### Rorrede.

į

Indem ich diefen zweiten Theil meiner Statistit und Geographie ber ruffifchen Oftfeeprovingen, das Gouvernement Eft h: land enthaltend, dem Publifum übergebe, tann ich nicht umbin, die lebhafte Empfindung meiner aufrichtigften Dantbarteit für die freundliche Aufnahme auszusprechen, welche meine Statiftit und Geographie Rurlands gefunden; Die von Efthland habe ich fast gang nach benfelben Grundfagen wie die von Aurland bearbeitet und mir, ber Bollftandigkeit wegen, nur hie und ba Abweichungen erlaubt, bie, wie ich glaube, bem Lefer nicht unwillkommen fenn werben. Ich sehe mohl ein, daß ich, bei dem Mangel an allen Borarbeiten ber Art, eine fehr fcmierige und muhfame Arbeit unternommen habe, und daß mir vieles bei weitem nicht fo ge= lungen ift, als ich munichen durfte; denn manche Unfragen wurden unberudfichtigt gelaffen, viele Briefe gar nicht beautwortet, und boch hatte ich noch manche Notigen nothig, um biesen oder jenen Gegenstand gehörig zu erörtern und zu erlautern; indeffen habe ich weder Zeit noch Dube gespart, etwas einigermaßen Bollftandi= ges und Genaues zu leiften, und hoffe badurch zur Renntnif eines Landes beigetragen ju haben, das dem Auslande meiftens unbekannt ift, und über welches fo manche irrige und falfche Unfichten noch vorhanden find. Angenehm murbe es mir fenn, wenn tüchtige Manner, beren es ja in Efthland viele gibt, auf ber Babn, bie ich gebrochen, fortschritten und etwas Gediegeneres und Bollftanbigeres lieferten, als ich bargubringen im Stande mar. Die Statistif bedarf noch mancher Berbefferungen und wird fich vielleicht im Laufe ber Beit als Wiffenschaft gang anders gestalten,

sobald die trefflichen und anregenden Berte über Staate= wiffenschaften, die wir in neuerer Zeit besonders von Rau und Schmitthenner besitzen, mehr Gingang bei dem Publikum gefunden haben werden.

Ich habe mich von allem raisonnirenden Lobe und Tadel auch in diesem Werke ferne gehalten, weil ich dieses gern bens jenigen überlasse, die, ohne Weiteres, manchem Gegenstande den ihnen gut scheinenden Zuschnitt aufdringen, ohne jemals sich die Gelegenheit zu nehmen, ein Land hinsichtlich seiner politisschen Verhältnisse genau kennen zu lernen. Nur das muß ich bekennen, daß ich nach der Wahrheit strebte und wenn dieselbe vielleicht nicht in allen Fällen erhalten werden kounte, so trägt der Mangel an Hilfsmitteln die Schuld.

Schließlich erlaube ich mir noch die Bemerkung, daß der britte Theil dieses Werkes über die russischen OftseesProvinzen, die Statistik und Geographie Livlands, die Frucht einer mehr als sechsjährigen Arbeit, hoffentlich bald nachfolgen und eine Wenge von Gegenständen behandeln wird, die seither sowohl in Deutsche land als in mehreren andern kandern ziemlich oder ganz unbestannt waren; namentlich durften manche Bemerkungen des geistereichen und gelehrten Rohl, besonders in Beziehung auf die Leisstungen der Universität Dorpat, vielfache Berichtiqungen erfahren.

Der Verfasser.

## Inhalts: Nebersicht.

## Erfter Theil.

### Statiffit.

|              | I. Grundmacht. "                             |      |       |
|--------------|----------------------------------------------|------|-------|
|              |                                              |      | Seite |
| §. 1.        |                                              | •    | 1     |
| §. 2         |                                              | •    | 1     |
| <b>§.</b> 3. |                                              | •    | 1     |
|              | A. Steuerbaren Stanbes                       | •    | 2     |
|              | B. Stenerfreien Stanbes                      | •    | 4     |
|              | Geborne, Getrante, Geftorbene                | •    | 8     |
| §. 4.        |                                              | •    | 19    |
| §. 5.        |                                              | •    | 20    |
|              | I. Der Abel                                  | •    | 20    |
|              | U. Der Burgerstanb                           | •    | 21    |
|              | III. Der Banernstand                         | •    | 24    |
| §. 6.        |                                              | eit  | 34    |
|              | Bermögen ber evangelisch-lutherischen Rirche | •    | 36    |
|              | Die evangelischereformirte Kirche            | •    | 37    |
|              | Die römisch-katholische Kirche               | • •  | 37    |
| `            | Die griechisch=orthoboxe Kirche              | •    | 37    |
|              | Die efthlänbische Bibelgefellschaft          | •    | 37    |
|              | Die elthempeliche Stoetkelenlichaft          | •    | 38    |
|              | TT 60 14                                     |      |       |
|              | II. Cultur.                                  |      | -     |
|              | A. Physische Cultur.                         |      | ,     |
| §. 7.        | a. Hauptnahrungsquellen                      |      | 43    |
|              | b. Allgemeine Verhältniffe der Grundbefiter  | •    | 43    |
|              | Der esthländische Creditverein               |      | 44    |
|              | 1. Jandbau                                   |      | 46    |
|              | a. Gewinnung von Mineralien                  |      | 46    |
|              | b. Pflanzenbau und Biehzucht                 | •    | 47    |
|              | 1) Berhaltniß bes bebauten Landes gu bem ur  | ibe= |       |
|              | bauten                                       | •    | 47    |
|              | 2) Felb: und Biefenban nebft ben Waiben      |      | 47    |
|              | . Die in Efthland gebraudlichen Aderbaufpft  | eme  | 47    |
|              | Adererzeugniffe                              |      | 49    |

#### Inhaits-Meberficht.

|                |                                        |         |                    |        |       |      |     | Seite |
|----------------|----------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|------|-----|-------|
|                | 3) Gartens und Ob                      | Aban    |                    |        | •     |      |     | 55    |
|                | 4) Biehzucht .                         |         |                    |        | :     | •    |     | 5€    |
|                | c) Balbwirthichaft                     |         | •                  |        |       |      |     | 58    |
|                | d) Jagb                                |         |                    |        |       |      |     | 61    |
|                | e) Fifcherei                           | •       |                    |        |       |      |     | 61    |
| 6. 8.          | 2. Die formirende Induftrie            | •       |                    |        |       |      |     | 62    |
|                | 3. Vertreibende Induftrie ober A       | Bandel  |                    |        |       |      |     | 65    |
|                | A. Innerer Sanbel                      |         |                    |        |       |      |     | 65    |
|                | B. Answärtiger Ga                      |         |                    |        |       |      |     | 66    |
|                | C. hiffsmittel bes                     |         |                    |        |       |      |     | 73    |
|                | a) Märfte .                            | • ••••  | •                  |        |       |      |     | 73    |
|                | b) Lanbftragen                         | •       | •                  |        |       |      | •   | 76    |
|                | c) Flößerei und                        |         |                    | rt     |       |      | •   | 77    |
|                | d). Mungen, Mac                        |         |                    |        |       | •    | •   | 81    |
|                | -                                      | -,      |                    |        | ٠,    | •    | •   | 01    |
|                | B. Geistige                            | e Cu    | Itur.              |        |       |      |     |       |
|                | , •                                    |         |                    |        |       |      |     | •     |
| <b>9</b> . 10. | Unterrichtsaustalten, Bi               | bliot   | he <del>re</del> i | 1 2C.  |       | •    | ٠,  | 86    |
|                |                                        |         |                    |        |       | `    |     |       |
|                | III. Staat                             | tskn    | nde.               |        |       |      |     |       |
|                | -                                      |         |                    |        | _     |      |     |       |
| §. 11.         |                                        | _       | i XI               | erat   | ung   | HIII | •   | -     |
|                | Berwaltung                             |         | •                  | •      | •     | •    | •   | 92    |
|                | I. Regierunge = Fina                   | n z = n | nd P               | oliz   | eiwe  | fen  |     | 92    |
|                | II. Justizbehörben                     | •       | •                  | •'     | •     | •    | •   | - 99  |
|                | Manngerichte                           |         | •                  |        | •     | •    | •   | 101   |
|                | Etats ber Juftigb                      |         |                    |        |       |      | •   | 111   |
|                | M. Das Schul= und K                    |         |                    |        | •     | •    | •   | 115   |
| §. 12.         | Criminalstatistik und Po               |         |                    |        |       | •    | •   | 117   |
|                | Gonvernements: G                       |         |                    |        |       | •    | •   | 118   |
|                | Bufammenftellung                       |         |                    |        |       |      |     |       |
| ,              | Jahre abgenrthe                        | ilten   | Crin               | ı in a | lfach | en u | n b |       |
|                | Personen .                             |         | • .                |        | •     | •    | •   | 119   |
| §. 18.         | Bohlthätigfeiteanstalten               | ı uul   | an                 | ere    | nüt   | lide | È   |       |
|                |                                        |         |                    | ,      | •     | •    |     | 127   |
|                | Das Collegium al                       | lgem    | einer              | Fü     | rfore | 16 ' |     | 127   |
|                | Boblibatige Anfta                      | ilten   | zc.                | _      |       | •    |     |       |
|                | a. in Mepat:                           |         |                    |        |       |      |     |       |
|                | 1. Das Domwa                           | ifenhai | us .               |        |       |      |     | 129   |
|                | 2. Die Dom=Ar                          |         |                    |        |       |      |     | 130   |
|                | 3. Befellichaft 3                      |         |                    |        |       |      |     | 131   |
|                | 4. Stiftung bes                        |         |                    |        |       |      |     | 132   |
|                | 5. Der efihlanbi                       |         |                    |        |       | _    |     | 133   |
|                | 1. 9. 444 4                            | ina a   | 1                  |        |       |      | -   | 133   |
|                |                                        |         |                    |        | •     |      | •   | 133   |
|                | Vorrathsmagazii                        |         | •                  | •      | •     |      | •   | 137   |
|                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |         |                    | •      | •     | ,    | •   | 101   |

## 3meiter Theil.

## Geographie.

| •     | I. Allgeme             | i n e        | G       | eogr   | a p   | hie | <b>:</b> . |       |       |
|-------|------------------------|--------------|---------|--------|-------|-----|------------|-------|-------|
| Q 1   | <b>S</b> uriasan       |              |         |        |       |     |            |       | Seite |
|       | Gränzen                | • •          | •       | •      | •     | •   | •          | •     | 140   |
| 9. 2. | Physiqe Beschaffenhe   |              |         |        |       |     |            |       | -     |
|       | a. Geognoftische Ber   | h a i        | tnij    | 7 e    | •     | •   | •          | ٠     | 140   |
|       | b. Gewässer.           |              |         |        |       |     |            |       |       |
|       | 1. Bufen und Se        | e h a        | Ten     | •      | •     | •   | •          | ٠.    | 145-  |
|       | 2. Landseecn           | •            | •       | •      | •     | •   | •          | •     | 146   |
|       | 3. Flüsse .            | •            | •       | •      | •     | .•  | •          | •     | 146   |
|       | c. Klima               | •            | •       | •      | •     | •   | •          | •     | 147   |
| §: 3. |                        |              |         |        |       | ,   |            |       |       |
| -     | 1. Das Mineralreich    |              | •       | •      | •     | •   | •          | •     | 148   |
|       | 2. Das Pflanzenreid    |              | •       | •      | •     | •   | •          | •     | 149   |
|       | 3. Das Thierreich .    |              | • .     | •      | •     | •   | •          | •     | 153   |
| §. 4. |                        |              |         |        |       |     |            |       |       |
|       | a. Die Esthen          |              | •       | •      | •     | •   | •          |       | 155   |
|       | b. Die Dentschen .     |              | •       | •      | •     | •   | •          | •     | 181   |
|       | II. Speciel            | le           | Ge      | ogra   | ı p t | ie. |            |       | ,     |
| §. 6. | I. Der Rreis Sarrien   | :            |         | •      |       |     |            |       | 183   |
|       | A. Der Diftrict Dft =  | Şa:          | rrie    | n.     |       |     |            |       |       |
| •     |                        | Rer          |         |        |       |     |            |       | 186   |
|       | Rirchfpiele:           | 1.           | Seas    | lecht  |       |     |            |       | 206   |
|       |                        | 2.           | St.     | Johan  | nis   |     |            | -     | 208   |
|       |                        |              |         | Jürge  |       | Ĭ   |            |       | 210   |
|       | B. Der Diftrict Gub:   | S a          | rri     | e n    | •     |     | • •        |       | 212   |
|       | Rirchfpiele:           | 1.           | Baa     | gers   |       | •   | • •        | •     | 212   |
|       | • • •                  | 2.           | Boer    | ben    |       |     | •          | •     | 214   |
|       |                        |              | Rold    |        |       |     |            | ·     | 216   |
|       | •                      |              | Rap     |        |       | -   |            | . • · | 218   |
|       | C. Der Diftrict Beft   | <b>.</b> \$6 | rrie    | n      |       | •   |            | ••    | 221   |
|       | Rirchspiele:           |              |         |        |       | •   | •          | •     | .~~1  |
| ,     |                        |              |         |        | ias   | unh | Rreup      |       | 228   |
|       |                        |              | Niss    |        |       |     | orresp     | •     | 232   |
| §. 7. | II. Der Rreis Wierlant | ).<br>)      | ~ **116 | •      | •     | •   | •          | •     | 234   |
|       | A. Der Diftrict Alle   | n ta         | đen     | •      |       | •   | •          | •     | 236   |
|       | Rirchfpiele:           |              | Jew     |        | •     | •   | •          | ٠     | 236   |
|       | ,                      |              | -       | enhuse | 11    | •   | •          | •     | 239   |
|       | •                      | 3.           |         | mara   |       | •   | •          | •     | × 944 |

## Inhalts-Weberficht. 3

|               | B. Der Diftrict Str   | ant          | = Wier   | tanb `         |       |            |    | 243         |
|---------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|-------|------------|----|-------------|
| ı             | Rirchspiele:          | 1.           | Haljal   |                |       |            |    | 243         |
| •             |                       | 2.           | St. C    | atharinen      |       |            |    | 245         |
|               | •                     | 3.           | Maholi   | m.             |       |            | •  | 248         |
| •             |                       |              | Wefenb   |                | •     |            |    | 250         |
|               | C. Der Diffrict Lant  | = B          | Bierla   | nb.            |       |            |    | 256         |
|               | Rirchspiele:          | 1.           | St. 3    | acobi          |       |            |    | 256         |
| •             |                       | 2.           | Rlein=   | Marien         |       |            |    | 258         |
|               | •                     | 3.           | St. S    | imonis         |       |            |    | 260         |
| <b>§. 8</b> . | III. Der Rreis Jermen |              |          |                |       |            |    | 267         |
|               | A. Der Diftrict Dft = | 30           | rwen .   | •              | •     | •          |    | 268         |
|               | Kirchspiele:          | 1.           | Ampel    | . •            |       |            |    | 269         |
|               | •                     | 2.           | St. 3    | ohannis        |       | <b>'</b> . |    | 272         |
|               |                       | 3.           | St. W    | tarien=M       | agbal | enen       |    | 273         |
|               | •                     |              |          | <b>Latthäi</b> | •     |            |    | 275         |
|               | B. Der District Sub   |              |          | •              |       |            |    | 277         |
|               | Rirchfpiele:          | 1.           | St. P    | eters          |       |            |    | 277         |
|               | • • •                 | 2.           | Turgel   |                |       |            |    | 279         |
|               | •                     |              |          | ftein unb      | St.   | Anı        | æn | 281         |
| §. 9.         | IV. Der Rreis Biect . | ,            |          | •              | •     |            |    | 284         |
|               | A. Der Diftrict Lant  | = <b>3</b> 3 | Bied .   | •              |       |            | •  | 285         |
|               | · Rirchspiele:        | 1.           | Ficel    | •              |       |            |    | 285         |
|               |                       | 2.           | Golben   | beck.          |       |            |    | 287         |
|               | ,                     | 3.           | Rirrefer |                |       |            |    | 290         |
|               |                       | 4.           | Merjan   | na .           |       |            |    | 291         |
|               |                       | 5.           | St. W    | dichaelis      |       |            |    | 293         |
|               | B. Der Diftrict Stra  | nb           | =Bied    |                |       |            |    | 294         |
|               | Rirchspiele:          | 1.           | Papfal   | •              |       |            | •  | 294         |
|               |                       | 2.           | Banehl.  | •              | •     | • 1        |    | 297         |
|               | •                     | 3.           | Rarufer  | t .            |       | •          | ٠. | <b>29</b> 8 |
|               |                       | 4.           | Leal .   | •              |       |            |    | 300         |
|               | •                     | 5.           | St. M    | artens         |       |            |    | 301         |
|               |                       |              | Roethel  |                | •     |            |    | 302         |
|               | C. Der District Infu  | lar          | = Wied   | •              |       |            |    | 306         |
|               | Kirchspiele:          | 1.           | Nuctoe   | •              |       | •          | ٠, | 306         |
|               |                       | 2.           | Ponal :  | ober St.       | Nife  | lai        |    | 308         |
|               |                       | 3.           | St. DI   | ai ober §      | Born  | 18         |    | 310         |
|               |                       | 4.           | Reinis   | •              | •     |            |    | 311         |
|               |                       | 5.           | Pühhale  | ep .           | •     | •          |    | 312         |
|               |                       | 6.           | Roids    | •              |       |            |    | 313         |
|               |                       |              |          |                |       |            |    |             |

## Das Gouvernement Efthland.

Erfter Theil.

## Statistif.

## I. Grundmacht.

S. 1. Flächeninhalt.

Der Flächeninhalt Esthlands beträgt nach Bulgarin 322, nach Hupel und Friebe 324 deutsche Meilen oder 15,887 Werst, wovon 14,966 Merst auf das feste Land und 907 auf die daz ju gehörigen 70 kleinen Inseln kommen.

#### §. 2.

### Politische Eintheilung.

Esthland wird in die vier Kreise: Harrien, Bierland, Jerven und die Bieck (Biek) eingetheilt, diese zerfallen wieder in eilf hatenrichterliche Distrikte, von denen jeder unter der unmittels baren Aussicht eines Hakenrichters steht, und die zusammen 5 Städte, 1 Flecken und 47 Landkirchspiele enthalten. Die hakenrichterlichen Distrikte sind: Ost., Süd und Beste Harrien, Allentacken, Strand=Bierland, Land=Bierland, Ost und Süd=Jerwen, die Land=, Strand= und Insular=Bieck.

#### **§**. 3.

### Bevolferungeverhältniffe.

Die Bevölkerung Esthlands betrug im Jahre 1819 227,001, ju Ende des Jahres 1827 228,937 und im Jahre 1828 229,397 Seelen; von diesen lebten 24,063 in den Städten und 205,335 auf dem Lande; unter letteren waren 100,363 männslichen und 104,972 weiblichen Geschlechts. In folgender Tabelle geben wir eine Uebersicht der Bevölkerung Esthlands nach den Orten ihrer Anschreibung und den beim esthländischen Kameralhof besindlichen Listen der 7. und 8. Seelenrevision.

Eftblanb.

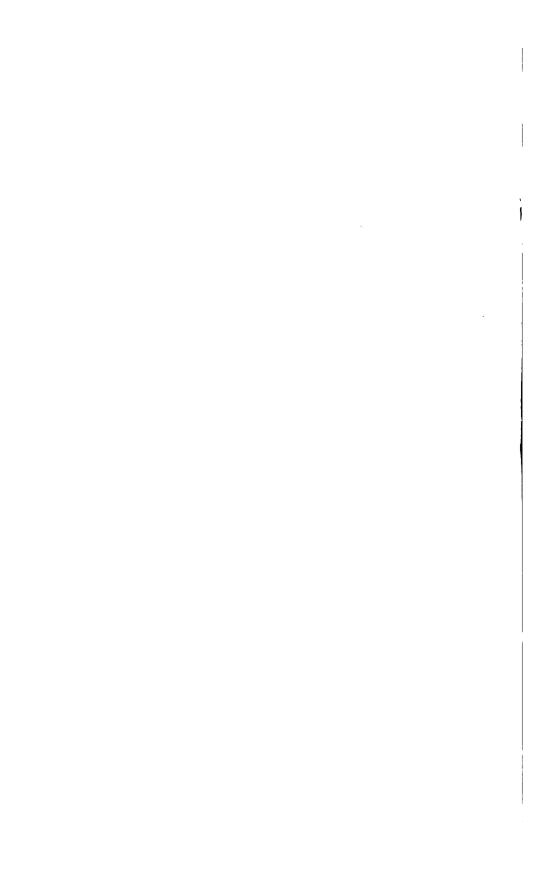

0

## Statistif und Geographie

des

## Gouvernements Esthland

bon

Paul anton Fedor Konstantin Prof. Dr. P. A. S. B. Poffert,

ber fönigl. baierischen Atademie der Wissenschaften zu Munchen, der Gelehrten Gesellschaft zu Krakau, der finnischen Literaturgesellschaft zu Helsingsfors, des geographischen Bereins zu Krakau, der finnischen Literaturgesellschaft zu Kelsingsfors, des geographischen Bereins zu Krakaufurt a. Wr., der fönigl. griechischen archäologischen Gesellschaft für von S. M. dem Kalfer für Besolche und Allerbocht bekätigten lettischischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Gesolche und Allerbombskunde der Office-Gouvernements zu Riga errespondiendem, der historial. danischen Gesellschaft für aufchlichen Allerbumbskunde zu Kopenbagen, der historischaft der Gesellschaft für gesellschaft zu Ethzig und der Gesellschaft für gesellschaft und der Gesellschaft der Gesellschaft der Gesellschaft zu Ethzig und der Gesellschaft zu Ethzig und der Gesellschaft der Gesellschaft der Gesellschaft zu Ethzig und der Gesellschaft der Gesellschaf

Stuttgart,

Verlag der J. F. Steinkopf'schen Buchhandlung.

1846.

# Baet 3518. 46

Gift of
Dr. A. C. Coolidge.
23 June. 1899.

## Borrede.

Indem ich diefen zweiten Theil meiner Statistif und Beographie ber ruffifchen Oftfeeprovingen, das Gouvernement Eft h: land enthaltend, bem Publifum übergebe, fann ich nicht umbin, bie lebhafte Empfindung meiner aufrichtigften Dantbarteit für die freundliche Aufnahme auszusprechen, welche meine Statiftit und Geographie Rurlands gefunden; Die von Efthland habe ich fast . gang nach benfelben Grundfagen wie die von Rurland bearbeitet und mir, ber Bollständigkeit wegen, nur hie und ba Abweichungen erlaubt, die, wie ich glaube, bem Lefer nicht unwillkommen fenn Ich febe mohl ein, daß ich, bei dem Mangel an allen Borarbeiten ber Art, eine fehr ich wie rige und muhfame Arbeit unternommen habe, und daß mir vieles bei weitem nicht fo ge= lungen ift, als ich munichen burfte; denn manche Anfragen murden unberudfichtigt gelaffen, viele Briefe gar nicht beautwortet, und boch hatte ich noch manche Notigen nothig, um biefen oder jenen Gegenstand gehörig zu erörtern und zu erläutern; indeffen habe ich weder Zeit noch Muhe gespart, etwas einigermaßen Vollständiges und Genaues zu leiften, und hoffe baburch zur Renntnif eines Landes beigetragen ju haben, bas dem Auslande meiftens un= bekannt ift, und über welches fo manche irrige und falfche Un= fichten noch vorhanden find. Ungenehm murbe es mir fenn, wenn tuchtige Manner, beren es ja in Efthland viele gibt, auf ber Bahn, bie ich gebrochen, fortschritten und etwas Gediegeneres und Bollftandigeres lieferten, als ich bargubringen im Stande war. Die Statistif bedarf noch mancher Berbefferungen und wird fich vielleicht im Laufe ber Zeit als Wiffenschaft gang anders gestalten,

## II. Auf bem Canbe.

## 1) In hurrien.

| <b>,</b>                         | Nach b       | en Listo<br>Revisio |            |            | den Liste<br>Revision |                  |
|----------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
|                                  | männl.       | meibl.              | guf.       | männl.     | weibl.                | zuf.             |
| Ebellente und verabschiebete     |              |                     |            |            |                       |                  |
| charakterisirte Personen .       | <b>2</b> 85. |                     | 285.       | 217.       | <b>267</b> .          | 484              |
| Geistliche und Lehrer            | 109.         |                     | 109.       | 29.        | 30.                   | 59               |
| Aerzte und andere Privatgelehrt  |              | _                   | 44.        | 2.         | _                     | 2                |
| Banern ber Kirchen und Hospita   | ıl=          |                     |            |            |                       | -                |
| güter                            | 739.         | 780.                | 1519.      | 845.       | 900.                  | 1745             |
| Berabschiedete niedere Militar=  |              |                     |            |            |                       |                  |
| beamte                           |              |                     |            | 15.        | . —                   | 15               |
| Civilbeamte                      | 50.          |                     | 50.        | 3.         | 1.                    | 4                |
| •                                | 1227.        | 780.                | 2007.      | 1111.      | 1198.                 | 2309             |
| Ausländer                        | 110.         |                     | 110.       | 110.       | 15.                   | 125              |
| zusammen:                        | 1337.        | 780.                | 2117.      | 1221.      | 1213.                 | 2434             |
| 2)                               | In Wie       | rlant               | ) <b>.</b> | ,          |                       | ·                |
| Ebelleute und verabschiebete     |              |                     | 7          |            |                       |                  |
| charakterifirte Personen .       | 187.         |                     | 187.       | 168.       | 268.                  | 436              |
| Beiftliche und Lehrer            | 56.          |                     | 56.        | 57.        | 59.                   | 116              |
| Merzte und andere Brivatgelehrte | 18.          |                     | 18.        | 12.        | 10.                   | 22               |
| Berabichiebete niedere Militar=  |              |                     | •          |            |                       |                  |
| beamte                           | 5.           |                     | 5.         | 5.         |                       | , 5              |
| Civilbeamte                      | 19.          |                     | 19.        | 5.         | . 3.                  | 8                |
| -                                | 285.         |                     | 285.       | 247.       | 340.                  | 587              |
| Ausländer                        | 19.          |                     | 19.        | 70.        | 13.                   | 83               |
| zusammen:                        | 304.         |                     | 304.       | 317.       | 353.                  | 670              |
| 3)•                              | In Jer       | ven.                |            |            |                       |                  |
| Ebelleute und verabschiebete     |              | •                   |            |            |                       |                  |
| charakterifirte Personen .       | 128.         | ·                   | 128.       | 82.        | 153.                  | 235              |
| Geiftliche und Lehrer            | 36.          |                     | 36.        | <b>32.</b> | 30.                   | 62               |
| Mergte und andere Privatgelehrte | 8.           |                     | 8.         | 4.         | . 4.                  | 8                |
| Civilbeamte                      | 8.           | _                   | 8.         | 4.         | 1.                    | 5                |
| Berabschiebete nieber: Militar=  |              |                     |            |            |                       |                  |
| beamte                           | 5.           | _                   | 5.         | 5.         | _                     | <sup>*</sup> 5 、 |
| •                                | 185.         |                     | 185.       | 127.       | 188.                  | 315              |
| Auslanber                        | . 9.         |                     | 9.         | 20.        | 5.                    | 25               |
| zusammen:                        | 194.         |                     | 194.       | 147.       | 193.                  | 340              |
| = '                              |              | m at                |            |            | 1000                  | 4                |
| -                                | In der 9     | wiett.              |            |            |                       |                  |
| Ebelleute und verabschiebete     | 450          | •                   | 450        | 440        | 405                   |                  |
| charakteristrie Personen .       | 159.         |                     | 159.       | 149.       | 195.                  | 344              |
| Geistliche und Lehrer            | 90.          | _                   | 90.        | 43.        | 38.                   | 81               |
| Aerzte und andere Privatgelehrte | 8.           |                     | 8.         | 2.         |                       | 2                |

| ·<br>•                                  | Nach be       | en Listen<br>Revision. | ber         |            | ben Liften<br>Revision. |         |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-------------------------|---------|
|                                         | männi.        | meibl.                 | auf.        | männl.     | meibl.                  | zui.    |
| Givilbeamte                             | 54.           | _                      | 54.         | 3.         | 5.                      | 8       |
| Verabschiedete niebere                  |               | •                      |             |            |                         |         |
| Militarbeamte                           | . 2.          |                        | 2.          | 2.         |                         | 2       |
| 200000000000000000000000000000000000000 | 313.          |                        | 313.        | 199.       | 238.                    | 437     |
| Auslander                               | . 18.         |                        | 18.         | 60.        | 9.                      | 69      |
| aufamn                                  | nen: 331.     |                        | 331.        | · 259.     | 247.                    | 506     |
| Die Gesam                               |               | - @ ten                | arfroien    | hetrãa     | t alfo:                 |         |
|                                         |               | ı Gien                 | 1129.       | 1215.      | 1215.                   | 2430    |
| n. in ben Städten                       |               | 780.                   | 2946.       | 1944.      | 2006.                   | 3950    |
| D. MM VVIII                             | . 2166.       |                        |             | 3159.      | 3221.                   | 6380    |
| zusamm                                  | en: 3295.     | 780.                   | 4075.       |            |                         | 0000    |
| Der !                                   | Buwachs ber   | Steuers                | reien ift ( | 1110 Z303  | inhart m                | m 136.  |
| NB. Die mannlich                        |               |                        |             |            |                         |         |
| Die ganze Be                            | völferung     | Efthla                 | nds wür     | be bemn    | ach feun                | : -     |
| an Steuerbaren .                        |               |                        |             | 132120.    | 143732.                 | 275852  |
| an Steuerfreien .                       | . 3295.       | 780.                   |             | 3159.      | 3221.                   | 6380    |
| Ueberhauvt                              |               |                        |             | 135279.    | 146953.                 | 282232  |
| Die Bevölferung Gfi                     |               | 104111                 |             |            |                         |         |
| lands hat sich hiena                    |               |                        |             | •          |                         | •       |
| feit ber letten Rev                     |               |                        |             |            |                         |         |
| sion vermehrt um                        | 23466.        | 31506.                 | 54972.      |            |                         |         |
| 1.000 000000000000000000000000000000000 | 135279.       |                        |             | -          |                         |         |
| Zu Anfang d                             |               |                        |             | männlid    | he Bane                 | ·henäl= |
| ferung Esthlands                        | es Julics     | 1000 I                 | mHicher     | Morroich   | nuna fal                | gende:  |
|                                         |               |                        | iiitiiajii  | ~iijiia)   | nung je                 | 105959  |
| Bauern auf Privatgü                     |               |                        |             |            | • •                     | 5277    |
| Softomestifen auf bei                   | •             |                        | ,           | • • •      | • •                     | 1149    |
| Pastoratebauern .                       |               |                        |             |            | • •                     | 1714    |
| Bauern auf ben Ritt                     | ergutern .    |                        |             |            | • •                     | 435     |
| Bauern auf bem (ab                      | eligen Fraule |                        |             |            | · · ·                   | 114534  |
|                                         |               |                        |             | er Privat  | vauern:                 |         |
| Bauern ber (rifterfc                    | aftlichen) Ri | rchen= u               | no Bolbn    | taiguter   | • •                     | 365     |
| Bauern ber Stabtgü                      |               |                        | • • •       | • • •      | • •                     | 488     |
| 77 77                                   | güter         |                        |             |            | • •                     | 1036    |
| ,, ,, Krongüt                           | cr            |                        |             |            | • •                     | 2140    |
| Domeftifen in ben @                     | städten zu be | n Stadi                | =Bauerge    | meinden g  | zehörig                 | 339     |
| Bauern ber revalsche                    | n Hospitalgü  | iter, we               | lche von    |            |                         |         |
| zahlung befreit fi                      | nb ·          |                        | • • •       | • • • •    |                         | 845     |
|                                         | (             | Summa                  | ber esthlä  | ndischen ! | Bauern:                 | 119747  |
| (Freie) schwebische L                   | Zauern in be  | n Kreise               | n Harrien   | , Jerven   | und Die                 | £ 2269  |
| Auf ber Infel Rarg                      |               |                        |             |            |                         | 62      |
|                                         |               |                        |             |            | _                       | 2331    |
|                                         | Summa all     | er Baue                | rn männl    | ichen Ges  | chlechts:               | 122078  |

Bon der letten Revision, ju Anfange des Jahres 1833 waren an Bauern überhaupt 99,363 mannliche und 105,538 weibliche. zusammen 204,946 (worunter 2064 mannliche und 2105 weibliche, zusammen 4169 schwedische) angeschrieben. Schlägt man die weibliche Bevolkerung dieser Rlaffe nach der Revision von 1834, deren Uebergahl ju der mannlichen fehr gestiegen ift, in runder Summe auf 131,500 Individuen an, fo hat fich die Bevolkerung Diefes Standes, außer den freien Arbeitern, die ihm angehören, in Esthland von der Revision des Jahres 1826 bis jur Revision bes Sahres 1834 um mehr als 22,700 mannliche und fast 26,000 weibliche, zusammen über 48,500 Personen vermehrt, wobei die schwedische Bevolkerung beider Geschlechter um etwas über 700 In-Bahrend Diefes Zeitraums hat dividuen stärker geworden ift. aber auch die Bevolkerung der übrigen Stande jugenommen, fo daß man jest diefe leicht ju 300,000 Seelen beiderlei Gefchlechts annehmen fann.

Auf etwa 322 Meilen leben in Esthland (nach Kruse) circa 280,000 Einwohner, unter benen nur etwa 8850 Deutsche

fich befinden.

Im Jahre 1836 sind bei den evangelischen Gemeinden der Stadt Reval geboren 488 (255 männliche, 233 weibliche) Rinder, getraut, 156 Paare, gestorben 571 (336 mannliche, 235 weibliche) Pensonen; bei der Domgemeinde und in den 45 Land= firchspielen Efthlands, mit Inbegriff der Gemeinden der Städte Sapfal, Befenberg, Beißenstein, Baltischport und des Fledens Leal, geboren 8898 (4633 mannliche, 4265 weibliche) Rinder, getraut 1863 Paare, gestorben 7738 (3838 männliche, 3900 weibliche) Personen; mithin sind in Esthland überhaupt geboren 9386 (4888 mannliche, 4498 weibliche) Rinder, getraut 2019 Paare, gestorben 8309 (4174 mannliche, 4135 weibliche) Personen, folglich 1077 (714 mannliche, 363 weibliche) Rinder mehr geboren als gestorben. Unter den Geborenen maren: 1 Dril= lingsgeburt, 182 3willingspaare; 349 Rinder tamen todt jur Belt, 354 maren uneheliche. Unter ben Gestorbenen erreichten 207 Personen ein Alter über 80 Jahre, 2 das Alter von 100, 1 von 101 und 2 von 103 Sahren. Un verschiedenen Unglücksfällen starben 141 Personen; darunter ertranten 48, erfroren 17, find erhangt gefunden 13, starben an Salswunden 2, find von Pferden erschlagen 2, todt gefallen und todt gefunden 3.

In folgender Tabelle geben wir ein Berzeichnis der bei den Gemeinden der Unterstadt und Oberstadt Reval, so wie in den Kirchspielen des Gouvernements Esthland, mit Inbegriff der Gemeinden der Städte Hapfal, Wefenberg, Beißenstein, Baltischport und des Fleckens Leal im Jahre 1838 und 1839

Geborenen, Getrauten und Gestorbenen.

## Dewegung ber Bevolferung.

## A. In der Anterftadt Meval.

|                                          | •          | 1          | 888.         |       |              |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| Gvangelische Gemeinbe.                   | Geb        | oren.      | Betrant.     |       |              |
| •                                        | männi.     | weibl.     | Paare.       | männL |              |
| In ber Gemeinbe zu St. Dlai              | 28         | 26`        | 22           | 19    | 21           |
| In ber Gemeinde zu St. Nifolai           | 28         | 32         | 27           | 23    | 26           |
| In ber schwebischen Gemeinde zu St.      |            |            |              |       |              |
| Michaelis                                | 7          | 4          | 8            | 25    | 15           |
| In ber efthnischen Gemeinbe gur beiligen | •          |            | •            |       |              |
| Geiftfirche                              | 157        | 159        | 121          | 200   | 150          |
| In ber reformirten Gemeinbe              | . 1        | 1          | 1            | 2     | -            |
| B. Bei ber Domgemeinde und               | in 2       | 4:.        | d (niel      | en 20 |              |
| efthlandifchen Gou                       |            |            |              |       | •            |
| In ber Domgemeinbe                       | 38         | 31         | 10           | 30    | 20           |
| •                                        |            | J.         | 10           | 00    | 20           |
| In ben Rirchspielen:                     |            |            |              | •     |              |
| / 517877                                 | · 159      | 157        | 70           | 100   | 113          |
| / nift                                   | 66         | 70         | 35           | . 42  | 46           |
| St. Matthias und Rrent                   | 118        | 105        | 5 <b>0</b>   | 87    | 81           |
| \ Daggers                                | 108        | 107        | 59           | 83    | 89           |
| Rappel                                   | 176        | 170        | , <b>7</b> 8 | 136   | 156          |
| Soft                                     | 123        | <b>132</b> | 47           | 158   | 195          |
| St. Jürgene                              | 86         | 83         | <b>56</b>    | 67    | 62           |
| ! St. Johannis in Harrien                | 90         | 102        | 49           | 60    | 82           |
| JIegelecht                               | 95         | 60         | 35           | 63    | 51           |
| Jorden                                   | 117        | 115        | 58           | 90    | 103          |
| Rujal                                    | 117        | 109        | 5 <b>6</b>   | 90    | 85           |
| / St. Jacobi                             | 161        | 153        | 58           | 110   | 99           |
| St. Catharinen                           | 150        | 169        | 60           | 90    | <b>12</b> 3  |
| Rlein Marien                             | 125        | 113        | 56           | 94    | 70           |
| \ St. Simonis                            | 194        | 174        | <b>50</b> `  | 113   | 102          |
| Befenberg                                | 120        | 115        | 60           | 80    | 8 <b>2</b> ′ |
| Sallial                                  | 186        | 167        | ·90 .        | 125   | 126          |
| Luggenhusen                              | 89         | 109        | 44           | 68    | 82 ·         |
| Sewe                                     | 219        | 215        | 91           | 142   | 151          |
| Maholm                                   | 156        | 156        | 45           | 91    | 98           |
| Waiwara                                  | 100        | · 72       | 26           | -56   | 78           |
| St. Marien-Magbalenen                    | 116        | 132        | .62          | 94    | 111          |
| St. Petri                                | 105        | 133        | 5 <b>7</b> · | 85    | 108          |
| St. Matthia                              | 58         | 60         | 37           | 86    | 99           |
| Beißenstein                              | <b>2</b> 3 | 40         | 17           | 20    | 38           |
| St. Annen                                | 33         | 22         | 7            | 23    | 17           |
| St. Johanis in Jerwen                    | 95         | 75         | 37           | 58    | 74           |
| Turgel                                   | 136        | 129        | 61           | 95    | 108          |
| Ampel                                    | 183        | 139        | 72           | 132   | 98           |
|                                          | -          |            |              |       |              |

|            |     |    |     |    |   |   |          |     |      |             |            | 1888.    |           |            |
|------------|-----|----|-----|----|---|---|----------|-----|------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
|            |     |    |     |    |   |   |          |     |      | <b>S</b> et | oren.      | Getrant. | Øeft:     | orben.     |
|            |     |    |     |    |   |   |          |     |      | männl.      | weibl.     | Paare.   | männl.    | weibl.     |
| Golbenbed  |     | •  | •   | •  | • | • |          |     |      | 133         | <b>123</b> | 60       | 103       | 96         |
| St. Micha  | el  | is |     |    |   |   |          | . • |      | 47          | 42         | 9        | <b>25</b> | 22         |
| Merjama    |     |    |     |    |   |   |          |     | •    | 115         | 98         | 51       | 63        | 68         |
| Fidel      |     |    |     |    |   | • |          | •   |      | 101         | 104        | 37       | 73        | 69         |
| Leal und S | líı | τe | fer |    |   |   |          |     |      | 85          | 57         | 24       | . 58      | 59         |
| Sanehl un  | )   | W  | erp | el |   |   |          | •   | •    | 84          | 94         | 31       | 102       | 87         |
| Sapfal .   |     | •. |     |    |   |   |          |     |      | 19          | 30         | 7        | 23        | 5          |
| St. Marte  | n   | 3  |     |    |   |   |          |     |      | 48          | 50         | 27       | <b>52</b> | 44         |
| Ponal .    |     |    |     |    |   |   |          |     | •    | 94          | 105        | 30       | 83        | 67         |
| Röthel .   |     |    |     |    |   |   |          |     |      | 85          | 89         | 51       | 71        | 91         |
| Rarusen .  |     |    |     |    |   |   |          |     | •    | 81          | 69         | 26       | 70        | 50         |
| Roids .    |     |    |     |    |   |   |          |     |      | 48          | 45         | 21       | 26        | 3 <b>2</b> |
| Rudoe .    |     | •  |     |    |   |   |          |     |      | 47          | <b>54</b>  | 16       | 50        | 39         |
| Reinis .   |     |    |     |    |   |   |          |     |      | 107         | 70         | 49       | 73        | 81         |
| Pubhalep   |     |    |     |    |   |   |          |     |      | 73          | 80         | 30       | 56        | 81         |
| Wormsoe    |     |    |     |    |   |   |          |     |      | 34          | .23        | 12       | 47        | <b>2</b> 5 |
|            |     |    |     |    |   |   | <b>6</b> | umı | ma : | 4964        | 4778       | 2193     | 3812      | 3875       |

Es find also in dem Kirchenjahre 1838 mannlichen und weib: lichen Geschlechts

geboren 9742 gestorben 7687

mithin ift die Mehrzahl der Geborenen 2055

und zwar mannlichen Geschlechts 1152

weiblichen ,, 903 Summa: 2055

Unter den Geborenen befand fich eine Drillingsgeburt, 204 Zwillingspaare, 373 uneheliche und 363 todtgeborne Kinder.

Unter ben Gestorbenen erreichten 168 Personen ein Alter über 80 Jahr und zwar 75 mannlichen und 93 weiblichen Gesichlechts; unter diesen 2 Manner ein Alter von 98 Jahren, eine Person weiblichen Geschlechts ein Alter von 99 und eine andere von 101 Jahr.

An verschiedenen Unglücksfällen starben 120 Personen: darunter ertranten 37, erfroren 9, verbrannten 8, wurden erhängt gefunden 10, sielen sich zu Tode 6, wurden todt gefunden 18 2c. — An den natürlichen Blattern sind gestorben 12 Personen. (Beil. zu den Rev. wöchentl. Nachr. Nr. 11).

## A. In ber Anterftadt Meval.

|                                       |              |             | 1889.     |            |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Evangelische Gemeinbe.                | Geb          | oren.       | Getraut.  | Geftor     | rben.       |
| •                                     | männl.       | weibl.      | Paare.    | männl. 1   | weibl.      |
| Bei ben Gemeinben zu St. Olai, St.    |              |             |           |            |             |
| Mikolai, der schwedischen zu St.      |              |             |           |            |             |
| Michaelis, ber esthnischen zur heis   |              |             |           |            |             |
| ligen Geistlirche                     | 242          | <b>2</b> 35 | 149       | 312        | 222         |
| Bei ber reformirten Gemeinbe . '      | 3            | 3           | 3         | _          | 1           |
| Bei ber römisch-katholischen Gemeinbe | 19           | 18          | 20        | 80         | 4           |
| B. Bei ber Domgemeinde und            | in be        | n Cir       | diniele.  | n bes      |             |
| efiblanbifchen Gou                    |              |             |           |            |             |
| • • • • • •                           | _            |             | 13        | 28         | 47          |
| In ber Domgemeinbe                    | 17           | <b>2</b> 3  | 13        | 40         | 41          |
| In den Kirchspielen:                  |              |             |           |            |             |
| Regel                                 | 158          | 175         | 67        | 96         | 90          |
| Miffi                                 | 76           | 69          | 39        | 50         | 56          |
| St. Matthias und Kreuz                | 122          | 124         | 61        | <b>52</b>  | 61          |
| Paggers                               | 133          | 130         | 64        | 90         | 119         |
| Rappel                                | 226          | 203         | 83        | 133        | 118         |
| Rosa                                  | 159          | 137         | 65        | 106        | 104         |
| St. Jürgens                           | 107          | 81          | 62        | <b>68</b>  | 73          |
| St. Johannis in Harrien               | 104          | 102         | 58        | 57         | 70          |
| Begelecht                             | 99           | 89          | 26        | <b>50</b>  | 51          |
| Jorben                                | 145          | 148         | 69        | 87         | 101         |
| Kusal                                 | 135          | 106         | 56        | 63         | 89          |
| St. Jacobi                            | 148          | 160         | 74        | 97         | 88          |
| St. Catharinen                        | 149          | 147         | 71        | 102        | 88          |
| Klein Marien                          | 136          | 114         | 57        | 66         | 5 <b>3</b>  |
| St. Simonis                           | 174          | 168         | 98        | 115        | 108         |
| Befenberg                             | 13 <b>2</b>  | 114         | 67        | <b>56</b>  | <b>54</b>   |
| Halljall                              | <b>183</b> . | 193         | 55        | 94         | 94          |
| Luggenhufen                           | .132         | 116         | <b>50</b> | 81         | 64          |
| Jewe                                  | <b>2</b> 63  | 215         | 117       | 165        | 140         |
| Maholma                               | 143          | 139         | 48        | 88         | 79          |
| Waiwara                               | 102          | 86          | 42        | 58 ●       | <b>53</b>   |
| St. Marien Magbalenen                 | 158          | 148         | 67        | 113        | 142         |
| St. Petri                             | 144          | 146         | 76        | 103        | 122         |
| St. Matthiä                           | 69           | . 50        | 45        | 38         | 42          |
| Beigenftein                           | 41           | 29          | 14        | <b>2</b> 5 | 31          |
| St. Annen                             | 28           | 31          | 8         | 17         | 23          |
| St. Johannes in Berwen                | 105          | 90          | 44        | é9         | 55          |
| Aurgel                                | 141          | 140         | 56        | 80         | 70          |
| Ampel                                 | 146          | 140         | 70        | 86         | <b>59</b> . |
| Goldenbed                             | 147          | 139         | 66        | 65         | 83          |

|           |     |     |     | •  |   |   |   |     |     |        |             | 1859.    |        |        |
|-----------|-----|-----|-----|----|---|---|---|-----|-----|--------|-------------|----------|--------|--------|
|           |     |     |     |    |   |   |   |     |     | · Geb  | oren        | Getraut. | •      | orben. |
|           |     |     |     |    |   |   |   |     |     | männl. | weibl.      | Paare.   | männl. | weibl. |
| St. Mich  | ae) | lis |     |    |   |   |   |     |     | 33     | 27          | . 20     | 25     | 18     |
| Merjama   |     |     |     |    |   |   |   |     | •   | 115    | 123         | 45       | 66     | 71     |
| Fidel .   | :   |     |     |    |   |   |   |     |     | 121    | <b>12</b> 3 | 44       | 57     | 82     |
| Leal und  | Ri  | rre | fer |    | • |   |   |     |     | 77     | 81          | 38       | 44     | 61     |
| Sanehl ur | ιb  | W   | erp | eĺ |   |   |   |     |     | 114    | 101         | 60       | 58     | 83     |
| Sapfal    |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 12     | 16          | 7        | 20     | 9      |
| St. Mart  | ten | ß   |     |    |   |   |   |     |     | 72     | 81          | 30       | 45     | 51     |
| Bonal .   |     |     |     |    |   | • |   |     |     | 114    | 96          | 35       | . 49   | 49     |
| Röthel    |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 133    | 120         | 37       | 71     | 76     |
| Rarusen   |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 76     | 82          | 24       | 63     | 70     |
| Roids     |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 53     | 59          | 17       | 56     | 60     |
| Ructoe    |     |     |     |    |   |   |   |     |     | ·76·   | 61          | 30       | 49     | 29     |
| Reinis .  |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 107    | 88          | 41       | 75     | ` 67   |
| Pühhalep  |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 89     | 76          | 44       | 48     | 40     |
| Wormsoe   |     |     |     |    |   |   |   |     |     | 31     | 38          | 13       | 19     | 34     |
|           |     |     |     |    |   |   | 6 | umr | na: | 5509   | 5180        | 2445     | 3565   | 3454   |

Es sind also in dem 1839. Kirchenjahre männlichen und weiblichen Geschlechts geboren 10,689, mehr als im Jahre 1838: 947, gestorben 7019, weniger als im Jahr 1838: 668. Mithin mehr geboren, als gestorben 3670, mehr als im Jahre 1838: 1615, und zwar männlichen Geschlechts 1944, mehr als im Jahre 1838: 792, weiblichen Geschlechts 1726, mehr als im Jahre 1838: 823.

Im Jahre 1839 wurden 352 Paare mehr getraut, als im Jahr 1838 (Beil. 3. b. Revalsch, wöchentl. Nachrichten Nr. 17).

Unter den im Rirchenjahre 1839 geborenen 10,689 Knaben und Madchen waren 4 Drillingsgeburten, 189 Zwillingspaare, 381 todt= geborne, 437 uneheliche Rinder. - Unter den 7019 Geftorbenen erreichten 158 Personen ein Alter über 80 Jahre, und zwar 67 mannlichen und 91 weiblichen Geschlechts, worunter ein Mann ein Alter von 90, einer von 91, einer von 92, einer von 93, einer von 100, einer von 102 Jahren; zwei Personen weiblichen Be= schlechts ein Alter von 92, zwei von 93, zwei von 94, eine von 95, eine evon 100 und eine von 107 Jahren erreicht haben. - An verschiedenen Ungludsfällen tamen 108 Personen ums Leben, und zwar ertranten 35, erfroren und im Ochneegeftober 11, an Brandwunden und durch Berbruhen im fiedenden Baffer 9, erftickten im Dfendunft 2, im Ochlafe murden erdrückt 5, in einer Sandgrube verfcuttet 1, in Folge eines Falles ftarben 8, burch herabgefallene Bau= fteine wurden erschlagen 2, von Balten 2, durch umfturgende Baume 2, durch eine einstürzende Lage 1, von umgefallenen gubern 3, vom Bellbaume einer Bindmühle zerquescht 1, unter einem Duhlrade 1, von einer Daschine gerschmettert 1, in Folge eines Ochlages auf den Kopf ftarb 1, ermordet wurden 2, erschoffen 3, ethängt 9, todt gefunden 5, vom Blig erschlagen 4. — In den natur:

lichen Blattern ftarben 4 Perfonen.

In dem esthländischen Consistorial Bezirk wurden im Jahre 1839 5245 Knaben und 4924 Mädchen, überhaupt 10,169 Kinder geboren, darunter 177 Zwillingspaare und 4 Orillingsgeburten; es wurden 2273 Paare getraut, und starben 3143 männliche, 3227 weibliche, überhaupt 6370 Personen. In dem revalschen Consistorial Bezirk wurden 242 Knaben und 235 Mädchen, überhaupt 477 Kinder geboren, darunter 12 Zwillingspaare; es wurden 149 Paare getraut; es starben 342 männliche und 222 weibeliche, überhaupt 564 Personen.

Die Zahl ber Geborenen überstieg bie ber Gestorbenen in Efthland um 3712. Unter den Gestorbenen erreichten ein Alter von mehr als 80 Jahren in Esthland 158, barunter je einer von

100, 102 und 107 Jahren.

Dagegen wurden im Jahre 1837 im Bezirk des efthländischen Provinzial-Confiftoriums 4643 Rnaben und 4390 Madchen, jufammen 9033 Rinder geboren, darunter waren 191 Zwillings= paare und 1 Drillingsgeburt; es ftarben 3769 mannliche und 4003 weibliche, zusammen 7772 Personen, mithin 874 mannliche und 387 weibliche, jusammen 1261 Personen weniger, als geboren 84 mannliche und 110 weibliche, zusammen 194 Per= murben. fonen erreichten ein Alter von mehr als 80 Jahren und unter diesen wurde ein Mann 100, eine Frau 105, eine 106 und eine 107 Jahr alt. Auf 40 Berftorbene ift also immer einer ju rech= nen, der über 80 Jahre alt geworden. Durch verschiedene Un= glucksfälle tamen 117 Personen um: unter diefen find 38 er= trunten, 10 erfroren oder im Odneegeftober umgetommen, 7 verbrantet, 13 erhängt, 12 todt gefunden ic. - Betraut murden 1999 Paare. — In der Stadt Reval wurden im genannten Sahre in den beiden deutschen Gemeinden 127, darunter 3 unehe= liche Rinder geboren, und es ftarben 106 Perfonen; in der Gemeinde der Ritter= und Domkirche wurden 54 geboren und 65 " ftarben; in der ichwedisch=finischen Gemeinde murden 8 (darunter 1 uneheliches) geboren, und es ftarben 23; in der efthnischen Gemeinde der Stadt und einiger nahen Guter murden 299 (darunter 29 uneheliche) Rinder geboren, und es ftarben 426 Perfonen, Darunter 17 an ben natürlichen Blattern. In Diefen 5 Gemeinden wurden also jusammen 488 Rinder geboren, und es starben 620 Perfonen, mithin 132 mehr, als geboren wurden. Betraut wurden 121 Paare.

Die Gestorbenen betreffend, so stand eine Mehrzahl dersfelben in Esthland, wie sie im Kirchenjahre 1835 vom 1. Abvent 1834 bis jum 1. Abvent 1835, aus den amtlich geführten Geburts und Sterbelisten resultirte, bis dahin, so lange Listen dars

über zur Einsicht offen liegen, ohne Beispiel da. Selbst das Cholerajahr 1831 gab eine Uebergahl von Geborenen von gegen 2000. Berheerender für eine Bevölkerung als die Seuche, zeigte sich der Mangel. Am auffallend geringsten war bis dahin in neuerer Zeit die Mehrzahl der Gebornen im Jahre 1829, zwischen zwei fruchtbaren Jahren, gewesen.

Es wurden nämlich mehr geboren als ftarben

|                 |      | Ohne   | Mit    |
|-----------------|------|--------|--------|
|                 |      | Reval. | Reval. |
| im Rirchenjahre | 1828 |        | 3410   |
|                 | 1829 | 742    | 648    |
| •               | 1830 | 3880   | 3826   |
|                 | 1831 | 2299   | 1868   |
|                 | 1832 | 3839   | 3675   |
|                 | 1833 | 1866   | 1794   |
| •               | 1834 | 3495   | 3327   |

und ftarben mehr als geboren wurden im Rirchenjahre 1835: 519 (ungerechnet bie zur griechischen Rirche gehörigen).

Die Stadt Reval hat in neuer Zeit eine Uebergahl an Geborenen nur in ben Jahren 1823 58 und 1824 70 Indivibuen, mit Ginschluß ber ruffischen Einwohnerschaft, gegeben.

Im Jahre 1841 wurden in Efthland in den Städten, Flecken und auf dem platten Lande überhaupt, doch mit Ausschluß der Bewohner griechischer Confession und des Militars, geboren 4952 mannliche und 4816 weibliche, überhaupt 9768 Individuen; es starben 4528 mannliche und 4487 weibliche, also 9015 Individuen: getraut murden 2336 Paar; hierunter find reformirter Confession 3 mannliche geboren, 2 desgleichen geftorben, 2 Paar getraut, und römisch-katholischer Confession 30 mannliche und 22 weibliche ge= boren. 62 mannliche und 10 weibliche gestorben und 26 Paar copulirt. Es murden also im Ganzen 424 mannlichen und 329 weiblichen Gefchlechts, überhaupt 753 mehr geboren als ftarben; hiebei fällt es aber auf, daß in Reval 192 mannliche und im Ganzen 188 Individuen mehr gestorben als geboren sind. Goll= ten die vielen Conditorladen, Beinkeller u. dgl. m. nicht große Schuld daran haben? Much in den Rirchspielen Rufal, Salljall, Jewe, Fickel, Ponal, Rothel, Roicks und Nuckoe, vorzüglich aber in St. Petri find mehr Menschen gestorben als geboren! mas mag dort Schuld daran fenn?

Unter den Geborenen waren 2 Drillingsgeburten, 155 Paar Zwillinge, 499 uneheliche und 366 todte Kinder; unter den Gestorsbenen waren 170 Personen über 80 Jahr alt, worunter eine männsliche Person von 100, 2 weibliche von 101, und 1 weibliche von 107 Jahren; an Unglücksfällen kamen in Reval 5, auf dem Lande 118 um, und an natürlichen Blattern starben in der Stadt 20 Personen.

Im Jahre 1842 sind bei den evangelischen Gemeinden der Stadt Reval, des Domes und in den Richspielen Esthlands, mit Inbegriff der Gemeinden der Städte Bapfal, Besenberg, Beißenstein, Baltischport und des Fleckens Leal

|                                          |             | _      |           |        |          |
|------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|----------|
|                                          | Gebo        |        | setraut.  |        |          |
| In Reval bei                             | männL       | weibl. | Paare.    | männl. | weibl.   |
|                                          | _           |        |           |        |          |
| ber reformirten Gemeinde                 | 2           | 1      |           | 3      | 1        |
| der römisch=katholischen Gemeinde        | 39          | 9,     | 20        | 24     | 17       |
| ber Domgemeinbe                          | 20          | 25     | 5         | 32     | 49       |
| ber Gemeinbe St. Dlai                    | 30          | 29     | 13        | 18     | 29       |
| ber Gemeinbe St. Nifolai                 | 22          | 27     | 11        | 32     | 21 ′     |
| ber schwedischen zu St. Michaelis .      | 5           | 7      | 5         | 9      | 7        |
| ber efthuischen zur heiligen Geiftfirche | 207         | 184    | 120       | 276    | 182      |
| In ben Rirchspielen:                     |             |        |           |        |          |
| Gasaf                                    |             |        |           |        |          |
| Witt:                                    | 193         | 161    | 69        | 95     | 87       |
|                                          | 76          | 69     | 61        | · 63   | 68       |
| St. Matthias und Krenz                   | 118         | 139    | <b>50</b> | 110    | 135      |
| Saggers                                  | 1.42        | 97     | 62        | 86     | 79       |
| Rappel                                   | <b>2</b> 09 | 173    | 74        | 119    | 102      |
| Rosa                                     |             | 163    | 85        | 92     | 86       |
| St. Jürgens                              | 94          | 87     | 51        | 63     | 49       |
| St. Johannis in Harrien                  | 96          | 97     | 30        | 58     | 57       |
| Segelecht                                | 62          | 69     | 27        | ` 56   | 51       |
| Jörben                                   | 151         | 126    | 42        | 98     | 87       |
| Rufal                                    | 126         | 149    | 76        | 95     | 97       |
| St. Jacobi                               | 164         | 159    | 45        | 85     | 89       |
| St. Catharinen                           | 137         | 136    | 57        | 95     | 128      |
| Klein=Marien                             | 121         | 105    | <b>52</b> | 57     | 59       |
| St. Simonis                              | 189         | 168    | 78        | 103    | 104      |
| Wesenberg                                | 110         | 95     | 56        | 71     | 78       |
| Halljall                                 | 189         | 159    | 77        | 126    | 140      |
| Luggenhusen                              | 109         | 115    | 46        | 61     | 57       |
| Jewe                                     | 241         | 222    | 104       | 146    | 168      |
| Maholm                                   | 150         | 123    | 38        | 77     | 94       |
| Waiwara                                  | 88          | 88     | 45        | 47     | 58       |
| St. Marien-Magbalenen                    | 157         | 159    | 77        | 113    | 103      |
| St. Betri                                | 155 -       | 153    | 47        | 89     | 95       |
| St. Matthåi                              | 60          | 64     | 35        | 33     | 30       |
| Beigenftein                              | 44          | 36     | 22        | 27     | 25       |
| St. Annen                                | 28          | 27     | 6         | 16     | 25<br>15 |
| St. Johannis in Jerwen                   |             | 100    | 49        | 54     | 53       |
| Enrgel                                   |             | 127    | 61        | 106    | 99       |
| Ampel                                    |             | 183    | 163       | 87     | 101      |
| Goldenbeck                               |             | 147    | 78        | 99     | 97       |
|                                          |             |        |           |        |          |

|                    | geboren getraut geftorben          |
|--------------------|------------------------------------|
|                    | mannt, weibl. Paare, mannt, weibl. |
| St. Michaelis      | 39 34 9 26 21                      |
| Merjama            | 130 127 47 77 67                   |
| Fidel              | 103 129 52 70 67                   |
| Seal               | 41. 31 22 25 30                    |
| Rirrefer           | 53 43 27 36 27                     |
| Sannehl und Werpel | 116 105 41 64 79                   |
| Sapfal             | 21 18 8 20 13                      |
| St. Martens        | <b>72 76 35 49 59</b>              |
| Bönal              | 147 107 40 64 71                   |
| Röthel             | 141 118 42 104 100                 |
| Rarufen            | 78 72 30 69 75                     |
| Roids              | 35 55 18 49 <b>42</b>              |
| Ructoe             | 64 70 24 48 55                     |
| Reinis             | 82 138 48 74 89                    |
| Buhhalep           | 84 85 36 90 92                     |
| Bormsoe            | 33 35 12 44 56                     |
|                    | 5514 5221 2328 3730 · 3740         |

Es sind also im Jahre 1842 männlichen und weiblichen Geschlechts geboren 10,735 (967 mehr als im Jahre 1841), und gestorben 7470 (1545 weniger als im Jahre 1841), mithin ist die Mehrzahl der Geborenen 3265, darunter männlichen Geschlechts 1784, weiblichen Geschlechts 1481. Demnach sind 1360 männlichen und 1152 weiblichen Geschlechts mehr der Geborenen als im Jahre 1841.

Unter den Geborenen maren: 2 Drillingsgeburten, 186 Zwils lingspaare; 366 Kinder tamen todt jur Welt und 396 maren uneheliche.

Unter den Gestorbenen erreichten 188 Personen ein Alter über 80 Jahre, und zwar 81 männlichen und 107 Personen weiblichen Geschlechts; unter diesen 2 Männer ein Alter von 90, 1 von 91, 2 von 95 und 2 von 96 Jahren; 5 Personen weiblichen Geschlechts erreichten ein Alter von 90 Jahren, 1 von 92, 1 von 93, 2 von 95, 2 von 96, 1 von 97 und 1 von 102 Jahren.

An verschiedenen Unglucksfällen tamen um: in der Stadt 9, auf dem Lande 111 Personen. (Rev. wöchentl. Nachr. Nr. 14. 1843.)

Im Jahre 1843 find in Efthland bet ben 52 evangelischen und einer romisch katholischen Gemeinde

|                                     |   |   | geboren    |        | getraut | gestorben |        |
|-------------------------------------|---|---|------------|--------|---------|-----------|--------|
| in Reval bei                        |   |   | männi.     | weibl. | Paare.  | männi.    | weibl. |
| ber reformirten Gemeinbe            |   |   | 2          | 3      | _       | 3         | 1      |
| ber romifchsfatholischen Gemeinbe . |   | • | 25         | 27     | 13      | 28        | 13     |
| ber Domgemeinde                     | , |   | 3 <b>2</b> | 16     | 6       | 58        | 33     |

| ,                                        | •               |           |               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
|                                          | geboren         | getrant   | gestorben     |
| •                                        | mannl. weibl.   |           | annl. weibl.  |
| ber Gemeinbe St. Dlai                    | 26 21           |           | 19 24         |
|                                          |                 |           |               |
| ber Gemeinbe St. Nifolai                 | <b>32</b> 38    |           | 26 38         |
| ber schwebischen zu St. Michaelis        | 12 6            | 8         | 10 9          |
| ber efthnischen gur beiligen Geiftfirche | 230 188         | 145 2     | 57 190        |
| In ben Rirchsvielen :                    |                 |           |               |
|                                          |                 |           |               |
| Regel                                    | 145 139         |           | 91 85         |
| Niffi                                    | 83 98           | <b>32</b> | 43 47         |
| St. Matthias und Kreug                   | 113 123         | 59        | 71. 77        |
| Haggers                                  | 116 120         | 60        | 71 81         |
|                                          | 197 200         |           | 42 143        |
| Rappel                                   |                 |           |               |
| Roja,                                    | 132 160         |           | 90 84         |
| St. Jürgens                              | 90 84           | 34        | 76 87         |
| St. Johannis in harrien                  | 80 94           | 38        | 86 82         |
| Degelecht                                | 89 88           | 35        | 49 64         |
| A                                        | 169 128         |           | 01 95         |
| A                                        |                 |           |               |
| Rusal                                    | 139 116         |           | 80 87         |
| St. Jacobi                               | 161 142         | 69        | 7 <b>4</b> 78 |
| St. Catharinen                           | 151 152         | 51        | <b>79 88</b>  |
| Rlein=Marien                             | 152 125         | 42        | 79 52         |
| ~! ~! !»                                 | 186 177         | 70 1      | 17 108        |
| M.t                                      | 118 110         |           | 74 72         |
| 6 10 1                                   |                 |           |               |
| Salljal                                  | 173 188         | -         | 10 125        |
| Luggenhusen                              | 109 110         |           | 62 45         |
| Iewe                                     | 257 270         | 96 1      | 36 137        |
| Maholm                                   | 134 124         | 48        | 74 76         |
| Waiwara                                  | 103 97          | 39        | 58 57         |
| St. Marien-Magbalenen                    | 178 130         | •••       | 89 100        |
| ~, ~, .                                  |                 | •         |               |
| St. Petri                                | 136 139         |           | 81 81         |
| St. Matthäi                              | 69 75´          | 28        | 32 42         |
| Beißenftein                              | 36 40           | 11        | 25 25         |
| St. Annen                                | 27 28           | 17        | 21 19         |
| St. Johannis in Berwen                   | 91 '96          | 29.       | 45 - 57       |
| Eurgel !                                 | 159 · 147       |           | 75 64         |
| ~                                        | 146 125         |           | 78 78         |
|                                          |                 |           |               |
| Golbenbeck                               | 1 <b>44</b> 155 |           | 23 124        |
| St. Michaelis                            | 32 39           | 12 . 2    | 23 19         |
| Merjama                                  | 100 . 406 :     | 61 7      | 70 ;89        |
| Fietel                                   | 98 . 109.       | 46 .      | 58 .56        |
| 01                                       | 40 34           |           |               |
|                                          |                 | -         |               |
| Rirrefer                                 | 36 42           |           | 11 24         |
|                                          | 104 100         |           | 37 <b>8</b> 5 |
| Sapfal                                   | 29 21           | 8 .2      | 22 20         |
| St. Martens                              | 74 80           | 18 .4     | 6 .38         |
| Ponal                                    | 96 99           |           | 72            |
| Gftblanb.                                |                 |           |               |
| windrane.                                |                 | 2         |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | gebo                                                           | ren                                          | getraut                                                                                    | gest                                                           | orben                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , m                                                                                      | innl.                                                          | weibl.                                       | Paare.                                                                                     | mānni.                                                         | weibl.                                                 |
| Rothel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                        | 135                                                            | 123                                          | 27                                                                                         | 73                                                             | 85                                                     |
| Rarusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 79                                                             | 80                                           | 34                                                                                         | 58                                                             | 56                                                     |
| Roids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                        | 45                                                             | 42                                           | 22                                                                                         | 34                                                             | 40                                                     |
| Ructoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                        | 55                                                             | 62                                           | 15                                                                                         | 30                                                             | 35                                                     |
| Reinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                        | 109                                                            | 102                                          | 56                                                                                         | 77                                                             | 72                                                     |
| Pahhalep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                        | 84                                                             | 86                                           | 40                                                                                         | 67                                                             | 47                                                     |
| Wormfoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | 46                                                             | 33                                           | 15                                                                                         | 30                                                             | 25                                                     |
| In ben Rirchfpielen überh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                        | 045                                                            | 4939                                         | 1931                                                                                       | 3104                                                           | 3144                                                   |
| In Allem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5                                                                                      | 404                                                            | 5238                                         | 2141                                                                                       | 3505                                                           | 3452                                                   |
| Im Jahre 1842 waren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 5                                                                                      | 514                                                            | 5221                                         | 2328                                                                                       | 3730                                                           | 3740                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                        | 110                                                            | 17                                           | + 187                                                                                      | +225                                                           | +228                                                   |
| Unter den Geborene<br>Zwillingspaare, 331 Todt<br>Unter den Gestorbene<br>als im Jahre 1842) ein Wilchen und 96 weiblichen Gichlichen Geschlechts ein<br>Unter von 90, 2 von 9 weiblichen Geschlechts ein<br>2 von 93, 1 von 95, 1 von 103 Jahren.<br>Durch verschiedene U<br>und auf dem Lande 110 Mach officiellen Angam 1. Januar 1844 folge<br>1. Geistlichseit:<br>Geistlichseit: | n w<br>geboi<br>en er<br>llter<br>Gefc<br>22 ui<br>Alte<br>von<br>nglü-<br>perfi<br>aben | aren ene, reicht über olechte nd 1 er vo 96, cfsfäll onen. war | 475 Usen 164 80 Ja 8; unto von 9 n 90, 1 von | Drillings Ineheliche. Perfond hre, und er diesen 3 Jahren 1 von 9 98, 1 ven um in Einwohne | en (24 1 4war 68 5 Män: 1; 5 P 1, 1 v 2001 100  der St rhahl R | veniger mann= ner ein erfonen on 92, und 1 evals       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                | • • •                                        | . 32                                                                                       |                                                                | zuf.<br>68<br>52                                       |
| 2. Ablige:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                        | •                                                              | • • •                                        | . 32                                                                                       |                                                                | 68                                                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A. :                                                                                     | Diene:                                                         | nbe.                                         |                                                                                            |                                                                | 68                                                     |
| 2. Ablige:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . bo                                                                                     | n M                                                            | nbe.<br>ilitär:                              |                                                                                            |                                                                | 68                                                     |
| 2. Ablige:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . bo                                                                                     | n M                                                            |                                              |                                                                                            | 28                                                             | 68                                                     |
| 2. Ablige:  a. Generale und beren Fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . bo                                                                                     | n M                                                            | ilitär:                                      | . 24                                                                                       | 28                                                             | 68<br>52                                               |
| a. Generale und beren Fo. b. Stabsoffigiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . voi                                                                                    | n M<br>n .                                                     | ilitär:                                      | . 24                                                                                       | 28<br>17<br>114                                                | 68<br>52<br>33                                         |
| a. Generale und beren fo. b. Stabsoffigiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . voi                                                                                    | n M                                                            | ilitär:                                      | . 24<br>. 16<br>. 98<br>. 363                                                              | 28<br>17<br>114                                                | 68<br>52<br>33<br>212                                  |
| a. Generale und beren fo. Stabsoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . voi                                                                                    | n M<br>n .                                                     | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363                                                                      | 17<br>114<br>273                                               | 33<br>212<br>636                                       |
| a. Generale und beren Fo. Stabsoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de d                                                 | n M<br>n .<br>om C                                             | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363                                                                      | 17<br>114<br>273                                               | 68<br>52<br>33<br>212<br>936                           |
| a. Generale und beren fo. Stabsoffigiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. v                                                                                     | n M<br>n<br>om E<br>her                                        | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363                                                                      | 17<br>114<br>273                                               | 68<br>52<br>33<br>212<br>636                           |
| a. Generale und beren Kab. Stabsoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | milie<br>d. v                                                                            | n M<br>n<br>om C                                               | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363<br>. 63                                                              | 17<br>114<br>273<br>3 . 7<br>64<br>161                         | 68<br>52<br>33<br>212<br>636<br>15<br>127<br>332       |
| a. Generale und beren Fo. Stabsoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. void hölle                                                                            | n M<br>n<br>om C<br>her                                        | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363                                                                      | 17<br>114<br>273<br>3 . 7<br>64<br>161                         | 68<br>52<br>33<br>212<br>636<br>15<br>127<br>332       |
| a. Generale und beren Fo. Stabsoffiziere c. Oberoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b. void hölle                                                                            | n M<br>n<br>om C<br>her<br>ihen                                | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363<br>. 63                                                              | 17<br>114<br>273<br>3 . 7<br>64<br>161                         | 68<br>52<br>33<br>212<br>636<br>15<br>127<br>332       |
| a. Generale und beren Fo. Stabsoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. void hölle                                                                            | n M<br>n<br>om C<br>her<br>ihen                                | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363<br>. 8<br>. 63                                                       | 28<br>17<br>114<br>273<br>                                     | 68<br>52<br>33<br>212<br>636<br>15<br>127<br>332<br>95 |
| a. Generale und beren Fab. Stabsoffiziere c. Oberoffiziere a. von der 5ten Klasse und b. Stabsoffiziere c. Oberoffiziere d. die nicht die 14te Klass a. Generale                                                                                                                                                                                                                       | b. void hölle                                                                            | n M<br>n<br>om C<br>her<br>ihen                                | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363<br>. 8<br>. 63<br>. 171                                              | 28<br>17<br>114<br>273<br>3 7<br>64<br>161<br>47               | 68<br>52<br>33<br>212<br>636<br>15<br>127<br>332<br>95 |
| a. Generale und beren Fo. Stabsoffiziere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. void hölle                                                                            | n M<br>n<br>om C<br>her<br>ihen                                | ilitär:                                      | . 16<br>. 98<br>. 363<br>. 8<br>. 63                                                       | 28<br>17<br>114<br>273<br>3 7<br>64<br>161<br>47               | 68<br>52<br>33<br>212<br>636<br>15<br>127<br>332<br>95 |

orber

get un: in: in en 2, 1

|       |                                              |        | •      |            |
|-------|----------------------------------------------|--------|--------|------------|
| -     | b, vom Civil:                                | māpul. | weifi. | auf.       |
|       | a. Generale                                  | 5      | 19     | 24         |
|       | b. Stabsoffiziere                            | 31     | 57     | 88         |
|       | c. Oberoffiziere                             | 45     | 107    | 152        |
| 3.    | Chrenburger                                  | 28     | 22     | 50         |
| 4.    | Exempten Stanbes                             | 128    | 206    | 334        |
|       | Acteure                                      | 2      | 3      | 5          |
|       | Raufleute: 1. Gilbe                          | 7      | 14     | 21         |
|       | , 2. ,                                       | 23     | 32     | 55         |
|       | ,, 3. ,,                                     | 154    | 140    | 294        |
| . 3   | Raufmannstinder aus andern Städten, welche   |        |        |            |
|       | jier bie handlung erlernen                   | 15     |        | 15         |
| 7.    | Beifaffen: hiefige                           | 437    | 419    | 856        |
|       | " aus andern Städten                         | 193    | 223    | 416        |
| 8.    | Bunftgenoffen                                | 679    | 845    | 1524       |
| 9.    | Ausländer                                    | 233    | 140    | <b>373</b> |
| 10.   | Militare unteren Ranges:                     |        |        |            |
|       | a. bienende                                  | 8459   | 2445   | 10904      |
|       | b. Cantoniften                               | 768    | _      | 768        |
| -     | c. verabschiedete                            | 306    | 986    | 1292       |
|       | d. auf unbestimmte Beit beurlaubte           | 209    | 124    | 333        |
| 11.   | Freigelaffene                                | 40     | 80     | 120        |
| 12.   | Sofleute:                                    |        |        |            |
|       | a. bei ihrer Berrichaft lebenb               | 118    | 135    | <b>253</b> |
|       | b. fich hier auf Baffe aufhaltenb            | 197    | 110    | 307        |
| · 13. | Bauern:                                      |        |        |            |
|       | a. Kronbauern                                | 19     | 50     | 69         |
|       | b. Appanagebauern                            | 27     | 28     | 55         |
|       | c. Gutebefigern gehörige                     | 513    | 1123   | 1636       |
|       | d. freie Arbeiter                            | 1261   | 1658   | 2919       |
| 14.   | Colonisten                                   | 1      |        | 1          |
|       | Berichiebene andere Stanbe                   | 798    | 1074   | 1872       |
| 16.   | Böglinge verschiebener Kron= und Privatlehr= | •      |        | •          |
|       | anstalten                                    | 765    | -761   | 1526       |
|       | In Albem                                     | 16364  | 11685  | 28049      |
|       | Darunter Militars und Civilbeamte 536        | , Lebi | er 52, | Lehre=     |
| _     |                                              | . 7    |        |            |

Onrunter Militar- und Civilbeamte 536, Lehrer 52, Lehrerinnen 41, Aerste 39, Apotheter 6, Sebammen 11, Geiftliche 23.

## **§.** 4.

### Stammverfchiebenheit nub Sprachen

Das Souvernement Esthland wird von fünf Nationen bewohnt, nämlich von Esthen, Deutschen, Ruffen, Schweden und Finnen.

1. Die Efthen, die ursprünglichen Landesbewohner, bilden die Hauptnation, gablen etwa 253,278 Seelen und wohnen meisftens auf dem Lande. Mach den Efthen folgen:

|            |      |     |    |   |   |   |   |     |     |        |            | 1838.    |           |            |
|------------|------|-----|----|---|---|---|---|-----|-----|--------|------------|----------|-----------|------------|
|            | •    |     |    |   |   |   |   |     |     | Geb    | oren.      | Getraut. | Geft      | orben.     |
|            |      |     |    |   |   |   |   |     |     | männl. | weibL.     | Paare.   | männl.    | weibl.     |
| Golbenbeck | •    | •   |    |   | • |   | • |     |     | 133    | <b>123</b> | 60       | 103       | 96         |
| St. Michae | lis  | •   |    |   |   |   |   | .•  |     | 47     | 42         | 9        | 25        | 22         |
| Merjama    |      |     |    |   |   |   |   |     |     | 115    | 98         | 51       | 63        | 68         |
| Fictel     |      |     |    |   |   | • |   | •   | •   | 101    | 104        | 37       | 73        | 69         |
| Leal unb R | irre | fer |    |   |   |   |   |     |     | 85     | 57         | . 24     | . 58      | 59         |
| Sanehl und | W    | erp | eĺ |   |   |   |   | •   | •   | 84     | 94         | 31       | 102       | `87        |
| Sapfal .   |      | •   |    |   |   |   |   |     |     | 19     | 30         | 7        | 23        | 5          |
| St. Marter | 18   |     |    |   |   |   |   |     |     | 48     | 50         | 27       | <b>52</b> | 44         |
| Ponal .    |      |     |    | • |   |   |   |     | •   | 94     | 105        | 30       | · 83      | 67         |
| Röthel .   |      |     |    |   |   |   |   |     |     | 85     | 89         | 51       | 71        | 91         |
| Rarufen .  |      |     |    |   |   | ÷ | · |     | ٠.  | 81     | 69         | 26       | 70        | 50         |
| Roids .    |      | ٠.  |    |   |   |   |   |     |     | 48     | 45         | 21       | 26        | 32         |
| Ructoe .   |      |     |    |   |   |   |   |     |     | 47     | 54         | 16       | 50        | 39         |
| Reinis .   |      |     |    |   |   |   |   |     |     | 107    | 70         | 49       | 73        | 81         |
| Bühhalep   |      |     |    |   |   |   |   |     |     | 73     | 80         | 30       | 56        | 81         |
| Wormsoe    |      |     |    |   |   |   |   |     |     | 34     | .23        | 12       | 47        | <b>2</b> 5 |
|            |      | ·   | ·  | Ĭ |   | · | Š | umı | ma: | 4964   | 4778       | 2193     | 3812      | 3875       |

Es find also in bem Kirchenjahre 1838 männlichen und weib- lichen Geschlechts

geboren 9742 gestorben 7687

mithin ift die Mehrzahl der Geborenen 2055

und zwar mannlichen Gefchlechts 1152.

weiblichen ,, 903 Summa: 2055

Unter den Geborenen befand fich eine Drillingsgeburt, 204 Zwillingspaare, 373 uneheliche und 363 todtgeborne Kinder.

Unter ben Gestorbenen erreichten 168 Personen ein Alter über 80 Jahr und zwar 75 mannlichen und 93 weiblichen Gesichlechts; unter biesen 2 Manner ein Alter von 98 Jahren, eine Person weiblichen Geschlechts ein Alter von 99 und eine andere von 101 Jahr.

An verschiedenen Unglücksfällen starben 120 Personen: darunter ertranten 37, erfroren 9, verbrannten 8, wurden erhängt gefunden 10, sielen sich zu Tode 6, wurden todt gefunden 18 zc. — An den natürlichen Blattern sind gestorben 12 Personen. (Beil. zu den Rev. wöchentl. Nachr. Nr. 11).

# A. In der Anterftadt Meval.

| ,                                     | <b>1839</b> . |            |           |           |             |  |  |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| Evangelifche Gemeinbe.                | Ge E          | oren.      | Getraut.  |           |             |  |  |
|                                       | männl.        | weibl.     | Paare.    | mānnī. 1  | veibl.      |  |  |
| Bei ben Gemeinben zu St. Olai, St.    |               |            |           |           |             |  |  |
| Nifolai, ber schwedischen zu St.      |               |            |           |           |             |  |  |
| Michaelis, ber esthnischen zur heis   |               |            |           |           |             |  |  |
| ligen Geiftkirche                     | 242           | 235        | 149       | 312       | 222         |  |  |
| Bei ber reformirten Gemeinbe          | 3             | 3          | 3         |           | 1           |  |  |
| Bei ber römischefatholischen Gemeinbe | 19            | 18         | 20        | 80        | 4           |  |  |
| B. Bei ber Domgemeinde und            | in be         | n Sir      | diviele   | n bes     |             |  |  |
| efiblandifchen Goi                    |               |            |           |           |             |  |  |
| , , , , ,                             |               |            |           | 28        | 47          |  |  |
| In der Domgemeinde                    | 17            | <b>2</b> 3 | 13        | 20        | 44          |  |  |
| In ben Kirchspielen:                  |               |            |           |           |             |  |  |
| Regel                                 | 158           | 175        | 67        | 96        | 90          |  |  |
| Niffi                                 | 76            | 69         | 39        | 50        | 56          |  |  |
| St. Matthias unb Krenz                | 122           | 124        | 61        | <b>52</b> | 61          |  |  |
| Baggers                               | 133           | 130        | 64        | 90        | 119         |  |  |
| Mappel                                | 226           | 203        | 83        | 133       | 118         |  |  |
| Rosa                                  | 159           | 137        | 65        | 106       | 104         |  |  |
| St. Jürgens                           | 107           | 81         | 62        | 68        | 73          |  |  |
| St. Johannis in harrien               | 104           | 102        | 58        | 57        | 70          |  |  |
| Begelecht                             | 99            | 89         | 26        | 50        | 51          |  |  |
| Jorben                                | 145           | 148        | 69        | 87        | 101         |  |  |
| Rusal                                 | 135           | 106        | 56        | 63        | 89          |  |  |
| St. Jacobi                            | 148           | 160        | 74        | 97        | 88          |  |  |
| St. Catharinen                        | 149           | 147        | 71        | 102       | 88          |  |  |
| Klein Marien                          | 136           | 114        | 57        | 66        | <b>53</b>   |  |  |
| St. Simonis                           | 174           | 168        | 98        | 115       | 108         |  |  |
| Befenberg                             | 132           | 114        | 67        | 56        | 54          |  |  |
| Halljall                              | 183           | . 193      | 55        | 94        | 94          |  |  |
| Luggenhufen                           | .132          | 116        | <b>50</b> | 81 -      | 64          |  |  |
| Sewe                                  | <b>2</b> 63   | 215        | 117       | 165       | 140 -       |  |  |
| Maholm                                | 143           | 139        | 48        | 88        | 79          |  |  |
| Waiwara                               | 102           | 86         | 42        | 58 •      | 53          |  |  |
| St. Marien Magbalenen                 | 158           | 148        | 67        | 113       | 142         |  |  |
| St. Petri                             | 144           | 146        | 76        | 103       | 122         |  |  |
| St. Matthia                           | 69            | . 50       | 45        | 38        | 42          |  |  |
| Beigenftein                           | 41            | 29         | 14        | 25        | 31          |  |  |
| St. Annen                             | 28            | 31         | 8         | 17        | 23          |  |  |
| St. Johannes in Jerwen                | 105           | 90         | 44        | 69        | 55          |  |  |
| Turgel                                | 141           | 140        | 56        | 80        | 70          |  |  |
| Ampel                                 | 146           | 140        | 70        | 86        | <b>59</b> . |  |  |
| Golbenbeck                            | 147           | 139        | 66        | 65        | 83          |  |  |
|                                       |               |            |           |           |             |  |  |

Dantbarteit gestiftet; auch hat sie eine Sterbetaffe, nebft andern wohlthätigen Ginrichtungen. — In der reval'ichen Oberftadt, fo wie in den übrigen Rreisstädten Efthlands, außer

Sapfal, findet fich nur eine Gilbe ober ein Stand.

Die Aufnahme in die Gilden geschieht durch den Rath und dabei mit Einwilligung der Gilden selbst. Um in die kleine Gilde oder in den Handwerkerstand aufgenommen werden zu können, wird immer das örtliche Bürgers und Meisterrecht erfordert und in der Stadt Reval müssen die in genannte Gilde Eintretenden eine bestimmte Zahlung an die Stadtkasse leisten. Die Aufnahme in die große Gilde oder in den Kausmannsstand ist, außer den allenthalben gewöhnlichen Erfordernissen des Bürgerrechts und eines Zeugnisses über die Erlernung der Handlung in den Ostseeprovinzen, von verschiedenen andern Bedingungen abhängig; doch können Literaten in allen Städten Esthlands ohne Vorzeigung eines Zeugenisses über die Erlernung der Handlung in die große Gilde treten und in Reval werden die Lands und Stadtprediger und die Stadts beamten zu derselben zugelassen.

Ferner wird in Reval jur Aufnahme in die große Gilbe unserläßlich gefordert, daß der Aufzunehmende: 1) nicht jur kleinen Gilde gehört; 2) nicht bei Privatpersonen für Lohn diene; 3) mit der Tochter eines Gliedes der großen Gilde, oder wenigstens einer Person, welche die erforderlichen Eigenschaften jum Eintritt in die große Gilde hat, verheirathet ist; außerdem 4) den Bunsch, in die große Gilde aufgenommen zu werden, nicht später als im ersten

Jahre nach feiner Berheirathung geaußert habe.

In Reval besteht bei ber Gilbe eine zu gegenseitiger Unterstützung ber Mitglieder gestiftete Brüderschaft, das Corps ber Schwarzenhäupter genannt. Eritt ein verheirathetes Mitglied ber großen Gilbe, nach Ablauf von drei Jahren nach der Berheirathung nicht in die Brüderschaft, so ist es aller Rechte ber großen Gilbe verlustig. Ehefs der Schwarzenhäupter, ertorene

Weltefte genannt, jablt man vier.

Jebe ber beiben Gilden, ber Kaufmanns = wie der hands werkerstand, wird von einer besondern Aelte ftenbank verwaltet, die aus einem oder einigen Aeltermännern und einer bestimmten Bahl Aeltesten besteht. Die jur Aeltestenbank nicht gehörens ben Bürger jeden Standes haben noch einen oder einige Stadtsältesten. In der großen Gilde werden in allen esthländischen Städten die Aeltesten, in der kleinen Gilde dagegen nur die Aelstesten in Reval, in den allgemeinen Bersammlungen der Stände auf Lebenszeit unter Bestätigung des großen Raths gewählt. Die Aeltermänner sind die Dirigenten der Aeltesten und beide sind verpflichtet, für das Beste ihrer Stände zu sorgen, mit-dem Rath über Angelegenheiten, welche die ganze Stadt betressen, zu berathen und mit Bestätigung des Raths die Aemter von Wor= und

Beifigern in verschiedenen Zweigen det Stadtverwaltung ju be-

Die Aeltestenbant ber großen Gilbe ober bes Kaufmannssstandes bilden in Reval: 8 Aelteste, 4 Aeltermänner und ein bessonderer Aeltermann der Brauercompagnie; die Aeltestenbant der tleinen Gilde: 4 Aeltermänner und 8 Aelteste. In den übrigen Städten sind teine Bänte; doch wird jeder Stand von einem Aeltesten vertreten und in Hapfal haben beide Stände nur einen Bertreter. Außer den Aeltestenbänten in Reval gibt es in beiden Gilden noch besondere Commissionen für die Berwaltung verschiedener Geschäfte, die sich auf die Gilden beziehen; namentlich in der großen Gilde 8, in der kleinen 3; sie haben ihre besonderen Aeltermänner, Aeltesten und Beisiber.

Die Aeltestenbant beschäftigt sich nur mit Angelegenheiten, die sich auf die von ihr ju vertretenden Stände junachst beziehen. Die gemeinsame Oberverwaltung der gangen Stadt bagegen conscentrirt sich in dem Rath, bem auch die Bante untergeordnet sind.

Ein Rath, Magistrat, Rathstollegium und Magistratstollegium befindet fich nicht in der reval'schen Oberstadt und in den vier andern Städten Efthlands. Eigenthumlichkeiten in der Organis fation und viel Recht in Beziehung auf die Gewalt hat der reval'iche Rath, der ein Stern erfter Grofe im Lande ift. Det Rath wird aus einer bestimmten Bahl von Gliedern gebildet, welche von diefen (in Reval ausschließlich aus der großen Gilde) gewöhnlich auf Lebenszeit erwählt werden. Den Sauptbestand der Rathes figung bilden die Rathsherren, aus benen die Burgermeifter ge= mablt werden, die die Borfiger des Raths find und von denen 2 in Reval durchaus Gelehrte feyn muffen. Die Burgermeifter, beren es in Reval 4 gibt, bilden eine besondere hohere Rlaffe der Rathsmitglieder, welche "Consulare collegium" genannt wird. In demfelben hat einer der Burgermeifter, nach der Reihenfolge, im Laufe eines Jahres unter bem Namen bes wortführenden Burgermeisters den Borfit, deffen Stelle im Fall der Abwefenheit der Gefolgte am Bort hat. Giner ber Rathsherrn wird Synditus genannt. Der Rath hat eine Ranglei, bestehend aus einem Protonotarius, Archivarius und Registrator, Actuarius und 2 Kanglisten. Außerdem befinden fich bei dem Magiftrat verschiedene Beamte und beeidigte Derfonen jur Beforgung verschiedener Stadtdienfte, nach ben Auftragen und unter Aufficht bes Magiftrats. Solche find: ber Stadt= oder Juftigofficial, ber Stadtphpfitus, Die Stadthebamme, ber Stadtarchitett, der Stadtrevisor, der Brandvogt oder Brands meifter, der Commergofficial mit 4 Strafenfiscalen und der Stadt= wardein jum Bagen und Abichagen fostbarer Metalle und Steine.

Die Rathsglieder ber Stadt Reval find: 4 Burgermeister, 14 Rathsherren und 1 Synditus; die Kanzlei zählt 1 Sekretar, 3 Kanzlisten und 4 besondere Beamte, und bei dem Rathe sind: 15 Stadtbeamte und 4 Diener. In Sapfal gahlt man 1 Burger:

meifter und 3 Ratheherren, nebft 1 Diener.

III. Der Bauern stand. Die Bauern sind Birthe, Diensteboten und Knechte. Außerdem gibt es auch Hosseute an den Höfen. Die Bauern durfen sich bei den Städten in eine Gilde einschreiben lassen, und wenn sie studirt und einen gelehrten. Grad erworben haben, in den Staatsdienst treten. Alle Bauern sind seit dem Jahre 1816 persönlich frei, tonnen sich Landbesis täuslich erwerben, haben ihre eigene Gerichtsbarkeit und ein besonderes Geschuch. Der Inhalt desselben ist folgender:

Erftes Buch. Efthländische Bauerverfassung. Bon §. 1 bis 93. — Sauptstück I. Grundgesetze der efthländischen Bauersverfassung §. 1 bis 19. — Sauptstück II. Bon den efthländisichen Bauergemeinden. §. 20 bis 93. Abschnitt 1. Bon den Dorfsgemeinden. §. 26 bis 64. Abschnitt 2. Bon den Gutsgemeinden. §. 89 bis 93.

Zweites Buch. Das esthländische Bauerprivatrecht. §. 94 bis 209. Allgemeine Bestimmungen. §. 94—96. Hauptstück I. Bom Sherecht. §. 97 bis 109. — Hauptstück II. Bom Borzmundschaftsrecht. §. 110 bis 125. — Hauptstück III. Bom Eigenthumsrecht. §. 126 bis 133. — Hauptstück IV. Bom Erbzschaftsrecht. §. 134 bis 175. Abschnitt 1. Bon dem Erbgange oder der Erbschaft ohne Testament. §. 136 bis 157. Abschnitt 2. Bon der Erbschaft durch Testament. §. 158 bis 171. Abschnitt 3. Bon Schenkungen auf den Todesfall. §. 172 bis 175. — Hauptstück V. Bon dem Bertragsrechte. §. 176 bis 209. Unterabtheilung 1. Bon §. 190 bis 193. Unterabtheilung 2. Bom Pachtvertrag. §. 194 bis 209.

Drittes Buch. Esthländische Bauerpolizeiordnung. S. 210 bis 377. Sauptstud I. Bon den esthländischen Bauerpolizei= Behorden. S. 210 bis 250. Abschnitt 1. Bon der Gemeindepolizei. S. 212 bis 229. Abschnitt 2. Bon der Gutspolizei. S. 230 bis 244. Abschnitt 3. Bon dem Rirchspielspolizeirecht. S. 245 bis 250. - Sauptstück II. Bon allgemeinen polizeilichen Berfügungen. §. 251 bis 334. Abichnitt 1. Bom Dorfvorrathemagazin. §. 251 bis 269. Abschnitt 2. Bon der Gebietslade. §. 270 bis 282. Ab= schnitt 3. Bon der Berpflegung der Armen. §. 283 bis 293. Ab= fcnitt 4. Bom Rirchspielsmätler. S. 294 bis 309. Abfchnitt 5. Bon Feueranstalten. S. 310 bis 320. Abschnitt 6. Bon Borteh: rungen gegen Seuchen. S. 321 bis 327. Abschnitt 7. Bon Krugen. S. 328 bis 334. — Sauptftud III. Bon ben Polizeivergehungen und deren Bestrafung. g. 335 bis 379. Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen. S. 335 bis 346. Abschnitt 2. Bergehen wider die Ordnung und Rube. S. 347 bis 352. Abschnitt 3. Bergehen wider die Obrigfeit und die ihren Befehlen schuldige Ehrfurcht. §. 353 bis 361. Abschnitt 4. Bergeben wider die Sittlichkeit. §. 362 bis 366.

Abschnitt 5. Bergehen gegen die Anstalten zur Aufsicht und Bewahrung des Eigenthums. §. 367 bis 371. Abschnitt 6. Bergehen gegen das Eigenthum anderer. §. 372 bis 379.

Wiertes Buch. Bon der efthlandischen Bauergerichtsordnung. S. 380 bis 518. Saupt ftu & 1. Allgemeine Bestimmungen. S. 380 bis 389. Abschnitt 2. Gerichte bei denen der esthländische Bauer verklagt werden tann. S. 390 bis 435. Abtheilung 1. Das Gemeindegericht. §. 390 bis 411. Abtheilung 2. Das Rreisgericht. S. 412 bis 432. Abtheilung 3. Das Oberlandgericht. S. 433 bis 435. Abschnitt 3. Gerichte bei benen der efthlandische Bauer die Sntebefiber belangen tann. S. 436 bis 439. - Bauptftud II. Bon bem Gerichtsgange bei ben efthlandischen Bauerbehörden. S. 440 bis 518. Abschnitt 1. Gerichtsgang bei dem Gemeinde= gericht. §. 440 bis 495. a) als erste Instanz. §. 440 bis 488. b) van der Appellation. f. 489 bis 495. Abschnitt 2. Gerichte= gang bei dem Kreisgericht. S. 496 bis 513. a) als zweite Inftang in Bauersachen S. 469 bis 506. b) das Kreisgericht als erfte Inftang. S. 507 bis 509. c) von Pfandverschreibung bei dem Rreisgericht. S. 510 bis 514. Abschnitt 3. Gerichtsgang bei bem Oberlandgericht. S. 515 bis 518. — Erfter Anhang. Bom Concursproces. S. 519 bis 553. - 3 weiter Anhang. Bom Arreft= und Sequeftrationsprozeß. §. 554 bis 566.

Erfter Anhang jum Bauergefesbuch. Borfchriften wegen ber Refrutenstellung. §. 567 bis 584. — 3 weiter Anshang jum Bauergefesbuch. Bon ber Landpflichtigkeit ber esthländischen Bauern bis auf Bermehrung ber Boltsmenge. §. 585 bis 590.

Nach dem Grundgefege ber efthländischen Bauerverfassung, Sptft. I. S. 8, hat der efthlandische Bauer das Recht, Bertrage über freiwillige Dienstverhältniffe, Pacht von gandereien und ans bermeitige Leiftungen mit einem jeden einzugehen. - S. 9. Bur Gultigfeit diefer Bertrage find die haupterforderniffe, daß diefelben auf die vom Gefege vorgefchriebene Art und Beife gefchloffen und daß darin teine Bedingungen festgefest werden, die den dem efths ländischen Bauer vom Staate jugestandenen Rechten juwiderlaufen. - S. 10. Alle Dienst: und Pachtverhältniffe, die ein efthländischer Bauer eingeht, werden nach dem Inhalte der darüber geschloffenen Bertrage beurtheilt zc. — f. 11. In Ansehung ihrer burgerlichen Berfaffung theilen fich die efthlandischen Bauern in Gemeinden, deren Angelegenheiten, gemeinschaftlichen Rechte und Gefammt= verbindlichkeiten, unter der Aufficht von Borftehern oder Gemeinde= ältesten, verwaltet und erfüllt werden. Ein jeglicher Bauer muß bei einer Gemeinde angeschrieben fenn. - S. 12. Die Abtheilung in Gemeinden richtet fich nach der Boltsjahl und den örtlichen Berhaltniffen der Guter und Dorfer, beren Bewohner demnach

Buts: und Dorfgemeinden bilben. Die in ben Stadten dienenben oder wohnenden efthlandischen Bauern machen besondere Stadtgemeinden aus. - S. 13. Ale Eigenthumer erworbener, oder Pachter mehrerer an verschiedenen Orten gelegenen Grundstude, tann ein und derfelbe efthlandische Bauer gwar Rechte und Berpflichtungen in mehreren Gemeinden haben; in Unfehung der personlichen Abgaben kann er jedoch nur zu einer und zwar zu ber Gemeinde, in welcher er fich in den Bolkerevifionsliften angeschrieben befindet, gerechnet werden. - S. 14. Das Austreten aus einer Gemeinde, um den Bohnort ju andern und Mitglied einer andern ju werden, ift teiner Beichrantung unterworfen, fofern ber Mustretende nur feinen Berpflichtungen gegen feine bisherige Bemeinde und feinen bisherigen Gutsherrn Genuge leiftet. - f. 15. Bur Aufnahme eines neuen Mitgliedes in die Gemeinde ift die Einwilligung sowohl der Gemeinde felbst als bes Gutsherrn nothwendig, dem lettern fteht auch das Recht ju, von der auf feinem Grund und Boden wohnenden Gemeinde die Ausschließung und Entfernung eines ober mehrerer Mitglieder aus der Rlaffe ber Dienenden zu verlangen, mit der Berbindlichkeit jedoch, bag der Gutsherr, wenn der Gemeinde daraus ein erweislicher Schaben entsteht und diefer ihm binnen 6 Monaten nach Entfernung eines folden Gemeindegliede angezeigt worden ift, diefen Ochaden verguten muß. - S. 16. Dem Guteberrn verbleibt nach wie vor das vollfommene Eigenthumsrecht an den Grund und Boden, weshalb ihm eine polizeiliche Bewalt über die Gemeinden feines Gute, fo wie über die einzelnen Mitglieder derfelben gufteht. -S. 17. Rein efthländischer Bauer tann fich der ihm vom Staate jugestandenen Rechte wieder begeben. - S. 18. Perfonen, welchen das Recht zusteht, über sich zu verfügen, ift es erlaubt, durch freis willigen Beitritt und mit Borbehalt des Austritts, Mitglieder Diefes Standes ju werden und haben fie ihre Erklärung darüber vor der esthländischen Souvernements=Regierung abzulegen. - S. 19. Ein esthländischer Bauer tritt aus feinem Stande heraus und wird der Berbindlichkeiten, die demfelben als efthlandischen Bauer ob= gelegen haben, entbunden: a. durch Ertheilung eines Freipaffes von Seiten der Gouvernements-Regierung; b durch Dispensation von Seiten der auf dem Landtage versammelten Ritterschaft; c. burch Abgabe jum Refruten, wodurch derfelbe das Recht erwirbt, nach etwaiger Berabschiedung aus dem Kriegsdienste eine beliebiger Lebensart ju ermählen.

S. 22. Alle 3 Jahre gegen ben 15. Juni werden über fammtliche ju einer Guts = ober Stadtgemeinde gehörige Bauerschaft, burch die Landes = ober Stadtpolizei, Liften dem Kammeralhofe über die Veränderung eingefandt, die durch die in den Dorf=, Guts= oder Stadtgemeinden vorgefallenen Geburten oder Sterbefälle von Personen männlichen Geschlechts, so wie durch die neu hinzuge= kommenen ober ausgetretenen Mitglieder entstanden sind, damit der Bestand einer Gemeinde juverlässig bestimmt sey. — §. 23. In Gemäßheit dieser eingereichten Listen werden von der in der Gemeinde wirklich vorhandenen Anzahl Seelen männlichen Gesschlechts die Kronabgaben entrichtet, auch werden dieselben bei Ausschebung der Rekruten als Grundlage der dabei statt habenden Bestechnungen angenommen. — §. 24. Die in den Gränzen eines Gutes jusammen wohnenden Bauern, wozu auch die Hosseute gestechnet werden, vereinigen sich in eine Gutsgemeinde. Aus der in den Gränzen einer Gutsgemeinde in Dörfern oder Streugesinden\*) wohnhaften Bauerschaft können besondere Dorfgemeinden gebildet werden. In Fällen jedoch, die die sämmtliche Bauerschaft eines Gutes betreffen, vereinigen sich die Dorfgemeinden zur Gutsgemeinde.

S. 29. Will ein Mitglied einer Dorfgemeinde diefelbe verlaffen, um in einer andern Gemeinde fich niederzulaffen, bevor daffelbe aus den dreijährigen von einer jeden Gemeinde einzu= reichenden Liften abgeschrieben und in einer andern aufgenommen werden tann, fo fteht es ihm frei, diefes ju thun, nachdem es feiner Gemeinde hinreichende Burgichaft für die Entrichtung aller, im Augenblick feines Austritts fatt habenden öffentlichen Abgaben und für die Leiftung aller perfonlichen Berpflichtungen, die ihm, als Unterthan des Staats, gegen denfelben in unmittelbarer Begiehung obliegen, geleiftet hat, und zwar bis zu dem Zeitpunkte, wo nach ben Borfchriften bes §. 22 die Ginreichung der Liften eine Um= fchreibung geftattet. - §. 30. Die Dorfgemeinden beftehen aus 2 Rlaffen von Mitgliedern, aus der Rlaffe der Bauermirthe und aus der Rlaffe der Dienftboten. Unter Bauerwirthen werden Eigenthumer von Gefindestellen oder Dachter derfelben verftanden. Die Einhäusler oder sogenannten Lostreiber \*\*) konnen, nach Bestim= mung der Gemeinde selbst, ju der einen oder andern Klasse gerechnet werden. - S. 31. Bur Beforgung der Angelegenheiten einer Dorfgemeinde und jur Aufrechthaltung der gefehlichen Ordnung in derfelben wahlen die Mitglieder einer jeden Dorfgemeinde einen Bemeindealteften. - §. 32. Gemeinden, Die aus mehr als 100 Mitgliedern mannlichen Gefchlechts bestehen, mahlen für jedes 100 mehr einen Gehilfen des Gemeindealtesten und zwar ebenfalls aus der Rlaffe der Bauerwirthe. Diefer Behilfe ift den Auftragen, die ihm der Gemeindealtefte ertheilt, Gehorfam ichuldig, und in Rallen, mo Diefer feinen amtlichen Berbindlichkeiten nicht nach= tommen tann, fein gefetlicher Stellvertreter. - f. 33. Der Bemeindealtefte und deffen Behilfe muffen aus der Rlaffe der Bauer=

٢

ĕ

<sup>&</sup>quot;) Streugefinde ift ein einzeln ftehenbes Bauerhaus mit feinen Felbern.

"") Einem Lostreiber find von feinem herrn feine Landereien angewiefen, baber er fic als Taglobner ernabrt.

wirthe oder Pachter ermahlt und fonft tadelfreie Mitglieder fenn, welche nie eine schwere Criminalstrafe erlitten haben. - S. 34. Dem Gemeindealtesten jur Seite ermahlt die Gemeinde 3 Rathe oder Borfteber, die in Fällen, welche nicht die Versammlung der gangen Gemeinde erfordern, die Rechte der fammtlichen Mitglieder vertreten follen. Bei Gemeinden, die aus mehr als 100 mann= lichen Seelen bestehen, werden für jede 200 Seelen mannlichen Geschlechts mehr, noch 3 Vorsteher gewählt. - S. 35. Zwei dieser Borfteher muffen jedesmal aus der Rlaffe der Bauerwirthe, der britte aus der Rlaffe der Dienftboten ermählt merden. - S. 36. Die Dorfgemeinde ichlägt der Gutspolizei aus den mahlfähigen Mitgliedern, fur eine jede ju befegende Stelle, fei es die eines Gemeindealteften oder deffen Gehilfen, oder eines der Borfteber, 3 Candidaten vor, aus denen die Gutspolizei einen erwählt. Die 3 jum Gemeindealtesten vorgeschlagenen Candidaten tann die Gutspolizei alle oder zum Theil, jedoch nur einmal, verwerfen und eben so viele neue verlangen, aus welchen sie sodann nothwendig einen ernennen muß. - S. 37. Die Gemeindealteften, ihre Gehilfen und Borfteher werden auf drei Sahre ermahlt und bleiben diefe Zeit hindurch in der Verwaltung ihres Umtes, wenn nicht durch Umftande eine Bahl früher nothwendig wird. - S. 38. Gin Ge= meindealtester und sein Gehilfe, so wie die Vorsteher konnen nach Ablauf der drei Dienstjahre wieder gewählt werden, find jedoch nicht gezwungen, diese wiederholte Bahl anzunehmen. - S. 39. Diejenigen, welche die Wahl jum Gemeindealteften oder beffen Behilfen jum erstenmal trifft, durfen das ihnen dadurch übertra= gene Umt nicht ablehnen, es fep denn, daß sie gesetliche Entschul= bigung haben, nämlich: mehr als 60jahriges Alter, 3 Bormund= schaften, und Rranklichkeit, welche fie das haus zu verlaffen hindert. - S. 40. Diejenigen, die ju Borftehern erwählt worden find, werden nur durch Rranklichkeit, die fie das Saus ju verlaffen hindert, berechtigt, das ihnen übertragene Umt nicht anzunehmen. - S. 41. Die auf diese Art gewählten Gemeindealtesten und ihre Gehilfen legen vor dem Gemeindegericht den Amtseid ab. 1. 42 Bei Gemeinden, die feinen Gehilfen des Gemeindealteften baben, ermahlen die Borfteher, in Fällen mo der Gemeindealtefte Derbindert wird feine Amtspflichten ju erfüllen, einen einstweiligen Bertreter, der nur der Beftatigung der Gutspolizei bedarf. -Gede Gemeinde bestimmt, ob und welchen Behalt ein Bedeffer und deffen Behilfe erhalten follen, jedoch ift die verbunden, denfelhen ihre ..... nothwendigen baaren Auslagen zu erfegen. - §. 44. Berwaltung ihres Amtes muffen die Gemeindealteften Borftebern, und bei Niederlegung ihres Umtes ber einde Rechenschaft ablegen. Die Gehilfen find gegen Dealtesten felbst verantwortlich. - §. 45. Der Gemeindes

ältefte ober feine Behilfen tonnen in erforderlichen Rallen durch bie Gutepolizei in ber Ausübung ihrer Amtenflichten suspendirt werden, doch hat die Gutspolizei davon der Landespolizei Unzeige ju thun, worauf diefe, dem Befinden ber Umftande nach, bas Befetliche verfügt. Die Absetung oberwähnter Gemeindebeamten hingegen gebührt nur dem Rreisgerichte, nach gehöriger Untersuchung und Entscheidung. - S. 46. Die Amtepflichten eines Bemeindealteften-find: eine volizeiliche Aufficht über fammtliche Dit= alieder ber Gemeinde; die Erhebung und Beitreibung der Kronabgaben; die Unhaltung jur Leiftung der Bemeindeobliegenheiten, wie auch jur Erfüllung der Berbindlichkeiten gegen den Grund= berrn, fowohl von Seiten ber gangen Gemeinde, als der einzelnen Mitglieder; ferner die Fürforge für das Gemeindeeigenthum und die Ausübung und Bertretung ber durch dieß Gefet der Gemeinde efthländischer Bauern jugestandenen Rechte. - S. 47. Der Bemeindealtefte hat das Recht, die Borfteher jufammen ju berufen und bei ihnen auf die Versammlung der gangen Dorfgemeinde unter Angabe der ju machenden Borfchlage anzutragen; stimmen die Borfteher für den Bortrag der Angelegenheiten vor der gangen Gemeinde, fo darf Diefe durch den Gemeindealtesten versammelt werden. - §. 48. Es muß jedoch vorher der Gutspolizei bavon Die Anzeige gemacht werben, Die, nach Ginficht bes fich ereignenben Falles, entweder ihre Einwilligung ertheilt, oder fie verweigert. Im erften Falle bestimmt fie jugleich die Zeit und den Ort, mann und wo die Versammlung gehalten werden foll. - §. 49. Wird inzwischen der Gutepolizei angezeigt, daß die Dorfgemeindeverfammlung jur Befetung von erledigten Richterstellen oder Bahl ber Gemeindebeamten gehalten werden foll; fo darf diefelbe ihre Einwilligung nicht verweigern, bestimmt aber Zeit und Ort ber Bersammlung. - S. 50. Nachdem die Dorfgemeinde auf diefe Art fich versammelt hat, macht der Bemeindealtefte den erforberlichen Antrag, über deffen Unnahme oder Berwerfung die Bemeinde burch Stimmen entscheidet. - S. 51. Jede der beiden Rlaffen der Gemeinde ftimmt fur fich und die Debrheit der Stimmen ent= icheidet in ber Rlaffe. Der Gemeindealtefte fammelt Die Stimmen und jedes Gemeindemitglied mannlichen Gefchlechts hat, wenn es Die Stahre ber Majorennität etreicht hat und perfonlich erscheint, bas Stimmrecht auf ber Gemeinde=Berfammlung, jedoch in einer und derfelben Gemeinde nur eine Stimme. Der Gemeindealtefte, beffen Gehilfe und die Borfteher, fimmen ebenfalls mit, ein jeder in feiner Rlaffe. - S. 52. Eritt aber der Fall ein, daß die Rlaffe Der Bauerwirthe oder Pachter einer, und die Rlaffe der Dienftboten anderer Meinung ift, und es den Gemeindealteften und Borfebern nicht möglich wird, die Meinung derfelben ju vereinbaren, fo fteht der Gutspolizei die Entscheidung ju. - S. 53. Der in einer Dorfgemeindes Berfammlung durch Stimmenmehrheit gefaßte

Befdluß muß den Borftehern vorgelegt werden. Findet Die Dehr= beit der Borfteher, daß aus diefem Gemeindebeschluß der Dorfgemeinde Machtheil entftehen tonnte, fo haben fie bas Recht, die Angelegenheit noch einmal durch ben Gemeindealteften vortragen ju laffen. Bleibt die Dorfgemeinde bei ihrem einmal gefaßten Befchluß, fo wird derfelbe der Gutspolizei jur Beftatigung vorgelegt und nach erlangter Bestätigung in Erfüllung gebracht. -S. 54. Berweigert die Gutspolizei ihre Bestätigung, fo darf der gefaßte Gemeindebeschluß nicht in Ausführung gebracht werden; boch fteht der Dorfgemeinde wegen Berweigerung der Bestätigung ihres Beschlusses das Rlagerecht offen. - S. 55. Eine Ausnahme erleiden hiebei die Dorfgemeinde-Befchluffe megen Befegung von Richterstellen, deren Bahl von der Dorfgemeinde abhangt und ber Gutspolizei blos angezeigt werden, ohne einer Bestätigung ju bedürfen. - S. 56. Jedes Gemeindemitglied muß fich ben auf Dorfgemeindeversammlungen beliebten und vorgeschriebenermaßen bestätigten Befchluffen, welche der Gemeindealteste fodann auch schriftlich abfaffen tann, unterwerfen und es fieht dem Einzelnen nur bann frei, bei Gericht Rlage ju führen, wenn er beweifen tann, daß der Gemeindeschluß den Rechten, die der Dorfgemeinde und deren Mitgliedern gesethlich juerkannt find, juwider ift. -S. 57. Ebenfalls hat jedes einzelne Gemeindemitglied das Recht, der versammelten Dorfgemeinde durch den Gemeindealteften Bor: schläge ju machen, doch muffen die Borfteher den Borfchlag vorher genehmigt haben. - S. 59., Der Gutspolizei fteht hingegen bas Recht ju, in Fallen, wo fie es nothwendig findet, ohne Rud: fprache mit ben Borftebern die auf ihrem Grund und Boden wohnende Dorfgemeinde durch den Gemeindealtesten ju versammeln, und derfelben ihre Borfchlage mitzutheilen, worüber die Dorfgemeinde nach Stimmenmehrheit entscheidet, Borfchlag verwirft oder einen ihnen gemäßen Befchluß faßt. -S. 60. Ueber jede Beeintrachtigung ihrer Gerechtsame fteht det Dorfgemeinde das Recht offen, vor Gericht ju flagen, und ihre Beschwerden selbst bis vor den Gouvernements=Oberbefehlshaber gu bringen. Siebei ift der Gemeindealtefte, nach erfolgter Buftim= mung der Borfteher und nach einer durch lettere gemachten Anzeige an die Gutspolizei, der gefetliche Bertreter der Dorfgemeinde und es bedarf für ihn teines speciellen Auftrags und Bollmacht der Dorfgemeinde, um auf die von ihm angebrachte Rlage eine gerichtliche Untersuchung ju veranlassen. — S. 61. Außerdem ift es der Gemeinde gestattet, in dringenden gallen durch 2 aus ihrer Mitte Deputirte bei dem Oberbefehlshaber des Gouvernements Beschwerde ju führen. hiebei ift ju beobachten : daß die Depus tirten von der gangen Gemeinde gemählt und bagu entweder die Gemeindealteften, ihre Gehilfen oder die Borfteher genommen werden muffen, von welchem lettern Kall nur bann eine Ausnahme

ju gestatten ift, wenn die Gemeinde über den Gemeindealteften, ' bessen Gehilfen oder die Borsteher sich beschweren will; daß die Anzahl ber Deputirten nie mehr als zwei fen; und daß endlich die Dorfgemeinde der Gutspolizei von der vorhabenden Befchmerde= führung Anzeige thun muß, ohne jedoch die Einwilligung berfelben nothig zu haben. Mur muffen die Deputirten einen Schein von der Gutepolizei beibringen, daß die Gemeinde der Gutepolizei von ihrem Borhaben Ungeige gethan habe. Sollte eine Butspolizei Die= fen Schein einer Gemeinde verweigern, fo fteht derfelben Die Berechtigung ju, fich an das Rirchfpielspolizeigericht zu wenden. bas, nach geschehener Untersuchung, ber Gemeinde den erforderlichen Schein ertheilt. Ohne Beibringung eines Scheines ber Gutes polizei oder des Rirchspielspolizeigerichts, merden die Deputirten abgewiesen. Einzelnen Mitgliedern ift es verboten, im Ramen der Gemeinde, ohne besonders dazu erwählt und deputirt zu fenn, Beschwerde ju führen und werden solche im Betretungsfall als unbefugte Rläger abgewiesen, oder auch nach Maggabe der Um= ftande als Unruhestifter bestraft. - S. 62. Die Dorfgemeinde hat als folche das Recht, Eigenthum ju erwerben und darüber frei ju disponiren. Es liegt ihr bie Pflicht ob, eine Bemeindetaffe angulegen, welche die Bebietelade genannt wird. Ferner fann eine Gemeinde in Bereinigung mit einer andern gemeinschaftliches Eigenthum erwerben, befigen und mit gegenseitiger Uebereintunft frei darüber disponiren. - §. 63. Die Dorfgemeinde hat das Recht, auch anderweitige erlaubte Unternehmungen in Gemeinschaft mit einer andern zu machen und gemeinschaftliche Berbindungen einzugehen. - S. 64. Die Mitglieder einer Borfgemeinde konnen in einer andern Grundstude eigenthumlich befigen oder pachten. besgleichen mit andern Gemeinden und einzelnen Mitgliedern über bestimmte Leistungen Berträge abschließen, wodurch fie in fremden Gemeinden Rechte erlangen und Verbindlichkeiten gegen diefelben übernehmen konnen, doch werden fie in allem, mas ihre Derfon betrifft, nach f. 13 der Grundgefete beurtheilt.

Bon ben Gutegemeinden fagt das esthländische Bauerzgesehucht S. 65. Eine Gutegemeinde ist die Vereinigung der auf einem Gute unter gesehlichen Bestimmungen zusammen wohnenden esthländischen Bauern zur Erreichung des S. 20 II. Hauptstücks 1. Buches angegebenen Endzwecks. — S. 66. Die Gutegemeinden theilen sich in 2 Klassen. Zu der ersten gehören die Gutegemeinden der jenigen Gliter, in deren Bezirke sich mehrere Dorfgemeinden gebildet haben; zur zweiten die Gutegemeinden derjenigen Güter, in deren Bezirke sich nur eine Gemeinde besindet. Die zweite Klasse hat die nämliche Versassung und Rechte als die Dorfgemeinden; die Rechte und Versassung der ersten Klasse bestimmen die solgenden Paragraphen. — S. 67. Eine jede Dorfgemeinde, die im Bezirk einer Gutegemeinde belegen ist, wählt 3 Bevolls

machtigte. Dorfgemeinden, die aus mehr als 100 mannlichen Seelen bestehen, mahlen für 200 Seelen mannlichen Geschlechts mehr, noch drei Bevollmächtigte. - S. 68. Die Dorfgemeinden tonnen ju diefen Bevollmächtigten ihre Gemeindealteften, Die Gehilfen derfelben, wie auch ihre Borfteher mahlen, doch muß immer ber britte Theil berfelben aus der Rlaffe ber Dienftboten fenn. -S. 69. Die gesammten Bevollmachtigten aller Dorfgemeinden. Die in dem Begirte eines Gutes gelegen find, reprafentiren in allen Rallen die Gutegemeinde, die niemals fich in gesammter Ungabi versammeln darf, außer wenn die Gutspolizei es ausdrucklich ver-Die Beschluffe sammtlicher Bevollmächtigten der Dorf= aemeinden werden als Beschluffe der Gutsgemeinden angesehen und ein jedes Mitglied der Gutegemeinde ift gehalten, fich benfelben ju unterwerfen und ihnen Folge ju leiften. - S. 70. Die Guts= aemeinde hat das Recht, neue Mitglieder aufzunehmen, die nicht ju einer in ihrem Begirte wohnenden Dorfgemeinde gerechnet werden, oder aufgenommene wieder ju entfernen, jedoch ift in bei= ben Fallen die Bestätigung der Gutspolizei erforderlich. - S. 71. Eben fo fteht es auch einem jeden Mitgliede einer Butsgemeinde frei, fie ju verlaffen und Mitglied einer andern Gemeinde ju mer= ben, nachdem es seinen Berpflichtungen gegen seine bisherige Gute: gemeinde Genuge geleiftet hat, wobei auch der S. 29 Unwendung findet. - f. 72. Bur Beforgung der Angelegenheiten einer Guts= gemeinde und Aufrechthaltung der gesehlichen Ordnung in derfelben wird ein Gemeindealtester gewählt. - S. 73. Auch bei Gutege= meinden findet §. 32 feine Unwendung. - §. 74. Der Bemeinde: älteste einer Butsgemeinde, wie auch feine Behilfen, muffen die in S. 33 bestimmten Eigenschaften haben. - S. 75. Die Gutegemeinde schlägt der Gutspolizei aus den mahlfähigen Mitgliedern für jede ju befegende Stelle, fei es die eines Gemeindealtesten oder beffen Behilfen, 3 Candidaten vor; und findet hier die Bestimmung bes S. 36 ihre Unwendung. - S. 76. Die in den Paragraphen 37, 38, 39, 41, 43 und 45 getroffenen Bestimmungen für die Gemeindealteften der Dorfgemeinden und ihre Gehilfen, finden auch bei den Gemeindealtesten der Gutsgemeinden und deren Gehilfen ihre Anwendung. - S. 77. Bei Gutsgemeinden, die feine Gehilfen des Aeltesten haben, erwählen die Bevollmächtigten ber fammtlichen Dorfgemeinden, in Fallen, wo der Gemeindealtefte. verhindert wird feine Amtspflichten ju erfüllen, einen einftweiligen Stellvertreter, der aber von der Gutspolizei beftatigt werden muß. - S. 78. Bon der Berwaltung ihres Amtes muffen die Gemeindes ältesten den Bevollmächtigten der Dorfgemeinden jährlich, und auch bei Niederlegung ihres Amtes Rechenschaft ablegen. Die Behilfen find gegen den Gemeindealteften felbft verantwortlich. -S. 79. Die Amtspflichten eines Gemeindealteften der Gutsgemeinde find die nämlichen für den gangen Begirt der Gutegemeinde, die

ein Gemeindealtester einer Dorfgemeinde im Begirt seiner Dorfe gemeinde auszuüben verpflichtet ift, in welcher hinficht ihm die Gemeindealtesten der Dorfgemeinden feines Begirts untergeordnet Die nachstehend näher auseinandergesetten Berechtigungen beffelben find als die vom Gefete ihm jugeftandenen Mittel jur Erfüllung feiner Amtspflichten anzusehen. - S. 80. Der Gemeindealteste hat das Recht, die Bevollmachtigten der Dorfges meinden, welche die Gutsgemeinde reprafentiren, jufammenjubes rufen. Jedoch muß davon ber Gutspolizei Anzeige gemacht werben, die angleich auch Zeit und Ort der Bersammlung beftimmt. - S. 81. Benn die Bevollmächtigten fich auf diefe Beife versammelt haben, macht der Gemeindealteste den erforderlichen Antrag, über beffen Annahme oder Bermerfung Stimmenmehrheit ber Bevollmächtigten entscheidet. Eritt aber hiebei ber Fall ein, daß entweder fammtliche bei der Berfammlung gegenwärtige Bevollmächtigte, die aus der Rlaffe der Bauerwirthe find, einer, und die aus der Rlaffe der Dienstboten anderer Meinung find, und der Gemeindealtefte ihre Meinungen nicht vereinigen tann, oder daß eine gleiche Angahl der Bevollmächtigten für, und die andere dagegen stimmt, fo entscheidet die Butepolizei. - S. 82. Der in einer Berfammlung der Gutsgemeinde durch Stimmenmehrheit ge= faßte Befchluß wird der Gutepolizei jur Bestätigung vorgeftellt und nach erlangter Bestätigung in Erfüllung gebracht. - S. 83. Die in den Paragraphen 54, 55, 56, 57 getroffenen Bestimmungen für Dorfgemeinden, finden auch bei Gutsgemeinden ihre Anmenbung. — S. 84. Jedes einzelne Mitglied der Gutsgemeinde hat bas Recht, durch den Gemeindealtesten den Bevollmachtigten Bor= fclage ju machen ic. — S. 88. Gine besondere Berpflichtung der Sutsgemeinden ift die Anlegung und Unterhaltung einer Schule und zwar auf 1000 Seelen beiderlei Beschlechts wenigstens eine. Gemeinden, die kleiner find, vereinigen fich ju diefem 3med mit einander.

Diefes find die Grundgefete der esthländischen Bauerverfaffung, die vielleicht fur Deutschland von einigem Interesse find.

Bas die ötonomischen Verhältnisse der Bauern bestrifft, so ist im Durchschnitt das dem Bauer jur Benutung absgegebene Areal jest kleiner als früher, dagegen sind die geforderten Leistungen oft sehr erhöht; daher verarmt der größere Theil der Bauern. In Ropfs und Getränkesteuer werden vom Bauerstande gegen 340 Abl. B. = 97 Rop. S. per männliche Revisionssele, 17 auf den haten gerechnet, gezahlt, also: 16 Abl. 49 Rop. S.

| • •                                                           |    | Kop. S. |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|
| Rasernen: und Refrutensteuer zu 10 Rbl. S. per mannl. Seele   | 1  | 70      |
| Salzsteuer zu 60 Rop. S                                       | 10 | 20      |
| Bur bas Rreisgericht, ben Prediger, Schulmeifter und Rufter . | 4  | 98      |
| Fourage zu ben Boststationen                                  | 1  | 19      |
| Efthland,                                                     |    |         |

| And the second s | <b>%ы.</b> | Rep. S. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Deffentliche Frohnen zum Strafenban, zu Schuffen") und für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          |         |
| bie Bearbeitung ber Paftoratelanbereien, etwa 35 Tage gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |
| 15 Rop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | 25      |
| In Summa per hafen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39         | 81      |
| Davon abzuziehen bie Perfonenfteuer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 69      |
| Bleibt ber hafen Bauerland besteuert mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13         | 12      |
| Dazu bie Creditfaffenschuld von 2000 Rbl., wovon auf bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |
| ber Berechnung wegen vom Soflande getrennten Bauer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |
| lanbereien 1200 Rbl. à 41/2 Procent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54         |         |
| Im Gangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |
| Die Merfanenffener heträgt ner männliche Gaste 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |

Die Personensteuer beträgt per männliche Seele 175 Kop. S., mithin auf 4 männliche Individuen eine Familie 6 Rbl. 28 Kop. Die Ropssteuer zahlen die meisten Gemeinden nicht selbst; auf Alt-Fiell z. B. aber die Bauerschaft und zwar per Rops 1 Rbl. S., im Durchschnitt jedoch so, daß die unter 14 und über 60 Jahre Alten davon befreit sind, und die Andern das Fehlende zuschießen.

Ihre Landereien benugen die Bauern nach den Backenbüchern\*\*) in Frohnen, welche lettere durch Uebereinkunft des pachtenden Bauerwirthes und des verpachtenden Grundbesitzers festgesetzt sind. Ein Viertler, d. h. ein Bauer, welcher den vierten Theil von einem Saken Landes benutzt, leistet im Sommer 185 Tage, im Winter 161 Tage Frohnen, und sämmtliche Leistungen betragen 236 Abl. 50 Kov.

Die Bauergesindestellen werden entweder in Gelb oder in Natura verpachtet, boch so, daß ein Dreitagesbauer, der in jeder Lotte 3 Tonnen Korn säet und die nöthigen Seuschläge dazu bessist, an 200 Abl. B. dafür zahlt. An die Stelle der Frohnen sind hie und da Zeitpachten getreten, z. B. auf Schloß Lohde, auf Alt-Fickel zc., und es zeigt sich der Vorthell in dem Wohlstande der ganzen Bauerschaft.

#### **§**. 6.

Das Bolf nach feiner firchlichen Berfchiebenheit.

Die herrschende Religion in Esthland ist die evangelisch= lutherische; außerdem findet man auch Bekenner der reformirten, römisch=katholischen und griechisch=russischen Religion, nebst einigen Muhammedanern.

Bu ben Mitgliedern ber evangelischelutherischen Rirche gehören alle Efthen, Schweden und Finnen, und die meisten

<sup>\*)</sup> Souge, b. b. Borfpann.

<sup>\*\*)</sup> Badenbuch ift bas Berzeichnis von ber Beschaffenheit eines Landsguts und beffen Gebietsleuten nach ihrem Bermögen und ihren Pflichten; in bem hofwackenbuch, welches ber Besitzer für fich aufset, fteben hauptsfächlich bie Abgaben und Frohnbienfte ber Bauern.

Deutschen. Die in der Stadt Reval wohnenden haben ihr eigenes Stadtconsisserium; die aber auf dem Dom zu Reval, in den übrigen Städten und auf dem Lande stehen unter dem Provinzials consistorium. Unter letterem stehen die Consistorialbezirke, nämlich:

a) Die Stadt Reval.

b) Die Prapositur Land : Bied, mit ben Amtsstellen Fidel, Golbenbed, Leal und Kirrefer, St. Michaelis und Merjama.

c) Die Prapositur Insular=Bied, mit den Amtestellen

Muctoe, Roicks, Pubhalep und Bormsoe.

- d) Die Prapositur Strands Bied, mit den Amtsstellen Hannehl und Werpel, Hapsal, Karusen, St. Martens, Ponal und Rothel.
- e) Die Prapositur Jermen, mit den Amtsstellen Ampel, St. Johannis, St. Marien-Magdalenen, St. Matthai, St. Petri, Turgel, Beißenstein und St. Annen.

f) Die Prapositur Allentacken, mit den Amtsstellen Jewe,

, Luggenhufen, Maholm und Baiwara.

- g) Die Prapositur Bierland, mit den Amtsstellen Halljall, St. Jacobi, St. Catharinen, Klein=Marien, St. Simonis und Besenberg.
- h) Die Prapositur Oft-Barrien, mit den Amtsstellen St. Jürgens, St. Johannis, Jegelecht, Jorden, Rosch und Rusal.
- i) Die Prapositur Beste harrien, mit den Amtestellen, Saggers, St. Matthias und Kreuz, Regel, Niss und Rappel.

Das esthländische Provinzialconsistorium zählte nach dem Berichte des Ministers des Innern im Jahre

|                           | 1 <b>834</b> . | 1886.     | 1887        |
|---------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Sanptfirchen              | 48             | 48        | 48          |
| Filiale                   | 24             | 24        | 24          |
| hospital= und hausfirchen | 2              | 2         | 2           |
| Bethäuser                 | 52             | <b>52</b> | 5 <b>2</b>  |
| General-Superintenbenten  | 1              | 1         | 1           |
| Probfte                   | 7              | 8         | 8           |
| Paftore                   | 34             | 37        | 36          |
| Abjunct=Paftore           | 1              |           |             |
| Canbibaten ber Theologie  | 12             | _         | <del></del> |

Das revalsche Stadtconsistorium gahlte dagegen im Jahre 1834. 1836. 1837.

| Sauptfirchen . | •  | •    |      | •  |   |   |   |   | 4 | 4. | 4 |
|----------------|----|------|------|----|---|---|---|---|---|----|---|
| Hospital= und  | фa | ust  | irdy | en |   |   |   |   | 1 | 1  | 1 |
| Bethäuser      |    |      |      |    |   |   |   |   | 1 | 1  | 1 |
| Superintenbeni | en |      |      |    |   |   |   |   | 1 | 1  | 1 |
| Paftore        |    | •    |      |    |   |   |   |   | 3 | 3  | 3 |
| Diafone        |    |      |      |    |   |   |   |   | 2 | 3  | 3 |
| Canbibaten ber |    |      |      |    |   |   |   |   | 7 |    | 4 |
| Charles and    | ,  | ,,,, | יסי  | •  | • | • | • | • |   |    |   |

## Statifil ven Efbland.

| Bas das Bermögen der evangelisch-lutherischen Ri<br>trifft, so gibt folgende Tabelle darüber Auskunft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eche be=   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Im Anfang des Jahres 1838 betrug:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Im Bezirfe bes efthlanbifchen Provinzialconfiftoriums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rop.       |
| ber Berth bes unbeweglichen Bermögens 161575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _          |
| bes beweglichen Bermögens 57366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |
| Capitalien in Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Capitalien in Banfaffignationen 3710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .10        |
| Im Bezirfe bes revalschen Stadtconfiftoriums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ber Berth bes beweglichen Bermögens 33064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _          |
| Capitalien in Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         |
| Capitalien in Banfaffignationen 30902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78         |
| Zuwachs im Laufe des Jahres 1838:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 3m Begirfe bes efthlanbifden Provinzialconfiftoriums:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| beirug ber Berth bes beweglichen Bermögens 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Capitalien in Gilber 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b> . |
| Capitalien in Banfaffignationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Im Bezirfe bes revalschen Stadtconfistoriums betrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| bie Capitalien in Bankaffignationen 10894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40         |
| Abgang im Laufe des Jahres 1838:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Im Begirte bes efthlanbifchen Provingialconfiftoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| befrugen die Capitalien in Silber 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| bie Capitalien in Bantaffignationen 1279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Im Bezirke bes revalschen Stabtconfistoriums betrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| die Capitalien in Bankassignationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40         |
| Buftand bes Bermögens am Schluffe des Jahres 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| Im Bezirte bes efthlanbifchen Brovinzialconfiftoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| Y. J. C. MOD IN A. M. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| hand the other many and a second seco |            |
| ber Capitalien in Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ber Capitalien in Bankaffignationen 64599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90         |
| Im Bezirte bes revalschen Stadtconfiftoriums beirng ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30         |
| Berth bes beweglichen Bermogens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ber Capitalien in Sisber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10         |
| ber Capitalien in Bantaffignationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Uebersicht über die bei der Bermaltung des Bermo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gens       |
| eingenommenen und verausgabten Summen für das Jahr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1838:      |
| Einnahme im Begirfe bes efthlanbifchen Provingials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| confiftoriume in Gilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40         |
| in Bantaffignationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331/2      |
| Einnahme bes revalichen Stadtconfiftoriums in Silber 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45         |
| in Bantaffignationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66         |

|                                                       | <b>Mbl. G.</b> | Rop.   |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Musgabe im Bezirfe bes efthlanbifchen Brovingial-     |                |        |
| confiftoriums in Silber                               | 962            | 141/2  |
| in Bankassignationen                                  | 24697          | 24     |
| Ansgabe bes revalschen Stadtconfiftoriums in Silber   | 33             | 45     |
| in Bankassignationen                                  | 24734          | 82     |
| Ueberschuß jum 1. Januar 1839:                        |                | •      |
| 3m Bezirfe bes efthlanbischen Provinzialconfiftoriums |                |        |
| in Silber                                             | 233            | 251/2  |
| in Bankassignationen                                  | 1690           | 91/2   |
| 3m Bezirke bes revalschen Stabtconfiftoriums in Bants |                |        |
| assignationen                                         | 390            | 84     |
| Die evangelisch=reformirten Christen be               | iben su        | Reval  |
| einen Betfaal und einen Prediger. Gie bilben nur      | eine fleit     | ne Ge= |

meinde, die jum Reffort der reformirten Sigung des St. peters: burgifchen evangelisch=lutherischen Consistoriums gehört.

Die Bekenner der römisch=katholischen Religion haben eine Rirche ju Reval, die unter einem Defan in St. Petersburg fteht, welcher dem Bifchof von Mogilew untergeordnet ift. Die Bemeinde ift jest größer als fruher; im Jahre 1825 wurden nur 5 Rinder getauft und 3 Paare getraut. Gine formliche Rirche besteht in Reval feit 1799; vorher tamen nur bisweilen Beiftliche borthin, welche in Privathaufern Gottesbienft hielten. Um diefe Beit war (nach Cloffius) ein Spanier von Geburt, Cafta da Berda, Commandant von Reval. Diefer wirtte vom Raifer Paul einen Befehl aus, daß die Nitolaitirche den Katholiten eingeräumt werden follte. Die Stadt wollte, aus Furcht vor etwaigen Folgen eines Ungehorsams, die Rirche übergeben; aber ein Mitglied des Rirchenconvents, Rrause, ein Schneider von Profession, vertheidigte mit ungewöhnlichem Muthe die Rechte der Stadt, verftedte die Ochluffel und weigerte fich ftandhaft, Diefelben herausjugeben. Indeffen ging ber Sturm vorüber, der Commandant ließ fich begütigen und mar endlich jufrieden, bag man bas ehe= malige Sprachzimmer ber Dominicaner zu einer fatholischen Rirche einrichten ließ.

Betenner der griechisch orthodoren Rirche finden fich in den Städten und auf dem gande. Gie haben ihre eigenen Rirchen und Beiftlichen und gehören jur Eparchie St. Petersburg. Unter ihnen gibt es auch einzelne Raftolniten.

Außer den Chriften gibt es in Reval auch einige Duham= Im Jahre 1841 wohnten in Reval 10,973 luthe= rifder, 239 reformirter und 65 romifd : tatholifcher Confession, übethaupt 11,277 Perfonen beiberlei Gefchlechts. In dem gu St. Petersburg im Jahre 1841 herausgekommenen Ralender ift die Zahl der Einwohner Revals jum Jahre 1839 auf 23,259 beiberlei Gefchlechts angegeben, man muß alfo annehmen, daß die

Bahl der hiefigen fich jur griechischen Rirche Betennenden, die ber anderen Confessionen mahricheinlich meit übersteigt, oder doch min= bestens ihr gleich tommt.

Die protestantischen Prediger in Efthland find berechtigt ge= wesen, Branntwein zu brennen, wie daraus deutlich hervorgeht, daß feit Einführung der Getrankesteuer Die Ritterschaft für einige Pfarrer, bei benen mannliche Geelen angefchrieben find, diefe Steuer gegahlt hat, wogegen die gegenwärtigen Inhaber der Pastorate für ihre Person auf obiges Recht Bergicht geleistet haben. Reine efthländische Pfarre hat einen Rrug, weil bas Ber= frügen XIX. §. 15. der schwedischen Rirchenverordnung, als den Geiftlichen unanständig, verboten war. Die Stadtprediger von Reval und die der Rreisftadte hatten das Recht, für ihr Bedurf=

niß, frei von Accise, Betrante vom Lande einzuführen.

Bur Beforderung des religiofen Lebens in der protestan= tifchen Rirche Efthlands tragt die efthlandische Bibelgefells Schaft ju Reval bei. Bur Erinnerung an das dreißigjährige Bestehen derfelben find im Jahre 1843 interessante Rachrichten von der Ausbreitung des göttlichen Borts in Efthland herausgegeben. Aus diesen ergibt fich, daß die Bewohner des Gouvernements über ein Jahrhundert hindurch mit Bibeln und neuen Testamenten nur aus der Canstein'schen Bibelanstalt ju Salle versorgt worden find. Erft feit ein Paar Jahrzehenden find durch Buchhandler auch andere Ausgaben der Bibel in Efthland in Umlauf gefest. Für die Efthen erschien 1553 eine Uebersetung des lutherschen Ratechismus in dörpt= fchem, 1632 eine zweite in revalschem Dialett und 1656 gab Oberpaftor Windler ju Reval ein efthnisches Gefangbuch heraus. Die erste Uebersetung des neuen Testaments in dörptschem Dialett hatte 1686 der Candidat Adrian Virginius ju Riga beforgt; in revalschem Dialett tam eine solche erst 1715 durch Heinrich Gutsleff ju Stande, die in den Jahren 1729, 1740 und 1790 wieder abge= druckt wurde. Nach Bollendung der Uebersehung des alten Testaments durch Anton thor Helle ward 1739 die esthnische Bibel, größten= theils auf Roften des Generals von Bohn, vollständig herausgegeben und ju 1 Rbl., fpater ju 70 Rop. vertauft. Durch Eber= hard Gutsleff's Bemuben ward im Anfange des 18. Sahr= hunderts mit dem Scherflein einer armen Bittwe die so wohlthätige Berlagstaffe für efthnische Bucher gegründet, welche die Mittel ju dem bis 1770 15 Mal erneuerten Druck des efthnischen Gefangbuchs, so wie jum Druck der esthnischen A=B=C=Bucher, Ratechismen und anderer Boltsichriften lieferte. Aus diefer Raffe murden 1773 auch die Roften der neuen Ausgabe der efthnischen Bibel in 4000 Eremplaren und 1790 der des efthnischen neuen Testaments beftritten, besgleichen 1787 der Druck des Gefangbuchs fur die deutschen Gemeinden Esthlands, welches 1824 wieder abgedruckt wurde. Der Berleger bes esthnischen Gesangbuchs Raufmann

Lindfors, versprach 1773, daffelbe zu 22 Kop. zu vertaufen und jährlich 100 Eremplare zur Vertheilung an Arme unentgeldlich zu verabfolgen, was seine Erben bei jeder neuen Auslage auch jest noch thun. Von dem im Jahre 1706 erschienenen und 1771 verzbesserten deutschen revalschen Gefangbuch ist 1841 auf Kosten der Gerren Nachmittagsprediger der revalschen Stadtkirchen zu Leipzig ein unveränderter Abdruck veranstaltet worden.

E

ĸ

1

•

Die efthlandische Bibelgesellschaft ju Reval verdantt ihre Entstehung 'und den erften Fonds ju ihrer Birtfamteit der großbritannischen Bibelgesellschaft und ihrem thatigen Mitgliede Dr. Patterfon, indem diefe Gefellichaft bald nach ihrer Eröffnung am 4. Juli 1813 ihr ein Gefchent von 5000 Rbl. juwies. Mit Diefem Belde, den von Mitgliedern und Bohlthatern der efthlanbischen Bibelgefellschaft beigetragenen 1000 Rbl., ben von der Ritterschaft ber Offeeprovingen dargebrachten 3616 Abl. und den von der londoner Bibelgefellschaft außerdem noch angewiesenen 3044 Rbl. ward 1816 eine neue Auflage des efthnischen neuen Testaments in 10,000 Eremplaren veranstaltet. — Auf ihrer Rundreife durch die Oftseeprovingen trafen die Ditglieder der ruffischen Bibelge= fellschaft, herr Pafter Patterfon und wirkl. Staaterath Popow, am 14. August 1816 in Reval ein und verhießen dem ofthländischen Comité der Bibelgesellschaft 1000 Pfund Sterling von der groß: britannischen Bibelgesellschaft als Unterstützung zur Unschaffung von Steveotypen jum Abdruck des neuen Teftaments mit etwas größeren Bor der Stereotypirung schien jedoch eine sorgfältige Durchsicht und Reinigung der esthnischen Bibel von allen etwaigen Ueberfehungs = und den Sinn entftellenden Drude und Oprach: fehlern unerläßlich. Die von verschiedenen Predigern in Borfchiag gebrachten Berbefferungen murden von den Mitgliedern des efth: landifden Provinzialconfiftoriums A. Fr. Joh. Knupffer, Paftor ju St. Catharinen, und Dr. David Gottlieb Glanftrom, Daffor ju Beißenstein, fo wie deffen Bruder Chriftian Jacob Glanftrom, Paftor ju St. Johannis, bis jum Jahre 1821 behutsam und gewiffenhaft revidirt. Die vorgeschlagenen Tertverbesserungen mur= den aber, weil sie nach dem Urtheile des der esthnischen Sprache gang untundigen Dr. Patterfon eigenmächtige Erflärungen und willfürliche Beränderungen enthielten, in die 1822 von der ruffi= ichen Bibelgefellichaft in St. Petersburg herausgegebene, mit Stereotypen gedruckte efthnische Bibel nur jum fleinften Theil auf: genommen, auch in bem 1825 ju St. Petersburg gleichfalls mit Stereptypen neugedruckten efthnischen neuen Testamente nicht mehr berücksichtigt, ebensowenig in den fpateren Stereotypabdrucken der Bibel.

Im Jahre 1817 hatte die esthländische Abtheilung der russischen Bibelgesellschaft seit ihrer Eröffnung bereits 759 Exemplare der Bibel und gegen 7000 Exemplare des nouen Testaments in

efthnischer, deutscher und schwedischer Sprache, und zwar größten= theils unentgeltlich vertheilt. In den Jahren 1821, 1822 und 1823 wurden neue Testamente in efthnischer und deutscher Sprache für mehr als 6000 Abl. B. vertauft, darunter auch 500 Erem= plare der neuen efthnischen Stereotypbibel. Durch ein Befchent von 300 Rbl. S. aus der efthnifden Bucherverlagstaffe tonnte der Raufpreis der esthnischen Bibel im Jahre 1824 von 4 Rbl. 50 Rop. auf 4 Rbl. 20 Rop., einer gebundenen von 7 Rbl. 50 Rop. auf 6 Rbl. B. ermäßigt werden, und feit 1825 murde bas efth= nische neue Testament zu 2 und 2 Rbl. 50 Rop. verkauft. Als auf allerhöchsten Befehl vom 12. April 1826 die Bibelgesellschaft in Rugland und alle unter ihr thätigen Abtheilungen und Unterabtheilungen ihre Birtfamteit einstweilen einstellen mußten, befaß Die efthländische Abtheilung 5000 Rbl. B. in Binfen tragenden Papieren, 2838 Rbl. B. baar, 273 Rbl. an Forderungen, und Bibeln und neue Teftamente für den Berth von 5458 Rbl. B., wovon 2500 Rbl. bereits bezahlt maren'. Die Silfsbibelgefellichaft gu Regel hatte ein Capital von 750 Rbl., die ju St. Petri ein Paar hundert Rbl., die ju Eurgel 528 Abl., die ju Dubhalep 778 Rbl., die ju St. Marien=Magdalenen aber feine Capitalien erübriat.

Als in Folge eines Gefuches bes herrn Landraths und Ritter's R. G. von Mandell und des herrn Burgermeisters Salemann, von welchen Erfterer Biceprafibent, Letterer Director und erfter Secretar der efthländischen Abtheilung der ruffischen Bibelgefellschaft gemefen mar, am 5. November 1827 ber Allerhochfte Befehl erfolgte: ben Protestanten ju erlauben, freiwillige Beitrage jur Berausgabe und Berbreitung der heiligen Schrift unter ihren Glaubensgenoffen zu sammeln, da das Lefen der heiligen Schrift nach den Grundfägen des protestantischen Glaubens nicht nur gestattet, fondern fogar geboten fep; fo wie denjenigen von ihnen, welche durch eigene Darbringung am meisten baju mitwirken wurden, jujugeftehen, an der Berwaltung der gefammelten Summen und an der Berausgabe, dem Bertauf und der Bertheilung von Bibeln, fofern diefelben nur nach den von Alters her fanctionirten Originalien, ohne eigenmachtige Beranderungen bes Tertes der heiligen Schrift gedruckt wurden, Theil zu nehmen, — trat auch bie efthlandifche Abtheilung der Bibelgefellichaft am 18. Januar 1828 wieder jufammen und verbreitete bis jum Jahre 1833 2250 Eremplare der heiligen Schrift in efthnischer und deutscher Sprache. In den folgenden Jahren bis 1837 waren über 7000 Rbl. B. durch den Bertauf beutscher und efthnischer Bucher der heiligen Schrift gelost, und davon hatte die efthländische Abtheilung der Bibelgefellschaft seit ihrer Wiederöffnung 2500 Rbl. B. an den hauptcomité ju St. Petersburg gefandt. Bichtig mar im Jahre 1835 die von dem efthlandischen Provinzialconsistorium mit Bilfe

ber esthnifchen Bücherverlagstaffe veranstaltete neue Ausgabe ber efthnischen Bibel in 4., wobei die 1821 schon geprüften Tertverbefferungen nach nochmaliger reifer Prufung und Sichtung voll= ftandig mit aufgenommen wurden. Bon ber 6000 Eremplare ftarten Auflage ift in taum 8 Jahren ichon beinahe die Balfte vertauft, obgleich bas Eremplar 8 Mbl. 50 Rop. B. toftet, mahrend die St. petersburger Octavbibel ju 6 Rbl. vertauft wird. Das reval-esthnische neue Testament ift 1837 und in jedem der drei folgenden Jahre durch den Buchdrucker Biederholm in Borgo, der die alten Stereotypplatten wieder erganzte und in Stand feste, jedes Mal in 5000 Eremplaren abgedruckt und feitdem ju 1 Rbl. B. vertauft. Im Jahre 1843 ward durch herrn S. Laatmann in der Officin von Lindfors Erben nach der revidirten Quartbibelausgabe bas neue Testament in groß 12., ohne gefpaltene Colummen, in 6000 Eremplaren abgedruckt und der Preis für ein in Salbleder gebundenes Eremplar ju 50 Rop. S. angefest. Vom neuen Testament in deutscher Sprache lieferte der Buchdrucker Wiederholm in Borgo 1836 5000, von der deutschen Bibel 1840 3000 Abdrucke, nachdem er ein Jahr früher eine neue Stereotypausgabe ber efthnischen Bibel in 3000 Eremplaren ge= liefert hatte. Von allen diesen Schriften find nicht blos durch den Sauptcomité der evangelischen Bibelgefellschaft in Rufland und burch ben esthländischen Sectionscomité, sondern auch durch die Agenten der nordameritanischen Bibelgesellschaft in St. Deters: burg direct ungählige Eremplare nach Efth = und Lievland getom= men. — Unter den Silfsbibelgefellschaften der efthlandischen Section haben theils unentgeltlich, theils durch Berkauf verbreitet:

|     |     |      | •      |      |   |   | •   | •      | Bibeln. | N. Teft |
|-----|-----|------|--------|------|---|---|-----|--------|---------|---------|
| Die |     |      | Petri  |      |   |   |     |        | 451     | 218     |
| "   | ,,  | St.  | Simo   | nis  |   |   |     | •      | 98      | .508    |
| "   | "   | Nap  | pel.   |      |   |   |     |        | 34      | 605     |
|     | "   | Wese | enberg |      |   |   | •   | •      | 160     | 55      |
| **  | ,,  | Amp  | el .   |      |   | • | •   | •1     | 98      | 360     |
| Per | res | alfa | je Co  | míte | ś |   | •   | •      | 1197    | 628     |
|     |     |      |        | ,    |   | ü | ber | haupt: | 3038    | 2374    |

Diese Gesellschaften haben sich erst in den letzten Jahren gebildet, mit Ausnahme der zu St. Petri, welche schon am 1. Mai 1832 ihre frühere Wirksamkeit wieder begann und nach dem Berichte ihres verdienten Borstandes, des Herrn Probstes und Ritters von Henning nicht nur sämmtliche Bauergesinde des 191 Haken großen Kirchspiels mit Bibeln, die den Gesinden als eisernes Inventarium zugeschrieden sind und unter der Controle des Ortspredigers stehen, sondern auch die Bewohner von Badestuben und Hütten, so wie die aus dem Kirchspiel zum Dienst der Krone gestellten Retruten mit Exemplaren der heiligen Schriften in diesem

Rirdioiel besorgten mehrere Sabre bindurch mit größter Sorgfale nud Genquigfeit Die Rrau Bilbelmine Baroneffe von Stackelberg. Bemahlin bes vormaligen Satenrichters, herrn Barons Rarl Otto von Stackelberg, und die Gemahlin Gr. Ercelleng bes jegigen herrn Civilgouverneurs in Efthland, Frau wirtl. Staatsrathin Alexandra von Grunewaldt. - 3m Jahre 1839 entftand ju Sap= fal ein eigener Sectionscomité der Bibelgefellschaft, bem fich faft alle Rirchspiele der Wied mit angeschloffen haben, mit Ausnahme der auf den Inseln Dagoe und Bormeoe und der ju Fickel und Merjama, wogegen das Rirchfpiel Riffi in Sarrien mit hinguac treten ift. Die efthlandische Section ber Bibelgesellschaft hat burch Die Zinsen ihres kleinen Capitals, welche jahrlich nicht viel über 70 Rbl. S. betragen, und durch die Beitrage ihrer Mitglieder, Bohlthater und Silfsgesellschaften den Preis einer deutschen und einer efthnischen Bibel in 8. auf 1 Mbl. 20 Rop., einer efthni= fchen Bibel in 4., sowie einer finnischen auf 2 Rbl., einer fcmebischen auf 1 Rbl., den Preis eines neuen Testaments in deutfcher, efthnischer und schwedischer Sprache auf 40 Rop. und in finnifcher auf 30 Rop. S., gehörig eingebunden, ermäßigen tonnen.

Die efthländische Section der Bibelgesellschaft hat vom Mary 1841 bis jum Mai 1844 1637 Bibeln und 666 neue Teffamente in deutscher, efthnischer, lettischer, schwedischer und finnischer Sprache und 5 Pfalter in efthnischer Oprache, überhaupt 2308 Exemplare der heiligen Schrift für den Werth von 3008 Rbl. S. in Um: lauf gefett. Die Ginnahme bes Sectionscomité in biefen 3 Sahren von 66 Mitgliedern und Beförderern, durch Collecten und Binfen (von 1885 Rbl. S.) betrug 795 Rbl. S., welche bis auf 151 Rbl. wieder verausgabt maren. Aus den über die Berbrei= tung von Eremplaren der heiligen Schrift eingezogenen Rachrich= ten hat fich ergeben, daß von den 50,000 Familien, die fich in Efthland mindeftens befinden, noch nicht der dritte Theil den Troft des Wortes Gottes im eigenen Saufe tennt. In 195 von Schwe= ben und 4 von Efthen bewohnten Gefinden der Infel Bormsoe befanden fich jedoch 145 Bibein und 69 neue Teftamente; nur 61 Familien hatten folche nicht.

Die Böllerei nimmt gegenwärtig sehr ab und die zur Unstttichkeit viel beitragenden Dorftrüge werden allmählig abgeschaft. Auf mehreren Gütern wird kein Branntwein mehr in den Krügen verschenkt, sondern nur Bier, z. B. in Jelgimäggi und Jerwakant, woselbst ein Krug in eine Schule verwandelt worden ist, in Kegel, Rumna, Munnalas, Piersal, Tacfer, Egmets, Birkas, Odenkatt u. s. w. Die Stimme der Mäßigkeitssache fängt auch hier Anklang zu sinden an und viele Nationale haben dem Genusse des Branntweins freiwillig entsagt. Im Jahre 1840 wurden in Strand-Wierland in einem kleinen Gebiet binnen kurzer Zeit drei Hochzeiten ohne Branntwein gefeiert.

# II. Cultur.

# A. Phyfische Cultur.

# Nahrungsstand.

### S. 7.

### a. Sauptnahrungsquellen.

Der Nahrungöstand ist nicht besonders. Der Bauer ist meisstens arm, und will nicht recht vorwärts, der Boden undankbar und der Ackerbau noch jurud. Die hauptnahrungsquellen sind: Landbau, Gewerbe und handel.

### b. Allgemeine Berhältniffe der Grundbefiger.

Betrachten wir die gegenwärtige Bertheilung der Grundstüde und die Rechte und Berhältnisse der Besitzer und Bewirthschafter, so finden wir, daß in Esthland der bei weitem größte Theil der 575 Güter im Besitze des immatriculirten Adels ist, von denen die meisten Edelleute ein Gut inne haben. Etwa-30 Personen

haben 2 bis 3, und nur wenige mehr Guter.

Der durchschnittliche Berth des urbaren Landes der Guter Efthlands beträgt 12 Safen, die Große des Areals im Durch-Schnitt 25 Berft, die Bahl ber mannlichen Geelen im Durchschnitt 200. Die meiften Guter find wohl arrondirt, bilden (nach N. N.) ein jufammenhangendes Terrain mit reinen Grangen, und werden von den Besigern selbst entweder blos durch einen Rubjas, d. h. einen Auffeher bei Krohnarbeiten, oder durch einen Disvonenten bewirthschaftet, ein Biertel ungefähr ift verarrendirt oder auf den Behnten gegeben, doch find auch mehrere Arrendefforen Edelleute. Die Krone hat 7 Guter mit 100 Saten, die Stadte Reval und Narma haben 7 Guter, welche nebst dem Patrimonialgebiete 75 Saten enthalten. 32 Guter find in den Sanden burgerlicher Befiber, pfandweise oder als Eigenthum. Die fleineren Infeln haben Odweden inne. Bei Sarimois befigen außer ein Paar abgetheilten Landstuden, die efthnischen Freibauern ihr Land als Gigenthum. Bu jeder Pfarre gehort außerdem ein überall nur febr tleines Terrain mit Bauern, — auf 44 Pastoraten nur 62 Saten. Berschieden hievon ift die Bertheilung und Bewirthschaftung der Guter Lievlands. S. diefes.

Ein fehr nugliches Institut ift der efthlandische Eredit= verein. Ueber die Birtfamteit der Bermaltung diefes Instituts vom Jahre 1825 bis 1838 theilt der Landrath 28. Samson von Sim= melftiern in Dr. 62. 1839 der petersburgischen akademischen Bei= tung Folgendes mit: Der im Februar 1839 versammelten garan= tirenden Gefellichaft' bes efthländischen Creditvereins murbe ber vorgeschriebene Bericht über die mahrend der drei letten Sahre volljogenen Operationen und über den gegenwärtigen Activ= und Paffivguftand ber Credittaffe von den Bermaltungen derfelben über= geben. Es ergab fich aus diesem Bericht, daß die mit 5 Procent jährlichen Binfen an ben taiferlichen Reichsichat ju verrentenbe Schuld um 595,660 Rbl. 40 Kop. S. M., die mit 3 Procent ju verrentende Schuld aber um 45,000 Rbl. S. M. im Laufe ber drei letten Jahre gemindert worden ift, und daß durch den Befit der Staatsverfchreibungen, fowie durch die von den Raffendebi= toren ju leiftenden Sinkingfondsabtrage die Ereditkaffe volltommen im Stande ift, die dem taiferlichen Reichsichat ju jahlenden jahr= lichen Capitalabtrage ju berichtigen und auch außerordentlichen Rundigungen der landschaftlichen Obligationen zu begegnen. Sett, da die Reduction des Zinsfußes auf 4 Procent volltommen durch=geführt ift, wird es nicht unintereffant fenn, einen Bergleich angustellen zwischen der gegenwärtigen Lage der Credittaffe und den Berhaltniffen derfelben im Jahre 1825, wo die landschaftlichen Obligationen 6 Procent Binfen trugen und die Raffendebitoren ihre Schuld an den Creditverein ebenfalls mit 6 Procent verrenteten.

Aus bem im Mary 1826 der garantirenden Gefellichaft übergebenen Borfchlage über den Activ= und Paffivguftand der Eredit= taffe geht hervor, daß die an Privatperfonen ausgestellten Schuld= verschreibungen derfelben in landschaftlichen Obligationen, Raffen= scheinen, ginstragenden Reverfen, Capitalabtragereverfen, Raffen= reversen und Zinsenreversen und überdies in übernommenen, von ber Ritterkaffe ausgestellten Bechseln bestanden. Alle diefe ver= schiedenartigen Berichreibungen lauteten, bis auf die Raffen= Scheine, auf Personen, und es war ihnen feine Specialhypothet constituirt; fie standen unter einander in verschiedenem Courfe und die gesuchtesten unter ihnen tonnten, obgleich fie 6 Procent jahrliche Renten trugen, das pari nicht erreichen. Um die Raffendebitoren durch die reglementsmäßigen Auffündigungen nicht ju beläftigen, murden in fedem Bahlungstermine von Privatper= fonen baare Gelder gegen landschaftliche Obligationen negociirt, die nicht auf Specialhypotheten lauteten. Bei bem hohen Binsfuß, den die Kaffendebitoren ju gablen hatten, mar ihnen die Berich= tigung berfelben oft nicht möglich; die Guter mußten unter . Sequefter geftellt und die Disposition übernommen werben. 3m Jahre 1829 hatte die Eredittasse an rückständigen Zinsen= und Dispositionsvorschuffen der sequestrirten Guter 54,702 Rbl. G. M.

und 28,700 Rbl. B. A. ju fordern. Bedeutende Berlufte für bie Credittaffe maren vorauszuschen und haben in der Folge getragen werden muffen.

Die im Jahre 1826 vollzogene Reduction des Binsfuffes von 6 auf 5 Procent wurde benutt, um fammtliche verschiedenartige Schuldverschreibungen der Credittaffe in Gine Form ju bringen und in folche ju verwandeln, die auf Specialhppotheten lauten und alfo eigentlich Pfandbriefe find. Gegen baare Gelber tonnen daber gegenwärtig nur in fo fern Unleihen gemacht merden, als die Credittaffe durch Gintauf zuvor landschaftliche Obligationen aus dem Umlauf gezogen hat. Die Berwaltung des efthlandischen Creditvereins hat fich in Befit eines fo großen disponiblen Capitals gefett, daß fie in jedem Zahlungstermine landschaftliche Oblis gationen auch ohne vorhergegangene Rundigung in bedeutenden Summen einzieht. Dadurch erhalten fie fich fortdauernd in Res val in ihrem verschriebenen Nominalwerth, obgleich diese Stadt die Bortheile eines Geldmarktes durchaus nicht gewährt. diefen Mangel ju erfegen, werden die Renten für efthländische Pfandbriefe nicht nur in Reval, fondern auch in St. Petersburg, Riga, Berlin und hamburg gezahlt.

Bur Berabfetung des Binsfußes von 6 auf 5 Procent find 975,000 Mbl. S. M., und eben fo viel jur Berabfegung des Bins: fußes von 5 auf 4 Procent angeliehen worden. In Pramie für bie erfte Unleihe find 107,250 Rbl. S. D., für die lettere aber nur 81,555 Rbl. 55 Rop. S. M. gezahlt, obgleich es augen= scheinlich leichter ift, von 6 auf 5 Procent als von 5 auf 4 Pros cent herabzugehen. Mit den angeliehenen Summen find zugleich Abtrage von den an die hohe Krone bestandenen Schulden geleistet worden, weil ohne diefe Operation eine Berabsebung des Binsfuges für die Raffendebitoren bei der ansehnlichen Summe, die der hohen Krone mit 5 und 6 Procent ju verrenten war, taum ftatt haben konnte. Im Jahre 1825 betrug die ju 5 und 6 Procent dem faiferlichen Reichsschat und dem Avanagedevartement schuldige Summe 946,968 Rbl. S. M. und 2,325,289 Rbl. B. A.; fie betraat iest nur noch 289,233 Rbl. G. M., es find alfo bavon 657,735 Mbl. S. M., und 2,325,289 Mbl. B. A. abgetragen

worden. Bei der Erleichterung, die den Kaffendebitoren durch die Herabsehung des Zinsfußes geworden ist, da dieser zugleich bei Privatpersonen hier fast allgemein zu 5 Procent sich gestellt hat, ist der Capitalwerth der Güter bedeutend gestiegen und die Sichersheit der Ereditkasse hinsichtlich der von ihr ertheilten Darlehen fest begründet. Die Zahl der sequestrirten Güter ist gemindert und die Forderung der Ereditkasse an rücktändigen Renten beträgt gegenwärtig nur 3712 Rbl. S. M. und 6530 Rbl. B. A.

Ungeachtet der gezahlten Pramien und der bedeutenden Bertufte, welche der Ereditverein bei mehreren Gütern hat übernehmen müssen, hat das Activvermögen der Ereditkasse seit dem Jahre 1825 sich um 75,146 Rbl. B. A. vergrößert und ist außerdem durch die Depositenkasse ein Capital von 13,233 Rbl. S. M. und 11,847 Rbl. B. A. erworben worden.

Raffen wir bas Befagte unter den verschiedenen Befichtspuntten jusammen, fo werden wir uns überzeugen: 1) daß bie Eigenthumer ber landschaftlichen Obligationen zwar mit einer geringern Rente fich begnügen muffen, aber leichter und ohne Bers luft über bas Capital Disponiren tonnen, und bag fie fur die ben Raffendebitoren anvertrauten Capitalien größere Sicherheit gewonnen haben, weil die Sypotheten bei dem geringern Binsfuß in ihrem Capitalwerthe gestiegen find; daß 2) die Raffendebitoren Die der Eredittaffe fchuldigen Summen fatt mit 6 nur mit 41/3 Procent verginsen, und daß der Binsfuß für ihre Privatfchulden meiftens nur ju 5 Procent Renten fich gestellt hat; 3) daß die Creditfaffe bei einem einfachern und regelmäßigern Beschäftsgange bem Sandel mit ihren eigenen Papieren gesteuert hat, daß die von ihr ers theilten Darlehn auf den Sypotheten mit volltommener Gicherheit ruben und Berlufte nicht weiter ju beforgen find, und daß ihre landschaftlichen Obligationen, ungeachtet bes geringeren Binsfufes, gesuchter und begehrter find, als ba fie 6 Procent Renten trugen.

## 1. Per Landbau.

Unter dem Landbau begreift man in weiterem Sinne sowohl die Gewinnung der Mineralien, als auch den Pflanzenbau und die Biehzucht oder die eigentliche Landwirthschaft, so wie die Waldswirthschaft, die Jagd und die Fischerei.

#### a) Gewinnung von Mineralien.

Die mineralischen Produtte Esthlands sind sehr unbedeutend, boch liefert der Boden viele Bau= und Mauersteine, besonders Sandstein, der unter den Gutern Kurro und Rackamois, sowie im Rirchspiele Merjama gebrochen wird. Brennbaren Schiefer trifft man in der Nähe der Suter Fall und Tolds in Lands Wierland. Der Schiefer bei Fall ist von Bergöl durchdrungener Schiefer, der bei Tolds ein der Steinfohle gleichsommendes, der Brauntohle in der Farbe ähnliches Mineral, welches auch unter dem Gute Uchten angetroffen wird. In freier Luft und im Ofen ist der salliche Schiefer nur mit Mühe zu entzünden, zerspringt beim Verbrennen in kleine Stücke, verliert nicht mehr als 25 Procent an Gewicht und hinterläßt 75 Procent erdige Bestandtheile, daher dieser Schiefer anderes Material nicht ersehen tann; doch kann er mit Nugen zur Düngung der Aeckar verwendet werden, zu welchem Zwecke er (nach Sobolewskii) in Haufen ge-

legt, gebrannt und dann auf die befonders sandigen Aeder verstreut werden muß. Wichtiger als dieser Schiefer sind die ungesheuren Torflager. So sindet man z. B. im Ricchspiele Fickel, wo der Torf das einzige Brennmaterial der Bauern ist, ein Lager, das 80 werft einnimmt und von schönster Qualität ist. Der Torstich ist schon lange verbreitet und die Torslager im Kirchspiele Kegel, auf den Gütern Kihhola und Jelgimäggi, im Kirchspiele Kalljall, in Fickel u. s. w. werden seit einer Reihe von Jahren regelmäßig benußt. Im Ganzen werden in Esthland gegen 100 zerstreut liegende Torsmoore, jeder von 4 bis 15 werst Umfang vorstommen, außer den größeren Movren in der Wieck zu 100 werst, und in Allentacken etwa zu 250 werst, was wenigstens zusams men 12 bis 1500 werst der Bodensläche beträgt.

### b) Pflanzenbau und Viehzucht.

#### 1) Berhältnig bes bebauten Lanb, & ju bem unbebanten.

Das Berhältniß des bebauten Landes zu dem unbebauten ist wie 4½ zu 30; von ersterem haben die Bauern fast den neumsten Theil inne, nämlich an Aeckern, Heuschlägen und Biehwaide, und nach einem Berichte vom Jahre 1830 waren 225,764 Seelen mit dem Ackerbau beschäftigt. Esthland enthält ¾ Acker, ¾ Weies sen, ¾ Wald, ¾ Haide und ¾ (oder 3900 Berst) Morast und Wasser.

#### 2) Feld: und Biefenbau nebft ben Baiben.

Der Ackerbau wird zwar durch die am 31. October 1839 bestätigte esthländische ökonomische Gesellschaft besördert, ist aber im Allgemeinen gegen Kur- und Livland noch zurück. Bor allem wären zu wünschen: Nivellirungen des Bodens, um hie und da den Ueberschwemmungen vorzubeugen, eine Mühlendammordnung; Einfriedigung der Felder durch Hecken und Wälle, zumal in manchen Gegenden das Zaunholz immer seltener wird; Separation der Communalwaiden, Abschaffung sowohl der Brohn= als Spanndienste, und Zehendeneinsührung der Tagelöhner, freien Pächter, Bersbessenungen des Feldbaues und der Wiehzucht, Rödung oder Reienigung der Heuschläge und Urbarmachung der Heiden, so wie Austrocknung der Sümpse.

Bon ben Aderbausystemen ist das Feldersystem, zu welchem die Dreifelderwirthschaften gehören, besonders bei den Nationalen, das gewöhnlichste; doch fängt die Mehrfelderwirthschaft schon an Eingang zu sinden, aber die alte Rotation besteht noch fort. Durch die durchgreisenden Resormen ihrer Birthschaften nach dem Princip des Fruchtwechsels leuchteten als Muster vor zur Mühlen in Piersal und Brevern von Koil und erwarben sich dadurch große und unvergesliche Verdienste. Mehrere Güter haben eine Fruchtwechselwirthschaft mit Jutterbau eingeführt, die außerordentlich gedeiht und immer mehr Anklang sindet.

Als Dunger benutt man ben Stallmift, fo wie ben Ofbreb ber Schaafe und Sang; auch menschliche Ercremente werden forge fältig gesammelt und benütt. Bu den mineralischen Dunamitteln gehören die Afche und der Gpps. Die wohlthatige Birfung bes Sppfes auf die Begetation des Rlees ift in den Offfeeprovingen wohl allgemein befannt und faft überall, wo man Rlee baut, wird dieses Beforderungsmittel auch angewendet. Beniger gefdieht Diefes nach einem Berichte - beim Bau der Gulfenfruchte, obgleich der Gpps auch hier, sowie überhaupt auf alle Gewächse ber febengehnten linne'ichen Pflangenflaffe mit Schmetterlinas: blumen, wenn er gur rechten Zeit ausgestreut wird, die beilfamften. oft fast ans Bunderbare grangenden Birtungen zeigt; noch feltener wird die Afche, besonders die Torfasche und der Ruß hiezu verwendet, obgleich beide, in gehöriger Quantitat gebraucht, diefelbe Birtung auf obgenannte Pflangen außern. Leider fteben ber Anwendung diefer unmitteltar einwirkenden Begetationsbefordes rungsmittel fo manche hinderniffe im Bege und machen folche fehr beschwerlich; hierher gehören der hohe Preis des Gppfes, bas Brennen, Bertleinern und der oft toftspielige Transport beffelben, die Seltenheit der Afche und des Rufes, befonders aber die un= beständige, oft stürmische, neblige und regnige Bitterung gerade ju der Zeit, wenn den Gewächsen die Operation des Gppfens am ersprieflichsten ift, die gerade nur bei einem etwas beständigen, warmen und feuchten, teineswegs aber im Regenwetter und bei Bind oder Durre vorgenommen werden darf, daher denn folche entweder gang unterbleiben muß oder doch nur von fehr geringer, oft gar teiner Birtung ift.

Man hat jest eine Substanz gefunden, die bei ganz gleichem Erfolge alle eben genannten Sinderniffe und Beschwerden beseitigt, nämlich "die Ochwefelfaure in taufendfacher Berdunnung mit Baffer." Dit einem revalichen Stoof Schwefelfaure ober Bitriol= bl, welches, in größerer Menge gefauft, vielleicht taum 60 bis 70 Rop. S. toftet, ju 8 Faß Baffer gemischt, tann man eine halbe Deffatine besprengen, woju man, um gleiche Birtung hervorgu: bringen, 18 bis 20 Liespfund Gpps verwenden muß. Die Befprengung der Pflangen mit diefem fauerlichen Baffer wird als gang leicht gerühmt, wie fich das auch denten läßt, und tann bei trodnem und regnigen Better vorgenommen werben, nur durfte vielleicht bald darauf tein Frost tommen, der aber auch das Beftreuen mit Opps fruchtlos macht. Ochon Ingenhouß hat die verdunnte Schwefelfaure als Mittel vorgeschlagen, um die Frucht= barteit des Bodens zu steigern. Auf Kaltboden erzeugt sich beim Beforengen mit verdünnter Schwefelfaure augenblicklich Unps, ben fie gang erfeben tann. 100 Theile concentrirte Ochwefelfaure, mit 800 bis 1000 Theile Baffer verdunnt, find ein Aequivalent für 176 Theile Gpps. Ueber Die Schmefelfaure als Mahrungs= mittel

mittel fur die Gewächse, s. Liebigs Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Fünfte Auft. 1843. S. 292 ff. Eine andere Art die hiefigen Felder ju dungen und fruchtbar ju machen, geschieht durch die Rödung oder bas Kuttisbrennen. (Wgl. Livland.)

Die in Esthland gebräuchlichen Ackerwerkzeuge sind sehr einsach, meistens noch unvollkommen, roh und mangelhaft, sogar bei den Abeligen, weil der Frohner sie hergeben muß, und nur hie und da, wie z. B. auf dem Gute Fickel bedient man sich besserre Geräthe, die aber bei dem Mangel an technischer Kenntzniß und Fertigkeit immer unvollkommen bleiben. Zur Bearbeiztung des Bodens bedient man sich meistens des einheimischen Psluges, dessen Mechanismus in der Hand des Pslügers liegt. In der Wieck ist noch der einfache Haken oder Schweinsrüsselim Geführt, dessen Inwendung aber durch die hiesigen Feldsteine nicht selten erschwert wird. Zum Pslügen bedient sich der Esthe, bezsonders in der Wieck, in Harrien ausschließlich, in Wiersand hie und da, der Ochsen. Der Eagen hat man verschiedene.

Bas die Erntewerkzeuge anlangt, so wird bas Sommers getreide großentheils mit der Sense, das Bintergetreide mit der Sichel geschnitten. Bum Dörren des Getreides bedient man sich der Rigen und zum Dreschen deffelben des Dreschflegels.

Unter den Adererzeugniffen find die verschiedenen mehl= haltigen Rornerfruchte, besonders die Getreidearten von größtem Belang. Das ergiebigfte Fruchtland befigt der Rreis Bierland. Meistens eignet fich der Acerboden nur gur Cultur des Roggens, der Gerfte, des Safers und der Erbfen. Erfterer wird am häufigsten gefaet und die Saat geschieht gewöhnlich ju Ende des Juli oder in der Mitte des Augusts. Baigen baut man nur fo viel, als jum eigenen Bedarf nothwendig ift. Berfte wird mehr als hafer gefaet und auch eingeerntet. Buchweizen wird weniger als in Lievland gebaut und Erbfen gieht man meistens nur jum nöthigen Gebrauch. Oft leidet das Getreide viel durch ben Kornwurm und durch die Raffe. - 3m Often bes Landes fieht man ausgedehnte Roggen- und Gerftenfelder, denen fich reiche Rartoffelfelder anschließen. Die fandigen Ruftengegenden und das steinige Sarrien dagegen bauen mehr Landhafer neben der Landgerfte. Die Guter der Wied haben fruchtbare Felder und die zweizeilige grobe Gerfte liefert hier einen eben fo ergiebigen Ertrag als ber Roggen. Im Gudwesten Efthlands baut man viel Waizen.

Die Roggenfelder liefern im Durchschnitt meiftens das sechste Korn und, wird die spärliche Bluthe durch gute Witterung begunftigt, so liefert die Tonnstelle nur 5 bis 6 Fuder Roggensftroh (zu 100 Bund), woraus 6 bis 7 Tonnen Korn ausgebroschen

werden. Blüht der Roggen bei dicht bestandenem Felde schlecht ab, so gewinnt man 8 bis 10 Fuder, die beim Dreschen aber nur 5 bis 6 Tonnen Korn liefern. 32,000 Buß Roggen oder eine ökonomische Dessätint wird mit 8 Frohntagen abgeerntet.

Waizen sieht man bei den Bauern felten, doch wird er etwas häufiger auf einigen Gutern Landwierlands, Jerwens und befonders der Landwieck gebaut. Sommerwaizen gedeiht beffer als Winterwaizen, j. B. beim Schlosse Lohde, doch versteht man

noch nicht recht ein gutes Baizenmehl zu bereiten.

Bon ben Gerstenarten ist die grobe oder zweizeilige, so wie die vierzeilige oder Landgerste bekannt, welche lettere im mittleren und öftlichen Theile des Landes mit der ersteren abs wechselt. Die Ernte dieser Getreideart wird, wenn nicht zu große Keldsteine hindern, mit der langstieligen Sense bewerkstelligt. Bei sorgfältiger Behandlung der Felder erzielt man in den Wechselzwirthschaften das 10. oder 11. Korn. Gerstenbrod wird von den Esthen als Leckerbissen gebacken.

Der Safer nimmt überall mit dem leichteren Boden vors

lieb und man baut davon mehrere Arten.

Der Buchwaizen wird in leichtem Boben zugleich mit dem Safer gefaet, boch ift fein Ertrag nur gering und man sieht ihn in Efthland viel seltener als in Lievland.

Der Bau der Gulfenfruchte ift mit Ausnahme der Erb=

fen, noch fehr vernachlässigt.

Bon den Burgel= und Knollengewächsen verdient vor Allem die Rartoffel, als hauptnahrungsmittel vieler Einwohner des Landes, Ermahnung. Ihr junehmender Anbau, wie er von ben Bauern, vorzüglich in der Umgegend von Reval, jum Ber= tauf betrieben wird, ift aber haufig eine Urfache der Difernten und der Verarmung der Bauern. Ochon Thaer fagt: "die Kartoffeln greifen allerdings den Boden an, aber fie faugen die Birth= schaft, nicht aus, wenn fie, wohl ju merten, verfuttert, alfo nicht vertauft werden"; es gibt aber - heißt ce in einem Berichte - bennoch Lotalverhältniffe, namentlich bei einem Ueberfluffe an Beu und einem verhältnigmäßig geringen Ackerareal und bei unverhältnigmäßig hohen Rartoffel =, und geringen Beupreifen, wo es gerathen fenn tann, erftere ju vertaufen und alles heu, von welchem sonft ein Theil ohne Ochaden des Acters vertäuflich ift, ju verfuttern, benn Beu bleibt, man mag fagen, was man will, boch immer bas beste Rutter und alles andere nur Surrogat; und diefe Berhältniffe find in Best-Sarrien fehr häufig anzutreffen. Allein der Fehler, den der hiefige Bauer beim Kartoffelbau be= geht, liegt nicht blos barin, daß er diefe Frucht verfauft, ftatt fie ju verfuttern.

Bor mehr als 30 Jahren, wo die Kartoffel hier noch selten war und nirgends im Großen und im freien Felde gebaut

wurde, war der Preis eines gehauften Rulmets (gleich 1/2 revalfden Loof) 1 Rbl. 50 Rop. B. und oft darüber, alfo dem Roggenpreise fast gleich: Der Bauer erzielte auf einer fleinen Rlache, auf welcher er damals den Bau diefer grucht gartenmäßig ju betreiben begann, eine verhaltnifmäßig reichliche Ernte und bekam dafür viel Geld; dieß reiste ihn an, den Bau diefer Frucht weiter auszudehnen, und obgleich er wohl felten dem Kornfelde Land dazu entzog, fo verbrauchte er doch einen Theil des Dungers dazu, der fonft dem Acter ju Gute tam, denn den bis dahin ublichen Bertauf feines etwa überfluffigen Beu's ftellte er dabei feinesweges jur Beminnung mehreren Dungers ein. Je mehr der Preis der Kartoffeln fiel, defto mehr suchte er durch erweiterten Bau derfelben feine Einnahme daraus auf der nun ichon gewohn= ten Sohe ju halten, allein defto mehr Dunger verlor auch fein Acter, der aber eine Zeit lang aus der alten Rraft noch hinreichende Ernten lieferte. Batte er nur das jum Rartoffelbau verwendete Land noch in den Rotus des Kornbaues gezogen, fo mare der Schaden noch fo bald nicht fo groß geworden; allein immer und ewig, mit wenigen Ausnahmen, baut er diese Frucht auf denselben Stellen, und immer noch größtentheils in Gartenbeeten; naturlich wird der Ertrag davon, durch die ewige Wiederholung derfelben Frucht, tros allen Dungers, immer geringer, der Rartoffelpreis finkt bei dem allgemein fehr ausgedehnten Anbau derfelben immer tiefer und der Bauer fieht, ungeachtet feiner darauf verwendeten mehrern Arbeit, feine Ginnahme aus den Kartoffeln jährlich mehr fchwinden, muß daher seinen heuvorrath noch mehr jum Bertauf angreifen, fein Dungerhaufen wird alfo auch alle Jahre fleiner, feine Kornfelder, denen alle Jahre immer mehr, und jest ichon fast aller Dunger für die Kartoffeln entzogen und beren Bestellung noch obennein, bei der vermehrten Rartoffelarbeit, fehr vernach= läßigt wird, find erschöpft und tragen fein Korn mehr, und das Resultat ift mit Banden ju greifen.

Der Kartoffelbau ift in Esthland auf 20 Tonnen Aussaat

per Baten anguschlagen.

Im Kirchspiele Jewe wird der Kartoffelbau auf 15 Gütern im Großen, aber mit Vortheil getrieben. Die Kartoffeln werden dort meistentheils bei der Ernte von gemietheten Arbeitern aufgenommen, welche nach dem Erfolge ihrer Arbeit mit Kartoffeln (für 12 Tschetwert erhalten sie 1), mit Getreide, bisweilen auch mit Geld bezahlt werden. Ein solcher Arbeiter nimmt täglich 21/2 bis 3, ein Kind 11/2 bis 2 Tschetwert auf, wenn der Goden loder und die Kartoffel nicht klein ist. Auf dem Gute Ilut sammeln Abtheilungen von 8 bis 12 ihren Kräften und ihrem Eiser nach gleichen Arbeitern die Kartoffeln aus den Furchen, von denen zwischen zwei aufgepflügten immer eine einstweilen unberührt bleibt, in Körbe oder Säcke, aus welchen man sie sodann in zwei

Tichetwert große Kaften schüttet, welche sich auf Bagen befinden, bie jur Begführung bereit stehen. Bom Bagen werden die Kartoffeln, um sie von der antlebenden Erde ju reinigen, über einen Lattenrost in den Keller gerollt, dieser mit einer Lattenthür versichlossen, damit die Luft Zugang hat und erst beim Eintritt der Kälte Thur und Fenster mit Stroh vermacht. Bei jeder der obens genannten Abtheilungen der Arbeiter hält einer, mit einer Schaufel versehen, die Nachlese, und, wenn es angeht, wird das Feld nochmals quer durchpslügt und geeggt, wodurch nicht nur noch Kartosseln jum Borschein kommen, sondern auch das Feld für die Saat im nächsten Frühjahre bearbeitet wird. (Bgl. den Bericht des Herrn F. Die Ahoff in der russ. landwirthschaftl. Ztg. N. 92. 1837.)

Berfen wir nun, nach diefer turgen Ueberficht, einen Blid auf den Ertrag der Felder, fo gewinnen wir folgendes Refultgt: 3m Jahre 1836 hat die Ernte an Binter= und Sommergetreide in Efthland im Durchschnitt das fechste Korn gegeben. Das Korn war im Allgemeinen jur Saat tauglich, jedoch der Binter= und Sommerrogen leichter als fonft, der Safer dagegen febr gut. Im Sahre 1837 tamen, die Nachrichten aus allen Gegenden im Gangen Darin überein, daß die Roggenernte durch Unergiebigfeit der Riegenausbeute unter mittelmäßig ausgefallen mar und man jum Theil leeres Stroh brofch. Auf bem Gute Debntat im Rirdspiele Jewe jedoch murde von Roggen und Beigen das zehnte Rorn geerntet. Das Sommertorn war meift gut gerathen und Mehrere erhielten von 21/2 Tichetwert auf der Deffatine 20 bis 35 Efchetwert Gerfte. Die Rartoffelernte murbe durch Ralte und Schnee unterbrochen. Auf den Gutern Mehntat, Turpfal, Ruchers und Jud wurden von 71 Deffatinen 7440 Tichetwert Kartoffeln geerntet. 3m Jahre 1840 war die Ernte des Bintergetreides im Durchfchnitt mittelmäßig; über die übrigen Ernten fehlen und die Nachrichten. 3m Jahre 1841 foll die Roggenernte fehr ungleich ausgefallen feyn, fo daß man in einigen Begenden- fich reichen Segens erfreute, mahrend man in andern über wenig Ginichnitt und geringen Ausdrusch flagte. Auch die Kartoffelernte fiel in der Gegend Revals nicht besonders aus. 3m Jahre 1842 mar Die Ernte um Reval herum an Roggen nur fehr mittelmäßig, Die des Sommertorns zwar beffer, aber nicht fo ergiebig ausgefallen, als es auf dem Salm den Anschein hatte; auch die Rartoffelernte war nicht fehr bedeutend. Im Jahre 1843 ift bie Ernte bes Bintergetreides fehr durftig ausgefallen, weil die im Berbft auf gefommene Saat theils burch ben Burm gelitten hatte, theils ausgefroren mar. Die Ernte des Commergetreides war im Durch schnitt gut. Bon Roggen dagegen murbe an manchen Orten nicht einmal bie Saat geerntet.

Sont and a second secon

;;

Bu ben Mißernten in Esthland tragen sehr viel bei: 1) ber Wechsel ber Bitterung, besonders ber Frost, und 2) der schon oben genannte Burm (Phalaena noctua), der sich z. B. im Jahre 1843 in so außerordentlicher Menge zeigte, daß manche Felder ganz davon bedeckt waren. Mit-heißhunger verzehrten diese Unsholde das gekeimte und ungekeimte Saatkorn, so wie die im Bachsthum begriffene junge Saat, und in wenigen Tagen waren ganze Strecken durchaus schwarz gefressen; in der Meinung, daß der Burm sich nun gefättigt habe und sich verpuppen werde, säeten manche zum zweiten Male, aber auch diese Saat war, wie vorauszuschen, in Kurzem verzehrt, denn die Erdraupe verpuppt sich erst im Frühjahr. Die fortwährend warme und trockene Witterung begünstigte diese Verwüstungen der Bintersaat ungemein und selbst die spät besäeten Aecker wurden vom Wurm ergriffen.

Die mittleren Marttpreise des Getreides waren in Efthland:

| • • |              |        |     |               |     |    |   |   |   | pro Ts     | pro Tichetwert. |  |  |
|-----|--------------|--------|-----|---------------|-----|----|---|---|---|------------|-----------------|--|--|
|     |              |        |     | •             |     |    |   |   |   | 9t6L       | Rop.            |  |  |
| Im  | Juli 1833 .  |        | für | Roggen        | meh | ť  | • | • | • | 17         | 57              |  |  |
|     |              |        |     | Grüțe         | •   | •  |   | • | • | 20         | 21              |  |  |
|     |              |        |     | <b>S</b> afer |     |    |   | • | • | 8          | 20              |  |  |
| Am  | Schluffe bes | Jahres | für |               |     | l  |   | • | • | 18.        | 62              |  |  |
|     | •            |        |     | Grüțe         | •   | •  | • | • | • | 20         | 3               |  |  |
|     |              |        |     | <b>Pafer</b>  | •   | •  | • | • | • | 8          | 22              |  |  |
| 3m  | Inli 1834    |        | für | Roggen        | meh | l. |   |   | • | 17         | 97              |  |  |
|     |              |        |     | Grüße         | •   | •  |   |   |   | . 20       | 84              |  |  |
|     |              |        |     | <b>P</b> afer |     |    |   |   |   | 8          | 83              |  |  |
| Am  | Schluffe bes | Jahres | für | Roggen        | meh | I  |   |   |   | 21         | 65              |  |  |
|     |              |        | •   | Grüße         |     |    |   |   |   | 23         | 97              |  |  |
|     |              |        |     | Bafer .       |     |    |   |   |   | 11         | 48              |  |  |
| Im  | Inli 1835 .  |        | für | Roggen        | meh | ľ  |   |   |   | 23         | 23              |  |  |
|     |              |        |     | Grupe'        |     | •  |   |   |   | 25         | 72              |  |  |
|     |              |        |     | Bafer         |     |    |   |   |   | 11         | 70              |  |  |
| Am  | Schluffe bes | Jahres | für | Roggen        | meh | ĺ  |   |   |   | ·          | 25              |  |  |
|     |              |        |     | Grüße         |     |    |   |   |   | <b>2</b> 5 | <b>62</b> .     |  |  |
| •   | •            | ,      |     | Bafer         |     |    |   |   |   | 12         | 46              |  |  |
| Im  | Juli 1836 .  | • •    | für | Roggen        | meh | ĺ  |   |   | • | 22         | 75              |  |  |
|     |              |        | •   | Grüße         |     |    |   |   |   | 25         | 18              |  |  |
|     | •            |        |     | Bafer         |     |    |   |   |   | 11         | 92              |  |  |
| Am  | Schluffe bes | Jahres | für | Roggen        | meh | ĺ  |   |   |   | 33         | 25              |  |  |
|     |              | - •    | •   |               |     |    |   |   |   | 22         | _               |  |  |
|     |              |        |     | Bafer .       |     |    |   |   |   | 9          | 15              |  |  |
| Im  | Juli 1837    |        | für | Roggen        |     |    |   |   |   | 18         | 44              |  |  |
|     | -            | . •    | ,   | Gruge         | •   |    |   |   |   | 22         | 16              |  |  |
|     |              |        |     | Bafer         |     |    | • |   |   | 9          | 23              |  |  |
|     |              |        |     | 5,            | -   |    | • | - | - | •          | ~0              |  |  |

|     |                  |      |        |     |            |   |   | pro Tid | betwert.    |
|-----|------------------|------|--------|-----|------------|---|---|---------|-------------|
|     |                  |      |        |     |            |   |   | Жы.     | Rop.        |
| A(m | Schluffe         | bes  | Jahres | für | Roggenmehl |   |   | 70      | 22          |
|     |                  |      | •      | •   | Grute      |   |   | 22      | 16          |
|     |                  |      |        |     | Bafer      |   |   | 8       | 69          |
| In  | Januar           | 1838 |        | für | Roggenmehl | • |   | 17      | <b>25</b> ' |
|     |                  |      |        | •   | Safer      |   |   | 7       | . 50        |
| Зm  | Juli .           |      |        | für | Roggenmehl |   | • | 80      | 50          |
|     | ,                |      |        | •   | Bafer      |   |   | 8       | 50          |
| Um  | Schluffe         | bes  | Jahres | für | Roggenmehl |   | • | 18      | 50          |
|     | <b>—</b> , , , . |      |        | •   | Bafer      |   |   | 8       | 25          |
| 3m  | Januar           | 1841 |        | für | Roggenmehl |   |   | 6       | 14          |
|     |                  |      |        | •   | Dafer      |   |   | 3       | 13          |
| Зm  | Juli .           |      |        | für | Roggenmehl |   |   | 6       | 28          |
|     | ,                |      |        |     | Bafer      |   |   | 2       | 57          |
| Am  | Schluffe         | bes  | Jahres | fűr | Roggenmehl |   |   | 7       |             |
|     | 9 -4   1         |      | ,,,,,, | ,   | Bafer      |   |   | 3       | `           |

Bon Rutterfräutern baut man besonders Rlee, und sein Anbau ift ziemlich weit verbreitet, fo daß z. B. im Jerwenschen bie ausgebehnten Rleefelder die Baiden beengen. Die Ernte deffelben war im Jahre 1837 im öftlichen Theile des Landes fehr reich, fo daß man an einigen Orten von einer Deffatine 100 bis 130 Schober von 4 bis 6 Dud bes ichonften Rlee's eingesammelt wurden. Auf dem Gute Ruckers erntete man von etwa 26 Deffa--tinen gegen 2000 Schober, b. f. über 10,000 Dud. Um das Bachsthum bes Rlee's ju befordern, bedient man fich hie und da ber Speedungung, die fich fehr gunftig bewährt hat. Paftor Diedhoff in Narma berichtet in Rr. 11 der ruff. landwirth= schaftlichen Zeitung vom Jahre 1837 über den gunftigen Erfolg bes auf feinem Gute Hluck in Bierland gemachten Berfuchs, Rlee, ber im Berbfte wegen feuchter Bitterung nicht getrodnet werden tonnte, einzulaffen. Für jedes Fuder frifchen Rlee's brauchte er 8 Pfund Salz, mit welchem immer eine 6 bis 7 Berichock bide Schicht bes in eine Rufe gelegten Rlee's beschüttet wurde. Die Dedel ber mit Rlee angefüllten Gefäße ließ er mit Steinen beschweren und den Rand der Deckel, nachdem diefelben fich ge= fentt, mit Lehm verschmieren, um den Eindrang der Luft ju verhindern. Beim Deffnen der Befage gegen Ende des Dezembers fand man nur die obere Schicht ein wenig verdorben, ben übrigen Riee aber fragen die Ruhe fehr begierig.

- Meiftens wird einjähriger Rlee gebaut, ber ben Unfpann

weniger angreift.

Der Biesenbau ift, so ju sagen, in Efthland noch in ber Rindheit. Bewässerungen und Entwässerungen ber Biesen find sehr selten und die Baiden find im armlichsten Zustande, weil man nichts für sie thut, alles barauf geht, Pferde, Rinder, Schaafe,

Schweine, Ganfe, besonders bei den Bauern, für die eine Separation sehr nothig ware; turz man lebt in Esthland noch im Argen und in der Armuth, wozu die zähe und träge Natur des Sesten nicht wenig beiträgt. Die meisten versumpften Biesen nehmen in Esthland 1/14 des ganzen Areals ein. Große Strecken Landes haben entwässert herr von Rennetampsf bei Leal, von Rosen zu Mäntat, Arnold zu Türpsel, Bart in Eigstfer, Dr. von Hueck zu Munnalas, u. a. m.

Das Beu toftete im Durchschnitt:

| Im Januar 1834 pro Pub   |    | 8 | Abl. | 75              | Rop |
|--------------------------|----|---|------|-----------------|-----|
| " Juli 1834 " "          |    | _ | *    | 55              | *   |
| Am Enbe bes Jahres . " " |    | _ | *    | 57              | ,,  |
| 'Im Sanuar 1837 " "      |    | 1 | #    | 5               | ••  |
| " Juli 1837 "            |    | _ | "    | 75              | **  |
| Am Enbe bes Jahres . " " | ٠, | _ |      | 80              |     |
| Im Januar 1838 "         |    | _ |      |                 |     |
| . Juli 1838              |    |   | n    | 90              | "   |
| Am Ende des Jahres . " " |    | 1 | *    | 15              | "   |
| Im Januar 1841 "         |    |   | *    | <sub>1</sub> 19 | **  |
| " Juli 1841 " "          |    | _ | *    | 14              | ,,  |
| Am Enbe bes Jahres "     | •  |   |      | 17              |     |

Richt felten geschieht es, daß ein formlicher Futtermangel

eintritt, aber bennoch wird wenig gethan.

Bon ben Gespinnupflangen werden in Efthland Flachs und Sanf gezogen. Ersterer wird seit einiger Zeit mit mehr Aufmertsamteit gehaut, boch im Großen für den Bertauf nur auf einigen Gütern in Jerwen und besonders in der Bieck, wo der Boden für Flachs geeignet ist. Außer dem eigenen Besdarf werden jährlich gegen 10,000 Pud dieses Gewächses für den Bertauf geerntet. Die Umgegend von Ficel liefert viel und trefflichen Tlachs nach Pernau. Sanf baut man meistens nur für das eigene Bedürfniß, doch nur in geringem Umfange.

Rarbepflangen gibt es in Efthland nicht und fie find hier

unbefannt.

#### 8) Barten: und Obftbau.

Der Garten und Obstbau reducirt sich auf die herrschaftlichen Gärten, benn ber Nationale ist hierin weit nachlässiger als der Lette. Bon Gartengemusen zieht man Zwiebeln, Gurten, mehrere Arten Rohl, Rüben, Bohnen u. bgl. m.; von Obst einige Birns, Pflaums, Aepfels und Kirschsorten, Johanniss, Stachels, Erds und Simbeeren. Der Gemusebau ist selbst auf den Höfen unbedeutend und fast nur auf Neval beschränkt; dasselbe gilt von dem Obstbau, der schon der kalten Winde wegen nicht wohl gedeihen kann. In Neval gedeihen jedoch Birns oder Beeräpfel, tlare Aepfel und verschiedene Winterapfel, die bei vorsichtiger Behandlung bis zum

Mai des nachften Jahres dauern. Die meisten übrigen Aepfel find klein und sauer. Die Morellen werden oft nicht reif und muffen geschützt werden; kleine blaue Pflaumen gibt es wenig und die befferen Pflaumenarten gieht man gar nicht, weil sie leicht erfrieren.

#### 4) Biebaucht.

Pferde und Rindvieh werden in großer Anzahl gehalten; boch ist die einheimische Race beider Thiergeschlechter klein und unansehnlich. Einige Gutsbesitzer ziehen jedoch eine stärkere, dauershaftere Pferderace, welche unter dem Namen der revalschen bestannt ist. Deffentliche Stutereien giebt es nicht, nur private, und die Pferdezucht ist noch in der Kindheit, sowie die Kreuzung des Rindviehes schlecht. Am weitesten verbreitet ist das esthnische Bauerpferd, welches man noch unvermischt im sublichen Theile des Landes sindet und sehr dauerhaft ist. Auf 8 Einwohner kann man in Esthland ein Pferd rechnen.

Das Rindvieh gedeiht am besten in der Bieck. Ausgezzeichnete Heerden sindet man auf mehreren Hösen in der Nähe Revals, z. B. auf Maart, Rosenhagen, Hüer, Kaltenbrunn, Mohzrenhoff u. s. In Regel und Fall ist ausländisches Bieh. In Land-Bierland bezahlt man eine Kuh mit 30 bis 35 Rbl. B., einen Ochsen mit 40 bis 59 Rbl. Das größere Bieh der Bieck

wird mit 60 bis 100 Abl. bezahlt.

Bon Schaafen hat man mehrere Gattungen: 1) die Bauers schaafe, mit grober schwarzer und 2) die sogenannten beutschen Schaafe, mit besserer weißer Wolle. Auf der Insel Dagden hat man noch eine dritte Gattung, deren Wolle sehr geschäßt wird.

Die Schaafzucht hat man in neuerer Zeit lebhaft zu befordern gesucht, da aber die Wiesen nicht besonders sind, so tommt die Merinozucht auch nicht weiter. Man zählte im Jahre

1832 . . . 13,807 Merinos in 34 Schäfereien, mit 53 Schäfern. 1833 . . . 18,748 " " 53 " " — " 1835 . . . 33,244 " " 67 " " 100 " 1836 . . . 44,765 " " 100 " " " — " 1839 . . . 62,443 " " 112 " " — "

Im Jahre 1841 waren in 120 Schäfereien auf 136 Gütern 73,820 Schaafe zur Schur gekommen. Bon denselben gingen im Sommer 1841 16 Schäfereien auf 17 Gütern mit 7870 Schaafen ein, in andern Schäfereien dagegen hatte die Jahl der Schaafe um 4468 Stück zugenommen. Es kamen demnach 1842 in 104 Schäfereien auf 119 Gütern 70,418 Schafe zur Schur, in welcher Jahl die im Laufe des Jahres hinzugekommenen Lämsmer nicht mitgerechnet sind. Diese Schaafe gaben bei der Schur im Ganzen 3859 Pud Bolle, dazu kamen von der vorjährigen Bollschur 41 Pud, desgleichen aus drei livländischen und 1 vesels. schen Schäferei 177 Pud, also im Ganzen zum Berkauf 4077 Pud.

Davon blieben 176 Pub theils unvertauft, theils schlten aber dieselben genaue Mittheilungen. Der Rest von 3901 Pub wurde für 81,321 Rbl. S., das Pud also im Durchschnitt für 20 Rbl. 84 Kop. S. oder um 1 Rbl. 36 Kop. S. wohlselier vertauft als 1841. Von jenen Wollen tamen zur Zeit des Wollsmarkts in Reval in Privatuohnungen 920, in den für den Bollsmarkt eingerichteten Speicher 2164, und direkt in die Fabriken gingen 817 Pud. Für die Fabrik zu Zintenhof (in Livland) wursden 2879, für die zu Kersel auf Dagden 923, für die zu Dorpat 99 Pud gekauft. In 63 Schäfereien sah herr Dr. Hueck im Jahre 1842 durch:

1762 alte und 4849 einjährige Bode, 9016 " " 2092 " Sammel, 20262 " " 4563 " Mutterschaafe, 31040 alte und 8504 einjährige, zusammen:

39,544 Merinoschaafe. Bon diesen hatten 16,035 Schaafe durchaus fehlerfreie, hochfeine, 21,242 fehlerfreie, mittelseine, und 2267 fehlerhafte oder grobe Bolle. Den Berth eines Puds der hochseinen Bolle schätzte er auf 35 bis 36, den der mittelseinen auf 20 bis 22, den der groben auf 14 bis 15 Abl. S. — Der Berstanf von Zuchtrieh war sehr unbedeutend; das meiste Märzvich wurde dem Fleischer, oft zu sehr geringen Preisen vertauft, oder im Haushalte verbraucht. Auch im Sommer 1842 sind mehrere kleine Heerden sehr bedeutend verringert worden, wogegen sich nur wenige Schäfereien vergrößern, so daß bis zur Schur im Jahre 1843 die Zahl der Merinoschaafe in Esthland geringer als bei der Schur im Jahre 1842 gewesen seyn dürfte.

Die erste Stammschäferei in Esthland ward ju Orrenhof gegründet und durch den herrn von Jur-Mühlen in einen vortrefflichen Stand gebracht. Aus genannter Schäferei wurden im Laufe von 7 Jahren 1638 Merinos öffentlich versteigert und für dieselben die Summe von 49,161 Rbl. B. A. gelöst, was jährlich eine Summe von 7060 Rubel ausmacht. Im Durchsschnitt kostete ein Widder eirea 90 Rbl., und für einige wurden 500, ja sogar 600 Rubel gezahlt. Die Ausgaben für die orzrenhofsche Schäferei beliefen sich alljährlich auf etwa 6700 Rbl. und die Nettoeinnahme betrug 7300 Rbl. — Sehr verderbslich für die heerde war im Jahre 1836 die Drehkrankheit.

hie und da macht der Efthe aus der Milch der Schaafe Rafe und aus der Bolle bunte Decken ju feinem eigenen Gebrauch.

An Ziegen ist tein Mangel, ebensowenig an Schweinen. Erstere find dauerhafter als die Schaafe, geben reichlich Milch und die kalte Luft, so wie der Thau thun ihnen keinen Schaden. Das Masten der Schweine verstehen die Nationalen noch nicht überall. Man zieht gewöhnlich die infandische, schlechte Race, doch gibt es in Jerven auch' englische Schweine.

Von Sausgeflügel werden Suhner und Ganfe allgemein, Enten und Truthühner (hier Kaltunen genannt) aber nur auf ben Sofen ber Gutsbesißer und in ben Städten gehalten. Tauben werden ebenfalls wenig gehalten und von den Esthen, aus Aberglauben, wenig gegessen, weil man unter ihnen das Bild des heiligen Geistes erblickt. Die Gestügelzucht ist in Wierland gut im Preise, wegen der Nahe St. Petersburgs.

#### c. Waldwirthichaft.

Dit der Korftcultur fieht es in Efthland nicht besonders aus; benn fie ift bis jest nur bei wenigen Gutsbefigern eingeführt und ber Balb ift burchgehends Eigenthum bes Grundheren. Der gange Bang der Solzhauerei in den Oftfeeprovinzen beschränkt fich (fagt Bode) im Allgemeinen nur darauf, sobald gute Bahn ift, in den Bald ju fahren, um den Bedarf ju schlagen und grade nur das= jenige Holzsortiment zu nehmen, was in dem nächsten Jahre erforderlich ift. Wird der Bald aledann noch von Aeften gereinigt und durch einzelne übergehaltene Stämme den abgeholzten Plagen Die Möglichkeit verschafft, sich wieder ju bestocken, so scheint die Pflicht des guten Försters volltommen erfüllt, der mahrend des Fruhjahrs, Sommers und Berbftes nur darauf ju feben hat, daß etwa das Bieh nicht in die Niederwaldschläge getrieben wird oder tein Feuer im Balbe entsteht. Dabei ift ber Grundfat bes Waldeigenthumers sowohl, als des guten Försters (oftmals auf Roften der armeren Rlaffe) den Bald ju fconen. Sollte man folder Baldbehandlung noch das Pradicat Birthichaft geben, fo tonnte fie hochstens eine negative Forstwirthschaft genannt wer-Schon die klimatischen Berhältniffe der Oftseeprovingen verursachen, daß sich mehr Berfumpfungen bilden, als in den sublicher gelegenen gandern; baju tommt noch, daß alle Entwafferungegraben der Felder meistens in die Balder geleitet und der Holzzucht die niedrigft belegenen Gegenden eingeraumt werben, wo fehr felten zwedmäßige Entwäfferungen ausgeführt find. Es ift deßhalb nicht ju verwundern, daß fast alle Baldungen der Offfeeprovingen, wenn folche nicht gerade die sandigen Sohen einnehmen, versumpft find. Die daraus hervorgehenden Folgen find unverkennbar.

Durch die schlechte Beschaffenheit der Forstcultur, sowie durch die Baldbrande, haben in einigen Gegenden die Baldungen sehr abgenommen, die Preise des Holges sind bedeutend gestiegen und man will den siebenfüßigen Faden einhalgigen trockenen Birkensbrennholges in Reval im Jahre 1842 mit 4 Rbl. S. bezahlt haben. Biele Bortheile wurden jedoch noch die Balder gewähren,

wenn es nicht fo fehr an flößbaren Stromen fehlte.

Die Baldservituten find in Efthland nicht gebräuchlich.

Die Eintheilung in Schlage, welche regelmäßig abgetrieben werden, ift erft im Entstehen, die Durchforftung nur auf einem

Gute in Esthland methodisch ausgeführt und der Riederwaldbetrieb

bisher noch gar nicht beachtet worden.

Die Balber Esthlands enthalten mehr Nadels als Laubholz. Bon ersterem sindet man die Kiefer (Pinus sylvestris, esthu. Törwa maen), die Fichte oder Grahne (Pinus adies, esthu. Kuusk) und den Bachholder. Unter den Laubholzarten sind die gewöhnlichsten: die Birte, die minder häusig als in Kurs und Livland vortommt, das beste Holz zu Stellmacherarbeiten liefert und deren Saft im Frühling abgezapft wird, um Birtenwasser zu bereiten; die Erle oder Eller, die Eiche, deren Balddistritte mehr oder weniger versumpft sind; die Espe, Esche, die Ulme oder Feldrüster, der Aborn, die Linde u. s. w. Die Esche und Ulme hat sich jedoch schon aus den Baldern sehr verloren.

Die wichtigften Baldungen find:

I. In Sarrien:
1) die Wälder in den Kirchspielen Kreut und Nisst. 2) Der Wald unweit des Gutes Polltull, im Kirchspiele St. Matthias, aus welchem Reval eines Theils mit Holz versorgt wird. 3) Der Wald unweit des revalschen Stadtgebiets im Kirchspiele Kegel.
4) Der Wald im Osten des Kirchspiels St. Johannis. 5) Der Wald im Osten des Kirchspiels Kusal, aus welchem viel Holz nach Reval verschifft wird. 6) Die Wälder im Kirchspiele Kosch, die einen bedeutenden Flächenraum einnehmen, und 7) die Wälder im südlichen Theile des Kirchspiels Rappel, z. B. in Jerwakant.

II. In Bierland:

1) Die Wälder im Kirchspiele Luggenhusen, befonders im Süden. 2) Die Bälder im Kirchspiele Jewe, in denen man Tannen wie Mastbäume findet. 3) Die großen Bälder im Kirchspiele Baiwara. 4) Die großen Baldungen im Kirchspiele St. Jacobi, 5) im Kirchspiele St. Simonis, und endlich 6) im Besten des Kirchspiels St. Catharinen; z. B. in der Umgegend der Güter Palms, Surro, Köndis und Pallal.

III. In Jerwen:

1) Die großen Balbungen im Norden und Nordwesten des Kirchspiels Umpel. 2) Die Bälder im Nordwesten des Kirchspiels St. Matthäi. 3) Die Baldungen in einigen Gegenden des Kirchspiels St. Johannis, z. B. bei den Gütern Korps, Orgena, Bechmuth u. s. w. 4) Die Baldungen im Kirchspiele St. Marien=Magdalenen, in der Umgegend der Güter Arrofull, Kalstenborn, Barrang, Naick und Kappo. 5) Die Baldungen im Kirchspiele St. Petri, in der Umgegend der Güter Gartser, Kodsdassen ic. 6) Die Baldungen im Besten und Süden des Kirchspiels Turgel.

IV. In der Bied:

1) Die großen Balber im Rirchspiele Merjama. 2) Die Balbungen im Often bes Kirchspiels Fickel. 3)-Die großen Bals

ber im Kirchspiele Sanehl, unter bem Gute Megobo, und sud softlich von Neu-Werpel. 4) Die Walbung ohnweit Weisenfeldt, im Kirchspiele Sapsal. 5) Der Wald im Norden des Kirchspiels Nuctoe und unweit Paschlep, der Laub- und Nadelholz enthält, und 6) die ansehnlichen Wälder im Norden und Westen und in der Mitte der Insel Dagden.\*)

Eine eigenthümliche Erscheinung in einzelnen Gegenden Esth= lands (wo man noch im Often Holzübersluß findet), ist die Balds feldwirthschaft, die aus der Absicht entspringt, den natürlichen Balddunger auf die bequemste Beise für die Feldwirthschaft zu benuben. Es sind hier zwei Methoden in dieser hinsicht üblich und zwar: 1) die Rödungsländereien, die als Folge des Holzüberstusses zu betrachten sind, und 2) das Küttisbrennen,

(über letteres f. Livland).

Bas die Rödungsländereien betrifft, fo fallt die Bewirth= schaftungsart derfelben in die Baldfeldwirthschaft und besteht nach Bode barin, daß jedem Birth und auch den Sofen bestimmte Baldtheile, auf gewöhnlich 25 bis 30 Jahre berechnet und ein= getheilt, nach dem Abtriebe auf hochstens 3 Jahre jum Acerbau überlaffen werden. Sie haben den großen Bortheil, daß die Dungung jum Getraidebau auf folden Flachen überfluffig wird, weil ber Ertrag ohne diefelbe ergiebig genug ift. Außerdem ift nicht zu verkennen, daß der Holzwuchs daselbst fehr bedeutend ift. Das Berfahren babei ift fehr einfach. Man theilt ben für jebes Gefinde bestimmten Bald in fo viele Theile, als Jahre fur ben Umtrieb bestimmt find, oder weift jur Zeit der Fallung dem Birth eine bestimmte Fläche ein. Finden sich auf dieser Fläche Nadel= holistamme, fo werden diefelben im Binter herausgehauen, fobald folche ju Bauholz verwendet werden follen. Ift dies nicht der Fall, so wartet man mit der Fällung sowohl des Laub= als Nadel= holzes bis zur Zeit, wo das holz in vollem Laube fieht und rodet ju biefer Zeit so viele Stamme als die ju Bebot stehende Rraft erlaubt, und fällt die übrigen herunter. Alles ftartere Bolg wird ju Brennholz abgeführt, dagegen bleiben fammtliche Aefte und belaubten Zweige auf dem Schlage liegen, werden über demfelben gleichmäßig vertheilt und nachdem das Laub abgewelkt ift, angegundet und verbrannt. Die Afche dungt den Boden und nun tritt die Benugung als Aderfeld ein. Diese bauert 3 Jahre und nach Ablauf diefer Zeit wird der Ort streng geschont und fliegt von dem nebenstehenden Ort alsbald wieder an, was um fo leichter gefchieht, ale der abgetriebene Ort felten größer ift, ale einige Loofstellen. Der Holzwuchs ift auf folchen nachgelaffenen Schlägen überaus üppig. Größere Rodungsländereien muffen na-

<sup>&</sup>quot;) Bienenstamms Angaben , in Bezug auf bie Balber Efthlands, find mitmater febr unrichtig.

turlich burch die Runft in Beftand gebracht werden, wenn beren Beftodung fich nicht fehr lange hinaus verziehen foll.

#### d) Jagb.

Da Esthland nicht so große und zusammenhängende Balber wie Livland hat, so hausen auch darin weniger größere wilde Thiere. Baren und Elenthiere finden sich sparsamer als in Liveland, dagegen ist der schädliche Bolf in Uebersluß vorhanden. Far die Tödtung eines Bolfes wird durchschnittlich 1 Rbl. S. gezahlt. Außer auf Baren und Bölfe, macht man auf Hasen, Luchse, Füchse, Dachse und Fischottern Jagd, und von wildem Gestügel schießt man Rebhühner, Haselhühner, Schnees und Morasthühner. mehrere Arten von Schnepsen, mehrere Gattungen von Ablern, wilde Gänse, Enten und Tauben, und fängt Krammetsvögel. Weistens jagt man, außer auf Hasen, nur nach dem Gestügel in den Morasten am Meeresufer.

Endlich macht man auch auf Seehunde Jagd, die am Strande der Offee eifrig betrieben wird. Bon dem Seehunde wird gewöhnlich das Fell und der Speck abgenommen und der übrige Cadaver dann weggeworfen. Ein Gutsbesiher machte jedoch im Jahre 1826 davon Composithaufen, die mit Erde vermischt einen sehr kräftigen Dünger lieferten.

#### e) fifderei.

Der Kifchfang wird in den Landfeen Efthlands und im Meere betrieben, obgleich erftere meiftens nicht befonders reich an Fifchen find. Die Bache liefern jedoch Bechte, Male, Raulbariche, Laches forellen u. bgl. m. Biele, aber magere Lachfe fangt man unter bem Wafferfalle und in der Mundung des tegelichen Baches, ebenfo in der Mundung des purgifchen Baches und in der des femichen Baches fehr viele Neunaugen. Bichtiger als die Rifcherei in den Landseen und Bachen ift die Fischerei am Meeresstrande, die Strömlinge und in der Umgegend des Leuchtthurms Gurrup viele Rillofische ober Rilloftromlinge liefert und im Juni meiftens fehr ergiebig ift. Diefe Art von Fifchen werden mit Bewurg ein= gemacht, weit verführt und verfauft, und die Erifteng der Strand= bauern ift großentheils auf diese Fischerei angewiesen. Allein oft belohnt ber Sang nicht die Arbeit, geschweige die Roften der Berathichaften, und tommen Sturme, fo tann er gar nicht betrieben werben; auch im Jahre 1844 mar die Seefischerei fehr unergiebig. Außer bem Strömlinge und Killofisch find ber Dorfch und die Butte hier geschäbte Meerfische.

Uebrigens wird die Fifcherei ohne Rudficht und Ordnung bestrieben und ift gewöhnlich bas Recht ber angrengenden Grundbefiger.

#### **§.** 8.

## 2. Die formirende Induftrie.

Eigentliche Fabriten und Manufakturen gab es in Esthland bis jum Ende des vorigen Jahrhunderts fast gar nicht, auch jest noch sind sie nicht sehr jahlreich, und Fabriken und Manusakturen sind noch sehr jurud und bis auf wenige Gewerbe auf dem Lande in den Händen der Deutschen, welche in den Städten die meisten Handwerke treiben. Im Jahre 1830 gab es nur drei Fabriken, mit 297 Arbeitern und nach einem Berichte, den wir der Güte des Herrn Finanzministers von Cancrin verdanken, zählte man im Jahre 1839

Bemertenswerth ift die Donatiche Papierfabrit ju Reval, über welche das ruffifche Journal fur Manufakturen und Sandel, heft 9, Jahrgang 1840, S. 373 bis 376 u. a. Folgendes bemerft: Mus einer im Jahre 1688 aufgenommenen Rarte der Um= gegend Revals erfieht man, daß bereits damals an der Stelle, wo die gegenwärtige Papierfabrit fich befindet, eine folche geftan= den hat und durch das aus dem jerkelfchen Gee geleitete Baffer ge= Bie und mann diese Fabrit außer Thatigfeit trieben murde. tam, ift ungewiß. In den Jahren 1790 bis 1820 wurde das Baffer jum Balten von Tuchen benutt. 3m Jahre 1824 faufte ber Collegienaffeffor von Biffinghaufen bas alte Bebaude, mels ches als Waltmuhle gebraucht wurde, und fing im Jahre 1826 an ein Fabritgebaude ju errichten, welcher Bau jedoch, wegen Kronforderungen, welche an von Bistinghausen gemacht wurden, in Stockung gerieth. Im Jahre 1836 erftand es der jegige Befiber aus öffentlicher Versteigerung und die verfallenen Gebaude wurden laut Genatsutas im September 1837 ihm als gefetlichem Eigenthumer übergeben. Da das Grundftud jur Errichtung der erforderlichen Gebaude ju flein war, fo wurden einige Landstreden theils hinzugefauft, theils von ber Stadt gemiethet. Gegenwartig besteht die gabrit aus 10 Bebauden und das Grundstuck umfaßt 16,000 Gaden. Director der Fabrit ift der Eigenthumer felbft; fein altester Gohn Obermeifter. Die Arbeiter find, auf Brund= lage des Utas vom 24. Mary 1835, frei gemiethete Leute.

Die Fabrit ift auf 10 Rufen eingerichtet, von benen einste weilen nur 6 im Sange sind und zwar wegen Mangel an ers fahrenen Arbeitern, welche noch herangebildet werden muffen. Eben baher werden auch fast nur ordinare Papiersorten verfertigt, etwa 10,000 Ries jährlich und überdies 250,000 Stud verschiedene Pappen, für den Werth von 40,000 Abl. S. M. Die erfors

berlichen Lumpen werden theils aus Esth= und Livland, theils aus den Gouvernements Pstow und Nowgorod bezogen, die übrigen Materialien meist aus St. Petersburg. Das Sammeln von Lumpen hat in Esthstand erst seit einigen Jahren begonnen, daher diese Provinz allein die Fabrit nicht damit versorgen tann; es ist jedoch nicht zu zweiseln, daß Esthstand, wenn dieser Erwerbszweig sich mehr ausbreitet, nicht nur den Bedarf der Fabrit sondern auch eine Quantität Lumpen zur Aussuhr wird liesern können. Für die in der Provinz gesammelten Lumpen sind jährlich 4 bis 5000 Rbs. S. umgesest worden.

Die Erzeugniffe ber Fabrit werden nach Efthe, Live und Finnland, desgleichen nach St. Petersburg, Pftow und Nowgorod

abgefest.

Außer dem Schreibpapier und den Pappen zu Buchbinderarbeiten, werden in der Fabrik auch Dachpappen verfertigt und
es sind davon im Jahre 1840 bereits 150,000 Stuck verbraucht
worden. Dieses Material der Dachbedeckung, eben so billig als
Dachstroh, und weniger gefährlich als Holzdächer, wird sich ohne
Zweifel um so schneller verbreiten, als das Holz immer theurer
wird, und die Dachbedeckung so einfach ist, daß jeder Arbeiter
dieselbe in wenigen Stunden erlernen kann. Die Anweisung dazu
wird von Donat unentgeltlich ertheilt. — Ueberdies werden gegens
wärtig in der Fabrik Schiffspappen verfertigt, mit welchen
Schiffe zum Schuß gegen Würmer beschlagen werden. Das erste
dieser Fabrikate ist von Donat im Jahre 1832, auf seiner das
maligen Fabrik zu Rappin, das letztere auf der jetzigen eingeführt
worden.

Im Juni 1841 ward von der Gouvernementeregierung Efthe lands eine Commiffion, ju deren Mitgliedern Ge. Ercelleng der herr Civil-Gouverneur, wirklicher Staatsrath und Ritter von Bendendorff, das Mitglied der esthländischen Medicinalverwaltung, herrn Staatstath Dr. Fick, von der Bauabtheilung der Begecommunication ben herrn Oberftlieutenant Ruffom, ben Gouvers nementsarchitetten, Berrn Ochelbach, und ben Stadttheilsauffeber, Berrn Titularrath Malfch ermahlt hatte, mit der Prufung ber . . Bute, der in der Donatichen Fabrit verfertigten Dachpappe beauftragt. Bur Beantwortung der Frage, ob durch die Anwendung dieser Pappe die Gefahr bei eintretender Feuersbrunft vergrößert werde, stellte die Commission folgende Berfuche an. Es wurden auf einer gehörig mit Theer und Reigblei bereiteten Tafel Pappe von einem vor 4 Jahren gedeckten Dache Roblen mittelft eines Sandblafebalges 6 Minuten lang jur Glut angefacht. Der Theer entzündete fich innerhalb 3 Minuten und brannte mit einer tleinen Flamme, die fich durch einen geringen Luftstrom, sowie auch durch aufgespristes Baffer leicht lofchen ließ, bas aus wolles nen Lumpen verfertigte Material ber Pappe aber nicht nur nicht

angegriffen, fonbern vielmehr verhartet hatte. Jeboch war fie an einer Stelle, wo jufallig in ber Suge ber untergelegten Bretter ein größerer Zwischenraum fich befand, nach 9 Minuten durchges brannt. Darauf wurde unmittelbar auf eben diefe Glut ein Stud ber gedachten Pappe gelegt. Als man diefes nach 3 Minuten entfernte, fand man den Theer entjundet. Auf die eben beschries benen Beifen wurde auch ein mit Delfirnig beftrichenes Cannen: brett, ein altes, etwas verwittertes und ein mit Theer beftrichen gewesenes Brett behandelt. Das erfte brannte in 2 Minuten. das zweite in einer halben Minute, und das lette beinahe fogleich. Endlich wurde nahe an die Gint — ungefahr 8 300 entfernt eine andere, von demfelben Dache genommene Papptafel beinabe perpendicular und ebenfo auch Bretter mit und ohne Rimiffuberaug gestellt. Als fich auf ber erweichten Pappe Blafen bilbeten und fich entjundeten, murbe die Flamme mit Baffer gelofcht, und ein burch Sobelfpane vergrößertes Rlammenfener über eine Stunde unterhalten, das, vom Binde mit Unterbrechung gegen die Dappe geweht, dieselbe nachher - ungeachtet die Glut ihr julest fo febr genahert war, daß fie fie faft berührte - gwar durchgebrannt, aber nicht weiter jur flamme entjundet hatte, die doch eigentlich bei jeder Reuersbrunft die Gefahr vergrößert. Die nebenftebenden Bretter bagegen waren jum Glimmen gebracht worden. - Db= gleich diefe Berfuche im Rleinen angestellt wurden, fo schienen fie nach dem Gutachten der Commiffion doch, infofern als bei benfelben die Glut durch einen angemeffen farten Luftftrom angefacht, und verftartt murbe, die Folgerung ju rechtfertigen, daß unter Anwendung ber gewöhnlichen Reuerlofdungsmittel die Befahr durch bie mit Pappe gebeckten Dacher nicht vergrößert werbe. Bundbarteit bes angewandten Theers, der bei diefer Art der Bebachung Gefahr fürchten laffen tonnte, ift durch die Bertheilung beffelben mittelft der beigemischten Substangen, rothe Erde oder Reifblei, fehr verringert, die Pappe felbst brennt nicht mit anbauernder Blamme, gluht wohl, aber verlifcht, fich feibft überlaffen, fogleich. Solg bagegen, einmal angegundet, glimmt fort und tann burch Bind, der einer Reuersbrunft felten fehlt, jur Rlamme angefacht werden. - Diefes Gutachten der Commission hat die efth= landische Gouvernements-Regierung durch die revalschen mochent-lichen Nachrichten jur allgemeinen Kenntniß gebracht. Bu mun= schen ift noch, daß die Dauerhaftigfeit und der Biderftand ber bonatichen Steinpappe gegen die in turger Zeit alles vertohlende Seeluft vollftandig gepruft murde, bamit biefes bem Feuer lange widerstehende Dachmaterial, ju großer Solzersparung, mehr Ein= gang fande.

Im Berlauf von brei Jahren find in Donats Fabrit 410,000 Tafeln Dachpapier angefertigt und jur Dachbebedung verbraucht worden. Belche wesentliche Ersparung an Holz dadurch erzielt wird.

wird, ist leicht zu berechnen. Da nämlich die angegebene Anzahl Tafeln einen Flächenraum von 41,000 Baden bedeckt und zur Unterlage nur eine Lage einzolliger Bretter erfordert wird, so sind, wenn man ein Brett zu 9 Zoll Breite und 21 Auß Länge anznimmt, 127,555 Stück Bretter dazu aufgegangen. Hätten diese Dächer mit Brettern gedeckt werden sollen, so wäre das Zweisache erforderlich gewesen, also 127,555 Bretter mehr. Nun ist aber dabei noch in Anschlag zu bringen, daß diese Deckungsart, wie die Erfahrung lehrt, wenigstens zweimal länger ausdauert als ein Bretterdach, so daß also noch eine Zahl von 510,220 und, die früher angeführten hinzugezählt, in Allem 637,765 Bretter oder — 9 Bretter auf einen Balten gerechnet — 70,864 Balten ersspart sind.

Außer der Fabrit des herrn Donat ift die Eisenguß=, Masschinen= und Rägelfabrit der herren C. F. Gahlnback und Alexander Meyer bemerkenswerth. Es werden in derselben Maschinen und Theile solcher zu Tuch=, Papier= und Spiegelsfabriten, zu Muhlen, zum landwirthschaftlichen Gebrauch, Möbeln, Gitter, Monumente, Kamine, Küchenplatten, Feuersprißen, Röh= ren 2c., und außer gewöhnlichen Rägeln auch lackirte zur Befestigung der Dachpappe verfertigt. Der Fabrit sieht der herr Meschanitus C. J. Aftrand vor und es wird in selbiger auch altes

Suficifen getauft ober gegen Rabritate eingetauscht.

Eine britte, ebenfalls bedeutende Fabrit zu Reval ift die Effig= und Bleizuckerfabrit des herrn Eggors. Außerdem sind noch zu bemerken: die Lederfabrit des herrn Pawlow, die Licht= und Seifenfabrit der Bittwe Cholostow, der Bittwe Andersfon (bei der kasanschen Kirche) in Reval, und die des herrn A. Meyer auf dem höfchen, an der hapfalschen Straße. Auf der Infel Dagden ist eine Tuchfabrit.

Die größte Fabritation in Efthland ist das Branntweinbrennen aus Korn und es gibt viele Brennereien, die durch Dampf gestrieben werden. In Brettschneidemühlen, Mahlmühlen und Ziesgelbrennereien ist ebenfalls tein Mangel. Auf dem Lande wird auch die Bollen= und Leinwandweberei, jedoch nur für den inlans

difchen Bedarf betrieben.

#### 6. 9

# 3. Vertreibende Induftrie oder Sandel.

### A. Innerer Sandel.

Bie in allen Ländern, so auch in Efthland ift der innere Sandel, vorzüglich der Berkehr zwischen den Städten und dem platten Lande ber größte und wichtigste.

Eftlanb.

#### B. Auswärtiger Banbel.

Der Aus: und Einfuhrhandel führt inländische Erzeugnisse ins Ausland, und bringt von da fremde Produtte juruck,
welche jur innern Consumtion gelangen. Den handel Esthiands
im Allgemeinen betreffend, so beschräntt sich derselbe meistens nur
auf Reval nebst Baltischport, hapfal und Runda, und

leidet durch den Mangel an Schiffbaren Fluffen.

In den zwei letten Decennien hat Revals Bandel fehr abgenommen und wird immer mehr von St. Petersburg, Riga, ja felbit von Pernau und Libau unterdruckt. Daß fich der Sandel großentheils nach St. Petereburg gezogen, tommt besonders mit daber, daß letteres dem Großhandel mehr Bortheile barbietet. Bisher hatte Reval noch besondere Begunftigungen bei Blachsund Galghandel, und Diefer Zweig des Sandels gab dem biefigen Safen noch einige Lebhaftigfeit; im Jahre 1842 hat aber auch biefer Bortheil aufgehort, weil Pernau badurch beeintrachtigt fenn wollte, und nun wird auch dies der hauptausgangs= und Gingangsort dieser Produkte merden. Daneben sucht fich noch Dorpat, welches fonft den Flachs der füdlichen Rreife Lievlands nach Reval gu Lande führte, und dagegen das Salg von dort ju nehmen pflegte, als Mebenbuhler einzudrängen und zwar durch ein auf dem Em= bach erbautes Dampfichiff, welches diefe Produtte über Rarwa ein= und auszuführen gedenkt. Ginen Theil des Sommers hin= durch herrscht in der revalschen Sandelswelt eine auffallende Stille, die besonders den Fremden in Staunen fest. Auch nimmt man in der Stadt alle aus bem Berfall des handels fich erzeugenden Rolgen mahr: Stockung fast aller Gewerbe, Dahrungelosigfeit und Armuth bes größten Theils der Einwohner. Doch icheint Reval einigermaßen durch die Unwesenheit der Rriegeflotte im Binter, burch die ftart besuchten Seebader und durch die vielen Kremden, welche wegen der Dampfichiffahrt hier jusammenftromen, entschädigt ju merben.

Im Jahre 1836 kamen zu Reval aus ausländischen Safen 96 Schiffe (11 mehr als im Jahre 1835) an; davon 89 direct nach Reval bestimmt, und unter diesen 45 mit Salz (38 mehr als im Jahre 1835). Nach ausländischen Säsen sind 104 Schiffe abgegangen, Aus russischen und finnländischen Häfen kamen 331 Kahrzeuge, davon 269 sinnländische, an. Die Einfuhr aus dem Auslande belief sich auf 2,008,670 Abl. (535,175 Abl. mehr als 1835), wovon jedoch ein großer Theil von petersburgischen und mostauischen Kausleuten, nachdem die Schiffahrt in St. Petersburg geschlossen war, bezogen wurde. Hauptartitel der Einfuhr waren: Salz 376,716 Pud, Häringe 3686 Tonnen, Tabat 371 Pud, Manusatturwaaren für 213,062 Abl., Farben für 185,448 Abl., Metalwaaren für 108,055 Abl., Wein 886 Anter und

1752 3, Bouteillen. Aussische Baaren find ins Ausland verführt für 721,254 Abl. (524,061 Abl. mehr als 1835). Hauptaussfuhrartikel waren Flachs 40,368 Pud, Flachsheebe 4263 Pud, Leinsaat 718 Tschetwert, Branntwein 17,236 Wedro.

Im Jahre 1837 tamen mit Baaren aus bem Auslande 73, mit Ballaft 4 Schiffe an, 13 mit Baaren und 3 mit Ballaft weniger, als im Jahre 1836; aus russischen und sinnländischen Säfen tamen 40 Fahrzeuge mehr als 1836, nämlich 371 an. Ins Ausland gingen 67 Schiffe, 37 weniger als 1836, und nach russischen und finnländischen Häfen 395 Fahrzeuge ab. Aus dem Auslande tamen weniger Schiffe an, weil tein Roggen und Baizen eingeführt wurde, womit 1836 12 Schiffe beladen waren; an Salz wurde zwar mehr eingeführt, aber viele sinnländische Schiffe hatten größere Ladungen. — Bon den Einfuhrartiteln wurden vom Influhren befreit:

| •                              |            | im Berhaltniff gu 1836 : |               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Salz 637,732 <sup>8</sup> /4 A | 3ub        | 261,0171/4               | Bub mehr.     |  |  |  |  |  |
| Baringe 7,4403/4 T             | on.        | 3,7541/2                 | Ton. mehr.    |  |  |  |  |  |
| <b>Tabaf 313</b> P             | ud         | 58                       | Bub weniger.  |  |  |  |  |  |
|                                | bl.        | 109,013                  | Rbl. weniger. |  |  |  |  |  |
| Farben 185,448 ,               | ,          | 131,420                  | " "           |  |  |  |  |  |
| Gewürze 5,750 ,                | ,          | 5,140                    | " mehr.       |  |  |  |  |  |
| Beine 5151/2 Auf. u. 843 &     | dout.      | 3703/4 Anf. u. 909       | B. meniger.   |  |  |  |  |  |
| Früchte für . 232,427 9        | Rbl.       | 42,740                   | Rbl. mehr.    |  |  |  |  |  |
| Berfc. Baaren f. 209,7051/2 9  | ebi.       | 811,9921/2               | Rbl. weniger. |  |  |  |  |  |
| Ueberhanpt für 1,185,716 9861  | ſ <b>.</b> | fur 822,954 9            | tbl. weniger. |  |  |  |  |  |

Die verstärkte Einfuhr von Salz nach Reval dauert wegen der Allerhöchst bewilligten Gerabsehung des Zolles für das durch diesen hafen eingeführte Salz fort; dadurch ist es der revalschen Kaufmannsschaft möglich, Salz in größerer Quantität abzusehen, sogar nach umliegenden Städten. Häringe sind bei weitem mehr als 1836 eingeführt, wegen ihrer Wohlfeilheit durch reichlichen Fang. Russische Waaren sind im Verhältniß zu 1836 für 124,212 Abl. weniger ausgeführt; insbesondere ist der Unterschied bes Flachses bemerklich. Es sind nämlich ausgeführt:

| •             |     |    |     | im Jahre 1836 | im Ja   | hre 1837   |
|---------------|-----|----|-----|---------------|---------|------------|
| Flachs        |     |    |     | 40,368        | 32,033  | Pub.       |
| Flachsheebe . |     |    |     | 4,283         | 4,570   | ,,         |
| Leinfaat      | ,   |    |     | 718           | 896     | Tichetwert |
| Branntwein .  |     |    |     | 17,236        | 22,782  | Webro.     |
| Berich. Baare | n   | fű | r   | 55,504        | 38,934  | Rbl.       |
| Ueberh        | aus | ٥ŧ | für | 721,254       | 579,042 | Rbl.       |

Im Jahre 1838 tamen ju Reval vom 12. April bis jum 26. December 89 Schiffe aus bem Auslande, und 392 Fahrzeuge aus verschiedenen ruffischen Safen an; unter ben erstern befanden

fich 40 ruffifche, 13 englische, 12 lubeder, 8 banifche ic., und 10 von denfelben waren, von St. Petersburg nach dem Auslande mit ruffifchen Baaren bestimmt, theils wegen Savarie, theils wegen widrigen Bindes in den baltifchportichen Safen eingelaufen. 77 Schiffe gingen nach dem Auslande und 394 Fahrzeuge nach ruffischen Safen ab. Bom Muslande wurden fur den Berth von 1,593,182 Rbl. 55 Rop. (für 407,465 Rbl. 77 Kop mehr als 1837) Baaren eingeführt, darunter Bucher für den Berth von 77,311 Rbl., Samereien für 29,275 Rbl., Salg 698,591 Pud 23 Pft., rohe Baumwolle 2135 Pud 5 Pft., Baumwollenwaaren 1128 Pud 8 Pfb., Rreibe 3948 Pud, Quercitronen 1766 Dud. frische Apfelfinen 1,283,843 Stud, frifche Citronen 958,220 Stud, norwegische Baringe 920 1/4 Conne zc. Dach dem Mustande murben verichifft, 6066 3/5 Eichetwert Roggen, 884 1/10 Eich. Leinsaamen, 45,874 Pud 12 Pfd. Flachs, 14,061 Pud 20 Pfd. Flachsheede, 37,378 Pud 35 Pfo. Theertnochen, 13,190 Eimer Rornbrannt: mein, überhaupt für den Berth von 961,171 Rbl. 10 Rop., für 328,128 Rbl. 40 Kop. mehr als 1837, und für 632,011 Rbl. 45 Rop. weniger als eingeführt worden. Rach einheimischen Safen murden 106,475 Eimer, 4 Rrufchten Branntwein verfandt. Die Bolleinnahme betrug 588,574 Rbl. 71 Rop.

3m Jahre 1839 tamen vom 2. April bis jum 29. Decbr. 66 Schiffe aus dem Auslande (23 weniger als im Jahre 1838) an; unter den erstern befanden sich 23 ruffische, 13 danische, 8 englische zc., und ein von St. Petersburg nach London mit ruffischen Baaren bestimmtes Schiff, welches eines Leckes wegen in ben revalichen Safen einlief. Dach ruffischen Safen gingen 392 Sahrzeuge ab. - Aus dem Auslande murden fur den Berth von 1,933,611 Rbl. 64 Rop. B. A. (für 340,429 Rbl. 9 Rop. mehr als 1838) Baaren eingeführt, darunter Bucher für den Berth von 45,812 Rbl., Musikalien für 12,987 Rbl., Gamereien für 11,485 Rbl., Baumwollenwaaren 158 Dud, Bollenwaaren 530 Pud, Mahagonyholy in Blättern 118 Pud, gemahlenes Kernambuthola 293 Pud, Gelbholg in Studen 3064 Pud, Maun 891 Dud, Cochenille 241 Dud, Christall Tartowi 615 Dud, Rreide in Studen 6205 Pud, Beihrauch 739 Pud, rober Buder 892 Pud, Rafe 231 Pud, hollandische Baringe 194 Pud, norwegische 714 Tonnen, getrodicte Früchte 1626 Pud, frifche Beintrauben 62 Pud, Apfelfinen 2,307,207 Stud, Citronen 1,711,066 Stud, Domerangen 27,493 Studt, Aepfel und Birnen 727 Anter, Beine 420 Anter, Auftern 787 Anter, Reis 1433 Pud, Sopfen 617 Pud, Salg 515,794 Pud (182,797 Pud weniger als 1838), gapence= gefchirre 711 Pud, Steinfohlen 967 Tonnen zc.

Mach dem Auslande wurden verschifft: Thierenochen 6122 Pub (barunter 2849 Pub zerstoßene), Flachs 3526 Lertowez, Flachs-heebe 1126 Lertowez, Gerste 1762 Tschetwert, Beigen 57 Tschetw.,

Rornbranntwein 30,602 Eimer, Segeltuch 322 Stud, überhaupt für den Werth von 978,564 Rbl. 50 Rop. B. A., für 17,393 Rbl. 40 Rop. mehr als im Jahre 1838. Der Berth ber Einfuhr überftieg den der Ausfuhr um das Doppelte, nämlich um 955,047 Rbl. 14 Rop. - Dach einheimischen Bafen wurden 71,417 Eimer Rornbranntwein (35,058 Eimer weniger als 1838) verschifft. Die Bolleinnahme betrug 564,456 Rbl. 73 Rop. B. A.,

24,117 Rbl. 98 Rop. weniger als 1838.

3m Jahre 1840 find in Reval und in Baltischport 97 Schiffe, aus fremden Safen tommend, eingelaufen, mithin 36 mehr als im Jahre 1839. Unter jenen Schiffen waren 30 ruffifche und 62 ausländische, 1 ruffisches und 4 ausländische mit Ballaft. Die Bahl ber von hier ins Ausland abgesegelten Fahrzeuge betrug 100, nur 2 mehr als im Jahre vorher, darunter waren 63 mit diverfen Baaren, 19 mit Branntwein und 18 mit Ballaft. -- . Mus ruffischen und finnlandischen Safen liefen bier 461 Schiffe und Fahrzeuge ein, und 2 finnlandische Dampfichiffe machten zwischen Belfingfors, Reval und Kronftadt 40 Reifen. Die Bahl der von hier nach ruffifchen und finnlandischen Safen abgegangenen Schiffe und Sahrzeuge ftieg auf 490. - Eine bedeutendere Bu= fuhr an Galg und Baringen und bas fruhe Bufrieren des hafens von Kronstadt waren Urfachen bes ftarteren Besuchs bes revalichen Safens im Jahre 1840.

Bon Salz erhielt man 244,194 Pud, von Häringen 5497 Ton= nen mehr, als im Jahre 1839. Auch von andern Baaren wurde bedeutend mehr eingeführt, wie aus folgender Ueberficht der

am Boll bereinigten Bagren erhellt.

|         |     |     |    |    |    | 3 | m Jahre 1839. | 3m Jahre       | 1840.        |
|---------|-----|-----|----|----|----|---|---------------|----------------|--------------|
| Salz    | •   | •   |    | •  |    |   | 515,794       | <b>481,535</b> | Pub.         |
| Baringe |     |     |    |    |    |   | 714           | 6,211          | Ton.         |
| Tabak   |     |     |    |    |    |   | 25            | 2,273          | Pub.         |
| Manufa  | ftu | rwa | ar | n  | f. |   | 74,622        | 84,790         | <b>9261.</b> |
| Farben  |     |     |    |    |    |   | 22,411        | 4,574          | **           |
| Detalln | aa  | ren |    |    |    |   | 63,256        | 121,677        | ,,           |
| Gemurg  | e   |     |    |    |    |   | 3,737         | 4,574          |              |
| Beine   |     |     |    |    |    |   | 420           |                | Anfer        |
| und     |     |     |    |    |    |   | 504           | 1,163          | Bouteillen.  |
| Porter  |     |     |    |    |    |   | 10            | 56             | Anfer.       |
| Rum     |     |     |    |    |    |   | 11            | _ 61           |              |
| Baigen  |     |     |    |    |    |   |               | 1,894          | Tichetw.     |
| Diverfe | W   | aaı | en | fü | r  |   | 86,946        | 252,769        |              |
| Ť       |     |     |    |    | nm |   | 552,560       | 774,242        | 98bl. €.     |

#### Ausfuhr:

|                 |  | 3m 3abre 1889. | 3m Jahre 1840. |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| Flachs          |  | 35,260         | 59,311 Bub.    |
| Flachecobicille |  | 11,268         | 1,304 .,       |

| Leinfaamen        | 1,433   | 3,130 Ticheiw.  |
|-------------------|---------|-----------------|
| Roggen            | 22,272  | 1,238 ,,        |
| Gerfte            | 1,762   | 831 ,,          |
| Safer             | 2,260   | · — "           |
| Branntwein        | 30,602  | 19,124 Bebro.   |
| Diverfe Baaren f. | 10,574  | 2,400 Abl. S.   |
| Im Ganzen für     | 270 589 | 274 131 9961 65 |

Bom 1. April bis jum 19. Dezember des Jahres 1841 liefen in Reval und in Baltischport 87 Schiffe, aus fremden Safen tom= mend, ein, welche für 490,481 Rbl. 9 Rop. beim 30ff angegebene Baaren einführten, wofür 173,221 Rbl. 47 Rop. S., alfo beinabe 351/s p. Et. Boll bezahlt murden; ausgeführt murden für 400,826 Rbl. 95 Rop. S. und dafür 6434 Rbl. 79 Rop. 3oll gezahlt. - 527 Sahrzeuge tamen und 537 bergleichen gingen

aus und nach verschiedenen ruffifchen Safen.

Salz wurden 153,927 Pud mehr ale im Jahre 1840 ein= geführt, nämlich 521,243 Pud, verzollt aber nur 352,902 Pud. Die Ginfuhr von Baringen (4006 Tonnen) war nur ein Drittheil, die von Tabat (248 Pud) beinahe um das Zehnfache, der Berth der Manufakturmaaren (44,956 Rbl.) fast um die Balfte, der Metallwaaren (33,906 Rbl.) um mehr als 1/3 geringer als im Jahre 1840. Bedeutender bagegen mar die Getreibeeinfuhr, in= bem 1991 Tichetwert Roggen, 750 Tich. Roggenmehl, 2395 Tich. Beigen, 2833 Tid. Gerfte aus dem Auslande hergeführt murden, mahrend im Jahre 1840 nur 1894 Tich. Beigen anlangten. Der Berth der verschiedenen andern im Jahr 1841 eingeführten Baaren (darunter 1,164,451 frische Apfelfinen, 1,038,912 frische Citronen 1c.), 138,455 Rbl. & betragend, mar im Jahr 1840 faft noch einmal fo groß, der Gefammtwerth aller im vorigen Jahre aus dem Auslande gebrachten und im hiesigen Zollamt bereinigten Baaren, auf 490,481 Rbl. S. fich belaufend, war um 283,761 Abl., alfo fast um ein Drittheil geringer, als im Jahre Betrug gleich der Werth der ausgeführten Artitel 89,655 Rbl. S. weniger ale der der eingeführten, fo mar ersterer boch um 126,695 Abl. größer als die Summe, fur welche im Jahre 1840 von hier aus Baaren verschifft wurden. Dies war hauptsächlich die Rolge der ergiebigen Rlachsernte in den angren: genden Gouvernements und der den Transport begunftigenden Binterbahn am Unfange des Jahres. Flachs murde fast noch einmal fo viel als im Jahre 1840, nämlich 10,596 Pud verführt. Diefe und andere Artitel beginnt die revaliche Raufmannschaft für eigene Rechnung zu verschiffen. — Bon Leinsaamen gingen ins Ausland nur 681 Tichetwert, taum der vierte Theil, Branntwein 2902 Bedro, taum der siebente Theil dessen, was im Jahre 1840 dorthin versandt wurde. Die Ausfuhr an Anochen (7242 Pud) war zwar bedeutender als im Jahre 1840, dagegen murde aber

tein Knochenmehl, wovon damals 5218 Pnd verschifft wurden, ausgeführt. Das versandte Stangeneisen wog 1250 Pud. — Nach einheimischen Säsen verschiffte man 143,904 Webro Branntwein. — Unter den 84 von fremden Säsen hier und in Baltischport angetommenen Schiffen waren 28 russische. Im Jahre 1840 waren 13 Schiffe mehr angelangt. Von jenen 84 kamen 4 mit Ballast und unter den 87 nach ausländischen Säsen abgeseglehn Schiffen waren 17 ohne Wadren. 527 Schiffe, Dampsborte und andere Fahrzeuge kamen aus russischen Säsen; und unter diesen liesen die beiden sinnländischen Dampsborte 44 Mal in den Hafen von Reval ein. Nach russischen Säsen gingen 557 Fahrzeuge,\*) 67 mehr als im Jahre 1840. (Handelsztg. Nr. 27. Neval wöch. Nachr. Nr. 8.)

Im Jahre 1842 tamen in Reval und in Baltischvort von ausländischen Bafen 27 ruffifche und 48 fremde Schiffe, überhaupt 75 (9 weniger als im Jahre 1841) an, von benen 61 mit Baa= ren, 7 mit Ballaft befrachtet maren und 7 megen widriger Binde oder Savarie hier Odug oder Silfe suchten; von ruffischen und finnlandischen Safen-tamen 600 Schiffe (73 mehr als im Jahre 1841) an. Nach ausländischen Safen segelten 23 ruffische und 42 fremde Schiffe, überhaupt 65 (22 weniger als im Jahre 1841). - Der Berth der im Jahre 1842 ausgeführten Baaren betrug 255,184 Rbl. G., 145,542 Abl. weniger ale im vorher: gehenden Jahre. Darunter waren 65,317 Dud Flachs, 10,601 Dud Flachscodille, 5874 Dud Rnochen in Studen und 408 Dud ger: riebene, 997 Efchetwert Leinfaamen, 858 Efchetwert Roggen und 1220 Bedro Branntwein. Bon letterem ward im Jahre 1841 mehr als noch einmal fo viel, von Flachs beinahe das Doppelte verschifft. Der Berth der eingeführten Baaren belief fich auf 499,007 Rbl. S., auf 8526 Rbl. mehr als im Jahre 1841 und fast auf das Doppelte des Werthe der Ausfuhrmaaren. Bon ben Saupteinfuhrmaaren wurden verzollt 297,133 Dud Galz, 5496 Tonnen Baringe, 228 Pub Tabat, für 35,294 Rbl. Danufatturwaaren, für 43,762 Rbl. Farben, für 5076 Mbl. Detalls arbeiten, für 6137 Abl. Gewürze und Fruchte, 546 Unter und 1395 Bouteillen Bein, 29 Anter Porter und 10 Anter Rum. Begen des aus etwa 380,000 Pud bestehenden und wegen schlechter Schlittenbahn nicht abgesetten Borrathe von Salz mar die Quantitat des im Sabre 1842 eingeführten um 53,769 Dud geringer als im vorhergehenden Jahre. Baringe, Gewürze und Früchte find die einzigen Artitel, von welchen mehr eingeführt murde als damais.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Bahl ift in ber Sanbelszeitung angegeben; nur 537 in ben revalichen wochentl. Nachrichten, nach welchen ans fremben hafen nicht 84, fonbern 87 Schiffe gefommen find.

Im Jahre 1843 kamen in Reval und in Baltischport von aus= landischen Bafen 37 ruffische und finnlandische und 52 fremde Schiffe, überhaupt 90 (15 mehr ale im Sahre 1842) an, von welchen 87 mit Baaren, 2 mit Ballaft befrachtet waren und 1 wegen Savarie einlief. Außerbem tamen aus verschiebenen rufff= ichen und finnlandischen Bafen 642 Rahrzeuge an (42 mehr als im Sahre 1842); unter diefen 3 Dampfichiffe 70 mal. 681 Sahr= jeuge (62 mehr als im Jahre 1842) gingen nach ruffifchen Safen ab. Dach ausländischen Safen gingen 68 Schiffe, darunter 62 mit, und 6 ohne Baaren. — Der Berth der im Jahre 1843 ausgeführten Waaren betrug 314,399 Rbl. (59,215 Rbl. mehr als im vorhergehenden Jahre). Flachs wurden 74,554, Flachscodille 10,268, Sanfheede 90 Dud, Leinfaamen 2007, Roggen 1005 Tichetwert, verschiedene Baaren für 4533 Abl. verschifft. — Der Berth der am Boll bereinigten Einfuhrmaaren belief fich auf 487,895 Rbl., auf 11,112 Abl. weniger als im Jahre 1841. Darunter maren: Salg 301,927 Pud, Baringe 1705 Connen, Manufatturmaaren für 54,217 Rbl., Farben für 29,626, Metallwaaren fur 3650 Mbl., Beine 748 Anter und 3176 Bouteillen, Porter 35, Rum 21 Unter, verschiedene Baaren für 212,475 Mbl. 3m Gangen murden 359,308 Dud Galg, gegen 263,043 Pud mehr als im J. 1842, jugeführt; etwa 92,500 Pud befanden fich ju Unfange des Jahres 1844 auf den Schiffen. Diefe größere Bufuhr ift nicht Folge eines bedeutenderen Bedarfs, fondern rührt daher, daß die vom Muslande gurudtehrenden ruffifchen Schiffer Diefes Produtt geladen hatten, blos um niche mit Ballaft ju geben. Dit nach St. Petereburg bestimmten Früchten tamen 19 Schiffe an, 10 mehr als im vorhergehenden Jahre.

In der Stadt Reval gehörten im Juli 1839 folgende Schiffe:

| Gattung ber<br>Schiffe. | Namen ber<br>Schiffe. | Größe<br>in Rog-<br>genlaften. | Rheber.                     |                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Barkfciff               | Efthonia              | 160                            | Carl F. Gahlnbad.           |                    |
| Schooner                | Bigelant              | 100                            | beegl.                      | • •                |
| besgl.                  | Phonix                | 90                             | beegl.                      |                    |
| beegl.                  | Ginigfeit             | 60                             | beegl.                      |                    |
| besgl.                  | Caroline              | 50                             | besgl.                      |                    |
| besgl.                  | Stafette              | 50                             | besgl.                      |                    |
| besgl.                  | Lucca                 | 60                             | Th. Claybils u. Sohn.       |                    |
| Schlund                 | Iwan                  | 30                             | besgl.                      |                    |
| <b>Br</b> igg           | Itowa                 | 135                            | Berfchieb. Correfp .= Rhebe | mayer u. Comp.     |
| Schooner                | Melly                 | 75                             | besgl.                      | 3. C Roc.          |
| besgl.                  | Johannes              | 60                             | beegl.                      | Gb. Beppener u. C. |
| Gallias                 | Christina             | <b>6</b> 5                     | besgl.                      | C. F. Ceberhilm.   |
| Shlump                  | Lifinfa               | 25                             | Malmgren.                   | ·                  |
| Jacht .                 | Freifchus             | 10                             | C. Rottermann.              | •                  |

Der Safen von Baltifch port ift einer ber beften Safen Europas, tann jeboch wegen ber Dahe Revals nicht aufbluben.

Die Stadt Sapfal tann im Safen nur fleinere Schiffe aufe nehmen, größere muffen auf der Rhede bleiben. Die hiefigen Musfuhrartitel find: Getreide und Branntwein nach Lubed, Solland und Danemart; Die Ginfuhrartitel: Salz aus England, Baringe aus Morwegen. Ans Sapfal, wohin fruher nach dem Auslande 8 bis 9 Schiffe nach Getreibe tamen, ift wegen ber Difernte im Jahre 1836 gar tein Getreide ausgeführt worden; Salzeinfuhr fand ebenfalls gar nicht ftatt. Im Jahre 1888 tamen 7 Rauffahrer an. 3m Jahre 1839 find von auslandischen Bafen 7 Schiffe angetommen und 3 nach folden abgegangen. Der Berth ber am Boll bereinigten Ausfuhrartitel betrug 106,210 Rbl. (84,710 Rbl. mehr als im Jahre 1838); darunter befanden fich 3513 Efchetwert Roggen, 691 Efchetw. Gerfte und 7500 Dub Rnochen. Der Berth der am Boll bereinigten Ginfuhrartitel belief fich auf 26,712 Abl. (auf 7338 Abl. weniger als im Jahre 1838); es wurden mithin für 79,498 Rbl. oder für einen fast 4 Mal-größern Berth Baaren aus: als eingeführt.

Kunda's Ausschir besteht in Jolz, Branntwein, Getreibe, aus der Umgegend; die Einfuhr in Salz, Baringen und Steinstohlen. Im Laufe des Jahres 1836 tam aus dem Auslande ein Schiff mit norwegischen Baringen an; abgegangen sind aus diesem Hafen 56 Fahrzeuge: eines mit Ballast, die übrigen mit Kornsbranntwein nach Lübeck und Flensburg; 49 Fahrzeuge weniger als im Jahre 1835, zunächst wohl auch wegen der vielen Stürme und Bestwinde, da die Aussuhr von hier auf kleinen Fahrzeugen, welche weniger als 10 Lasten tragen, bewerkstelligt wird. Die Einfuhr der Baringe belief sich auf 360 Tonnen; die Ausfuhr von des Branntweins auf 19,406 Bedro, 12,232 Bedro weniger

als 1835. (Ruffifche Sandelszeitung Dr. 21.)

Im Jahre 1839 kamen in Kunda von ausländischen Safen 2 Schiffe an und 36 segelten nach solchen ab mit 2703 Tschetw. Roggen, 144 Tschetw. Gerste, 30 Tschetw. Safer und 8145 Wedro Kornbranntwein. Der Scsammtwerth der Ausfuhr betrug 58,815 Abl (5955 Abl. mehr als im Jahre 1838), der der Einsfuhr 19,770 Abl., nämlich Salz für 11,009 Abl. und 311/4 Tonsnen Häringe; also war für 39,045 Abl. oder beinahe 3 Mal so viel auss als eingeführt worden.

# C. Bilfsmittel bes Banbels.

#### a) Martte.

Jebe Stadt hat ihre Martte, Bochen= und Jahrmartte, nur mit dem Unterfciede, daß die ersteren einen Theil der Stadtge= rechtigfeit ausmachen. Die Bochenmartte dienen hauptsächlich jum Abfas der Daturs, die Jahrmartte jum Abfas der Gewerbes

erzeugniffe.

Ein Bollmarkt wird alljährlich vom 27, Juni bis 3. Juli gehalten. 3m Jahre 1840 waren in Efthland ungefähr 100,000 Stud Schaafe (mit Ginichlug der Lammer) jur Schur getommen, und hatten etwa 5000 Pud Bolle geliefert, wobei indeffen bemerkt werden muß, daß das, obwohl reichlich bargebotene, doch wenia nahrhafte Beu (vom Jahre 1839) eine im Gangen weniger reiche Schur gewährte, als im Jahre 1839 nach einem futterarmen Binter, in welchem aber Kornerfutter gereicht wurde. Bon jenen 5000 Pud find nach Reval jum Markt angeführt und auf der biefigen Stadtmage gewogen worden 2949 Dud; der Reft der Bollen ging meift direct an die verschiedenen Enchfabriten. Da der jur Abhaltung des Bollmarttes höheren Orts festgesette Termin nicht lange vorher publicirt wurde, fo blieb teine Zeit übrig für ein paffendes Local und für Agenten ju forgen, es lagen daber die größeren Bollpartien bei den einzelnen Befigern, mahrend die fleineren Quantitaten, jufammen etwa 1300 Pud betragend, im Buedichen Saufe in der Breitstraße noch eben Raum fanden. 3m Unfange des Marttes murden die Preise mehr gedrückt als es die ungunftigen Radrichten von ausländischen Bollmartten erwarten ließen, boben fich jedoch bald wieder, theils in Kolge der gunftigen Machrichten aus dem Innern Ruflands, woselbst der Bollertrag ben vom Jahr 1839 faum jur Salfte erreichte, theils durch die Concurreng von 5 Raufern, einem aus Marma, zweien aus Dorpat, einem aus Bintenbof und einem von Rertel auf Dagden, fo daß faft alle angeführten Bollen abgefest murden. Die Befiger der nicht vertauften Partien hatten die Absicht, die gunftigen Conjuncturen in Mostwa ju benugen, wo durch die daselbft etablirten Bollhandler auch im Jahre 1839 hohe Preise erlangt worden find. Man bezahlte im Allgemeinen gut gewaschene Bolle mit 5 bis 10 Rbl. B. unter dem vorjährigen Preise. Giner folchen wider Erwarten ausgezeichneten Bafche erfreuten fich aber nur wenige Partien (wie A. B. die Bollen von Roit, Effenberg, Ruil in Bierland u. f. w.), mabrend fonft ber ungunftigen Bitterung wegen die Bafche meift weniger fauber als bisher ausgefallen war, und die Preife um 10 bis 15 Mbl., bei fchlechter Bafche fogar um 15 bis 20 Rubel unter die vorigjährigen herabdructe. Go wurden denn nur einzelne Partien mit 120 Abl. B., mit 100 oder 95 Rbl., die meiften mit 70 bis 90 Rbl., ordinare Bolle unter 70 Rbl. per Dud vertauft. Deben dem Wollhandel verbiente der im Jahre 1840 ichon ziemlich bedeutende handel mit Fellen von Merinoschaafen (ju Glacehandschuhen) betrachtet ju werben, ba bas. Stud ju 1 Rbl. B. abgefest werden tonnte. Bisher hatte Berr Steinberg allein die Ueberfendung der Felle nach St. Petersburg beforgt und im Jahre 1840 waren ibm ichon 5245 Stud eingehandigt worden.

Im Binter 1840 bis 1841 wurden in Esthland auf 136 Gütern im Ganzen, die nach der Schur von 1840 gefallenen Lämmer nicht mitgerechnet, 73,820 Stück Schaafe gehalten, welche bei der Schur 1841 3918 Pud Wolle gaben. Außer diefer Wolle famen noch von der vorigiährigen Schur 114 Pud und aus Lievs land 229 Pud hinzu, also im Ganzen 4261 Pud Wolle in Esthland zum Verkauf. Von denselben blieben 271 Pud theils uns verkauft, theils fehlte es über diefelben an Mittheilungen. Der Mest von 3990 Pud ist für 88,611 Rbl. S., also im Durchschnitt das Pud zu 22 Abl. S. verkauft worden, Von diesen Wollen wurden:

| Bur Beit bes Bollmarftes in ber Borfenhalle gelagert     | 2853 Pub.      |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Desgleichen in Privathaufern zu Reval                    | 334 "          |
| Es gingen birect in bie Fabrifen                         | - <b>803</b> " |
| Es faufte bie Luchfabrif von Bohrmann, Lemde und Rotchen | 3990 Pub.      |
| in Bintenhof                                             | 2288 Pub.      |
| Die Baron ungernsche Fabrit ju Rertel auf Dagben         | 1025 "         |
| Die Fabrik von Schramm zu Dorpat                         | 677 "          |
|                                                          | 3990 Bub,      |

Die Bafche war im Allgemeinen zwar beffer als im vorhers gehenden Jahre, jedoch nicht fo gut, als man es bei der gunftigen Bitterung 1841 erwartet hatte. Die Kalthaltigfeit der Gewässer Efthlands mag daran wohl befonders Schuld feyn.

Die gunftigen Berichte von den ausländischen Bollmartten hatten bei den durch den vorigjährigen Bollmarkt ganz entmu= thigten Schäfereibefigern bie gunftigften Erwartungen vom Bollmarkt 1841 erregt. Da aber, obgleich Unfundigungen über ben hiesigen Wollmarkt in verschiedenen Zeitungen des In= und Aus= landes erlaffen worden waren, bis jum Beginne des Bollmarftes nur ein Raufer fich angemelbet hatte, fo fchwanden die gemachten Soffnungen und man bachte icon baran, die Bolle nach Riga ju Am ersten Tage des Marttes tamen aber noch zwei schicken. Raufer und es wurden icon an demfelben, fo wie in den nachft= folgenden Tagen die meiften angeführten Bollen mit einer Preiserhöhung gegen 1840 von 11/2 bis 3 Rbl. S., und im Durch= fcnitt ju '22 Rbl. G. per Pud, nach ruffischem Gewicht und ohne Abzüge für Abfall und Lammwolle, bezahlt. Die befferen Bollen wurden auch mit 26 bis 36 Rbl. S. das Dud bezahlt. Dennoch erzeugte ber Mangel an Räufern und der Umftand, bag bier faft - gar nicht gegen baare Bezahlung, sondern auf 2, 8, ja fast größtentheils auf 14 monatliche Termine gefauft wird, allgemein ben Bunfch, daß der hiefige Bollmartt gang einginge und alle Bolle Efthlands direct nach Riga geschickt wurde.

Das schone, helle, gewölbte, sehr geräumige Local ber Borsen= halle, in welchem im Jahre 1841 jum ersten Mal Bollen ge= lagert wurden und das den größten Theil der nach Reval ge= brachten Bollen aufnahm, und in dem zugleich auch die Stadt= waage war, erleichterte das Geschäft sehr, so daß in drei Tagen fast Alles verkauft war.

Aus vorstehender Zusammenstellung ergiebt sich, daß im Jahre 1841 im Durchschnitt 21/8 Pfund Bolle vom Schaafe geschoren worden ist, was, das Pud ju 22 Rbl. S. berechnet, 116 Kop. S. für die Bolle jedes einzelnen Schaafes beträgt. In manchen Beerden wurde aber im Durchschnitt mehr geschoren und auch mehr für die Bollen bezahlt, so daß sich in denselben der Durchschnitts= ertrag für Bolle bis 2 Rbl. S. für jedes Schaaf zeigt.

Außer in ben Städten, werden auch auf den Gutern Jahrsmartte gehalten und auf Reblas, im Kirchspiele St. Michaelis u. f. w., findet vom 19. bis 20. Dezember ein Flachsmartt ftatt.

#### b) Canbftragen.

Bur Beforderung bes Bertehrs bienen hauptsächlich auch bie Canbstraßen und es tommen in Beziehung auf den handel folgende 3 hauptstraßen in Betracht, nämlich:

1. Die Straße von Reval nach Narwa und St. Peter 8= burg, welche bis an die Granze des Gouvernements St. Peters=burg gegen 200 Berst lang ist, und auf dieser Strecke folgende Stationen hat, deren Namen und Entfernungen von einander, wir angeben, als:

| In Par     | rien : | •     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |     |     |            |       |
|------------|--------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|------------|-------|
| Begelecht, | von    | Re    | val  | •   |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |     | •   | 21         | Werft |
| Rahhal .   |        |       |      |     | •   | •   |     |     |     |     |     |    |     |   |     |     | 23         | ,,    |
| In Wie     |        |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |     |     |            |       |
| Loop       |        |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |     | •   | 22         | •     |
| Pobbrus    |        |       | •    |     | •   |     | •   | •   |     |     |     |    |     |   |     | •   | 21         | ,,    |
| Dohenfren  | \$     |       |      |     | ٠.  |     |     |     |     | . • |     |    |     |   |     |     | 23         | ,,    |
| Barjel .   |        |       | •    |     |     |     | •   |     | . • | •   |     | •  |     | • | •   |     | 24         | ,,    |
| Sewe       |        |       | •    | •   | •   | •   |     | •   | •   |     | •   | •  | •   |   | •   |     | 20         | ,,    |
| Chubleigh  | •      |       | •    | •   | •   | •   |     | •   |     | •   | •   |    |     |   |     |     | 11         | "     |
| Baiwara -  | ٠,     |       | •    |     | •   | •   | •   |     |     | •   |     |    |     |   |     |     | 17         | ,,    |
| Bon Waiwa  | ra b   | is zu | ır ( | Bre | nze | bei | 8 ( | Bon | ver | nen | ien | ts | St. | 4 | ete | rs= |            |       |
| burg, Bei  | Nart   | va,   | geg  | en  | •   | •   |     |     |     |     |     |    |     | • |     | •   | <b>2</b> 0 | ••    |
|            |        |       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |   |     |     | 202        | Werft |

2. Die Strafe von ber Granze des Reichs, über Mitau und Riga, nach St. Petersburg, tritt hinter der Station Mennal am Peipussee, aus dem Gouvernement Lievland in den Kreis Bierland und vereinigt sich 46 Berst weiter, bei Jewe, mit der vorhergehenden Strafe. Die auf dieser Strecke befindlichen Stationen sind:

| Rannapungern, von ber lievländischen Gränze  | <b>`.</b> - |     |     |     | 2   | Berft |
|----------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Rlein=Bungern                                |             |     | •   | •   | 24  | ,,    |
| Bon Rleins Pungern bis Jewe                  | •           | •   | •   | •   | 20  | ,,    |
| ·                                            |             |     |     |     | 46  | Werft |
| Diefe Strafe ift jugleich biejenige von 9    | te          | v a | l n | adj | Doi | pat.  |
| 3. Die Strafe von Reval nach Peri            | tai         | u 1 | ant | 9   | iaa | , hat |
| bis jur lievlandifchen Grange, auf 97 Berft, |             |     |     |     |     |       |
| In Barrien:                                  |             |     |     |     |     | •     |
| Friedrichshof von Reval                      |             |     |     |     | 18  | Werft |
| Runnafer                                     |             | •   |     |     | 29  | ,,    |
| In der Wied:                                 |             |     |     |     |     |       |
| Söttfüll                                     | •           | •   | •   | •   | 24  | ,,    |
| Jebbefer                                     |             |     |     |     | 22  | ,,    |
| Bon Jebbefer bis gur lievlanbifchen Grange   |             | •   |     | •   | 4   | ,,    |

Zusammen betragen also biese 3 Straffen, innerhalb ber Granzen Esthlands, eine Strecke von ungefähr 345 Werst, zu deren Unterhaltung die Besitzer der Landguter im Lande verpflichtet sind.

Nach bem vetersburger Kalender find die einzelnen Stationen entfernt und awar:

| •         |            | • |   |    | von    | nou             |
|-----------|------------|---|---|----|--------|-----------------|
|           |            |   |   |    | Heval. | St. Betereburg. |
| Rahal .   |            |   |   |    | 48     | 311 Werft       |
| Loop .    |            |   | • | ٠. | 71 '   | 287 ,,          |
| Jewe .    |            |   |   |    | 167    | 191 ,,          |
| Chubleigl | <b>5</b> . |   |   |    | 179 -  | 179 ,,          |
| Baiwara   | •          |   |   |    | 197    | .161 ,,         |
| Rannapu   | nger       | n | • |    | 215    | 239 ,, -        |
| Rlein=Pu  | nger       | n |   | •  | 188    | 188 ,,          |

Bu den wesentlichsten Beförderungsmitteln des Verkehrs gehört die Postanstalt, welche sich über das ganze Gouvernement verbreitet. Im Jahre 1840 wurden auf der großen Poststraße 301 Postpferde unterhalten, und zwar auf jeder der 5 Stationen der Straße von St. Petersburg nach Riga 30, auf 7 Stationen zwischen Jewe und Reval je 17, und auf den 4 Postirungen auf der Straße von Reval nach Pernau je 8 Postpferde. (Agl. Petersburger 3tg. Nr. 280. 1840.)

#### c) Slößerei und Schiffahrt

Bur Rlößerei tonnen nur fehr wenige Bache Efthlands benutt werden; Schifffahrt wirb dagegen auf der Narowa, dem Peipus und auf dem finnischen Meerbufen getrieben.

Der finnische Meerbufen befordert vornehmlich den Bertehr durch Dampfboote mit St. Petersburg, mit Abo, und mit Belfingfors, Der Sauptftadt Finnlands. Dach dem von der Direction auf der

am 1/15 Mary 1839 von den Mitgliedern ber Damp fichifffahrt 6= gefellschaft ju Abo gehaltenen ordentlichen Berfammlung ab= gestatteten Sahresbericht ergab fich für bas Jahr 1838 ein reiner Gewinn von 29,418 Rbl. 67 Rop. B. A., fo daß im Conto bes Reservecapitale ber Gefellschaft im April 1839, mit bem Gewinn bes Jahres 1837, die Summe von beinahe 60,000 Rbl. B. A. verzeichnet ftanden. Da jedoch Actien nur fur ben Betrag von 400,000 Rbl. B. A. gezeichnet maren, der Berth ber beiben Dampfichiffe aber allein, ungerechnet desjenigen der Steintohlen= vorrathe u. f. w., die Summe von 475,000 Rbl. B. A. überftieg, fo tonnte naturlich im Jahre 1839 feine baare Dividende ben Actieninhabern zufallen, sondern der Gewinn mußte zur Tilgung ber jur vollständigen Bestreitung bes Baues und der Ausruftung ber Schiffe gemachten Unleihe verwendet werden. Die Anzahl der Paffagiere auf beiden Dampfschiffen belief fich auf 4919 (auf 1273 mehr als im vorhergehenden Jahre), die Ginnahme für Luftsfahrten jedoch (1837 beinahe 18,000 Rbl.) taum auf 5000 Rbl. B. A. Die Ginkunfte von den Daffagierabgaben, die Luftfahrten von der Berechnung ausgeschloffen, maren um 29 Procent hober als Zwischen Kronstadt und Reval, so wie zwischen Belfing= fore und Abo mar der Bertehr am lebhafteften. Der Bertauf ber Paffagierbillete für die Plate auf beiden Schiffen brachte 112,157 Rbl. 98 Rop., Fracht für Baaren, Uebergewicht der Paffagiereffecten u. f. w. 1467 Rbl. 24 Rop. B. A. ein; fammt= liche Untoften für beide Kahrzeuge betrugen 82,008 Rbl. 47 Kop., Die Schuldintereffen der Gesellschaft 3198 Rbl. 12 Rop. B. A. Die gange Schuld der Gefellschaft betrug im April 1839, nach Abzug von gemachten Borfcuffen und dem Raffenbestand, nur noch 24,237 Rbl.-52 Kop. B. A.

Im Jahre 1839 ward die Dauer der Fahrten im Berhälteniß jum vorhergehenden Jahre um ein Drittheil verkurzt, und die Zahl derselben um ebensoviel vermehrt. Im Jahre 1838 hatten nämlich die beiden Dampsschiffe "Furst Menschikow und Storfursten" überhaupt 14 hin: und herreisen zwischen Stockholm und Kronstadt in je 20 bis 21 Tagen gemacht, im Jahre 1839 das gegen durch Berkürzung des Aufenthalts auf den Zwischenstationen 21 Reisen in je 14 Tagen zurückgelegt und 4893 Passagiere bestördert, darunter 2087 zwischen den Stationen Kronstadt und Reval, 611 zwischen Reval und Heval, 633 Lustahrten nicht gerechnet), 42 zwischen Reval und Hoo, 48 zwischen Reval und Stockholm. Die Gesammteinnahme für Passagiere und Frachtzgüter auf diesen Fahrten beider Schisse betrug 153,079 Rbl. 90 Kop. B. A. (41,921 Rbl. 12 Kop. mehr als im Jahre 1838). Die Ausgaben für die Fahrten bagegen hatten sich im Bergleiche zum vorhergehenden Jahre um 1352 Rbl. 42 Kop. vermindert, indem sie ungeachtet der vermehrten Reisen nicht mehr als 80,656

Mbl. 1 Rep. betrugen. Für Steintohlen, Die 29,552 Mbl. 84 Rop. tofteten, murben durch verbefferte Conftruction ber Defen wenigftens 10,000 Abl. erfpart. Die Raplaten der Capitane, ihre Befolbung, Die der Maschinisten und des Schiffvolks beliefen fich auf 17.620 Abl., das honorar für den Bortführer und die Mitglieder ber Direction fur bas Sahr 1838 1400 Rbl., Die Gebuhren bes Rotarius und Dieners 15,100 Abl. ic. Außerbem murden für die Reparatur der Maschinen, Reffel und Feuerstätten des gurft Menichitow 10,874 Rbl. 61 Rop. verausgabt. Der reine Jahres: gewinn, der dem Reservecavitalconto autgeschrieben merden tonnte, machte 62,237 Mbl. 33 Rop. B. A. aus, nach Abzug einiger fleinen Berlufte (311 Rbl. 11 Rop.) und von 1000 Rbl. vom Actiencapital für 5 Actien, die für ungultig erflart murben. Der Reft der Schulden der Gefellschaft ward im Laufe des Jahres mit 25,339 Rbl. B. A. getilgt, und von dem baaren Ueberschuß folls ten ben Actionaren 8 Procent ober 16 Rbl. B. A. für jebe Actie ausgezahlt werden. Der Berth der beiden Dampfichiffe betrug 474,125 Mbl. 89 Rop., der der Steinkohlenvorräthe 10,438 Mbl. 28 Rop., und bas Actiencapital der Gefelfchaft 399,000 Rbl. B.A.

3m Jahre 1840 find mit den Dampfichiffen, fo wie mahrend der durch erlittene Savarie nothwendig gewordenen Reparatur des Storfurken in London mit bem Dampfboot Uleaborg 5139 Dafs fagiere, 246 mehr als im Jahre 1839 und überhaupt mehr als in irgend einem ber vorhergehenden Sahre, beforbert worden. Die Einnahmen an Fracht für die Dampfichiffe betrug 147,232 Abl. 26 Kop. B. A. 6204 Rbl. 9 Kop. weniger als im Jahre 1839, welche Minderung ber Einnahme mahrscheinlich nicht fatt gehabt hatte, wenn das Dampfichiff Kurft Denfchitow Die Tour im finnischen Meerbusen hatte bewertstelligen tonnen, welche wegen der in Stocholm veranstalteten Besichtigung der beschädigten Dampfteffel eingestellt werden mußte. Die Ausgaben mahrend ber Jahresichifffahrt beliefen fich auf 94,487 Rbl. 30 Rop. B. A., barunter die Ausruftungetoften auf 5993 Rbl. 14 Rop., die Raplaten der Capitane, ihre Befoldung, die der Maschinisten und bes Schiffsvolks auf 17,800 Abl. 50 Rop., die Fracht und übrigen Untoften für das Dampfboot Uleaborg auf 11,643 Rbl. 30 Rop., für das ichwedische Dampfichiff Solide, deffen Eigenthumer mah: rend der Reparatur des Storfurften die Fortichaffung der Daf= fagiere nach einigen Theilen der Communicationslinie übernahm, auf 2068 Rbl. 95 Kop., die Zurudgahlungen an Paffagiere auf 1210 Rbl. 79 Kop., die Ausgabe für Steinkohlen auf 25,334 Mbl. 36 Rop., die Miethe fur Magagine, die Roften für Talg, Del, Licht, Berg, Bafche, Die Ausgaben in allen Bafen, Bollgelber, Bistationen, Uebersehungen, Druck= und Anzeigekoften, Sentificationen ic. auf 12,983 Rbl. 67 Rop., ber Betrag ber Preibillete auf 850 Mbl. 59 Rop., Die Lafelgelder und das Bono:

rar fitr ben Bortfuhrer und die Mitglieder der Direction fur bas Sahr 1839. auf 1900 Rbl., die Bebuhren der Agenten auf allen Stationen, fo wie die Befoldung des Rotarius und der Bedienten ber Direction auf 14,700 Rbl. Bu diefen Untoften muffen noch 9582 Rbl. 11 Rop. jugefchldgen werben. Deren Berausgabung hauptfächlich durch die Savarie des Storfurften veraniaft murde, woraus folgt, daß von der Jahreseinnahme überhaupt 104.069 Rbl. 41 Rop. B. A. abgejogen werden muffen, und daß der Sighresgewinn 43,162 Rbl. 85 Rop. beträgt, die bei der vor= jährigen allgemeinen Berfammlung der abofchen Dampfichifffahrts: gesellschaft festgefeste Dividende von 8 Procent ift für 1986 Actien mit 31,776 Rbl. ausbezahlt worden, 144 Rbl. aber fur 9 nicht prafentirte Actien in der Raffe verblieben. Der Berth der Dampf= fchiffe betrug 417,060 Rbl., der vorrathigen Steinkohlen 7174 Rbl. 50 Rop., bas Actiencapital ber Gefellichaft 399,000 Rbl. und der Bewinn über bas Actiencapital oder bas auf Befdluß der allgemeinen Bersammlung sogenannte Berkehrscapital 62,268 M61. 62 Kop. B. A.

3m Jahre 1842 hatte die abofche Dampfichifffahrtegesellschaft, obaleich die Communication nicht, wie bisher, mit 2, sondern mit 3 Dampfichiffen unterhalten wurde und die Bahl der Paffagiere etwas größer mar, doch eine um 6858 Rbl. G. geringere Gin= nahme als im Jahre 1841, indem diefelbe nur 42,990 Rbl. S. betrug und von der Ausgabe um 2008 Abl. überstiegen wurde, welcher Berluft nebft der decretirten Dividende von 5 Procent an die Inhaber der Actien auf dem fogenannten Roulancecapital abs gefchrieben worden ift. Letteres betrug nach diefem Abguge noch 7011 Rbl. Das in England neu erbaute und 87,805 Rbl. G. toftende Dampfichiff "Finnland" tonnte feine Sahrten wegen verfchiedener nothwendig gewordener Beranderungen und Berbeffes rungen der Dampfteffel erft einen Monat später, ale angetundigt war, beginnen und in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 1842 ward daffelbe durch Aneinanderstoßen mit dem Dampfichiffe "Storfursten" unweit der Insel Sochland so fehr beschädigt, daß die Reparatur beffelben nicht vor dem 1. September beendigt werden tonnte, während der "Storfurften" fcon am 8. August feine Fahrten fortjufegen im Stande mar. Der Berth ber Dampf= fchiffe, der vorrathigen Steintohlen, verschiedener Inventarien= ftude, einige ausstehende Forderungen und Borschuffe und der Raffenbestand am Schluffe des Jahres 1842 betrugen jufammen 213,095 Mbl. S. (Petersburger 3tg. Dr. 60. 1843.)

Bu ben Verkehrserleichterungen, besonders zur Sicherheit der Seeschifffahrt gehört ein wohl organisirtes Leuchtfeuer, welches längs des Ruftensaumes errichtet ist. Im 14. Februar 1836 ist in Reval obrigkeitlich zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Ben sinnländischen Scheren auf der Insel Glosholm, gegen das sud=

liche

liche Borgebirge ber Infel Pellinge, ein Leuchtthurm, fo wie gwifchen den Banten: ber neuen Sandbant und Revalstein, außer ber in Reval bei den Marinecasernen bereits existirenden steinernen Leuchtthurmen, eine neue holzerne Feuerbate auf dem Lacksberge erbaut worden. Die erftere Feuerbate befindet fich unter dem 600 11' 30" nördlicher Breite und 25° 52' 30" öftlicher gange non Greenwich und wird durch ein fich drehendes Feuer erleuchtet, beffen Licht je nach 3 Minuten mahrend 20 Secunden in einer Entfernung von 31/2 deutschen Meilen sichtbar ift und alebann 40 Secunden verborgen bleibt. Die zweite Feuerbake, welche zur Unterscheidung von der alten fteinernen auf dem Lackeberge, ben Namen der südlichen catharinenthalschen führt, wogegen die alte Reuerbate die nördliche catharinenthalsche heißt, wird vermittelst 7 Refractoren von einem beftandigen Feuer erleuchtet, deffen Licht fich auf 20 italienische Meilen erstreckt, und befindet fich unter dem 59° 25' 47" nördlicher Breite und 24° 49' 26" öftlicher Lange von Greenwich.

#### c) Mungen, Maaße und Gewicht.

Münzen. Man rechnet, wie in ganz Aufland, in Esthland nach Rubeln zu 100 Kopeten. Nach dem Münzedikt vom 20. Juni 1810 alten Styls werden die Silberrubel zu einem Feinzgehalt von 731/3 Solotnik, und während 100 Stück 5 Pfund 6 Solotnik wiegen, ausgeprägt. Der Silberrubel hat einen Parizwerth von 32,3211 Silbergroschen, oder etwa 1 Thir. 2 Sgr. 4 Pfennige. Eigenthümlich sind die seit dem Jahre 1838 gesprägten Platinmunzen zu 12,6 und 3 Abl. beziehlich von 12 Solotnik 68 Theilen, 4 Solotnik 82 Theilen und 2 Solotnik 41 Theilen Gewicht.

Papiergeld besteht in Bankassignaten oder Bankassignationen von 200, 100, 50 und 25 Rubeln, auf weißem Papier, von 10 Rubeln, auf rothem, und von 5 Rubeln, auf blauem Papier. Nach einem allerhöchsten Manifest vom 7. Juli 1839 ist die russische Silbermünze als Hauptzahlungsmunze bestimmt und der Silberzubel nach seinem jesigen Werthe und bestehenden Unterabtheislungen als gesesliche und unveränderliche Hauptmunzeinheit des im Reiche cursirenden Geldes sestgesetz; welchem gemäß alle Steuern, Abgaben und Gefälle, so wie die verschiedenen Zahlungen und etatmäßigen Ausgaben zu seiner Zeit in Silber berechnet werden sollen. Die Bankassignationen bleiben, ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß, ein bloßes Hilfszeichen des Werthes. Zur Erzleichterung geben wir im Folgenden den Werth der Papierrubel in Silber an und umgekehrt.

# Cabelle über bas Umfeben ber Affignationen in Silber nach bem feftgefesten flebenben Courfe ju 350 Kopeken.

In runber Bahl.

|        |             | In tunder Suga |                                |         |             |        |         |      |            |  |  |
|--------|-------------|----------------|--------------------------------|---------|-------------|--------|---------|------|------------|--|--|
|        |             | Ct 18          | Silber                         | Mit L   | Brüchen     | Mit Be | rringe= | M    | it         |  |  |
| Affign | ationen.    | ~#<br>01       | nan.                           | 1/4 1/4 | und 3/4.    | run    | g.      | Bus  | as.        |  |  |
| 9761.  | Rop.        | Яы.            | Rer.                           | ઝાઇ.    | Ror.        | સામ.   | Rop.    | Жы.  | Ror.       |  |  |
| 1000   |             | 285            | 713/7                          | 285     | 711/2       | 285    | 71      | 265  | 72         |  |  |
| 500    |             | 142            | 855/2                          | 142     | 853/4       | 142    | 85      | 142  | 86         |  |  |
| 400    |             | 114            | 284/7                          | 114     | 281/2       | 114    | 28      | 114  | 29         |  |  |
| 300    |             | 85             | 713/7                          | 85      | 711/2       | 85     | 71      | 85   | 72         |  |  |
| 200    |             | 57             | $14^{2}/_{7}$                  | 57      | 141/4       | 57     | 14      | 57   | 15 ·       |  |  |
| -100   |             | 28             | 571/7                          | 28      | 571/4       | 28     | 57      | 28   | 58         |  |  |
| 95     |             | 27             | $14^{2}/_{7}$                  | ,27     | 141/4       | 27     | 14      | 27   | 15         |  |  |
| 90     |             | 25             | 713/7                          | 25      | 71.1/2      | 25     | 71      | 25   | 72         |  |  |
| 85     |             | 24             | 284/7                          | 24      | 281/2       | 24     | 28      | 24   | 29         |  |  |
| 80     |             | . 22           | 854,                           | 22      | 853/4       | 22     | 85      | . 22 | 86         |  |  |
| 75     |             | 21             | 426/2                          | 21      | 423/4       | 21     | 42      | 21   | 43         |  |  |
| 70     | ·           | 20             |                                | 20      |             |        |         | _    |            |  |  |
| 65     | -           | 18             | 571/7                          | 18      | 571/4       | 18     | 57 ·    | 18   | <b>58</b>  |  |  |
| -60    | ٠           | 17             | 142/7                          | 17      | 141/4       | 17     | 14      | 17   | 15         |  |  |
| 55     |             | 15             | 713/7                          | 15      | 711/2       | 15     | 71      | 15   | 72         |  |  |
| 50     |             | 14             | 284/7                          | 14      | 283/4       | 14     | 28      | 14   | 29         |  |  |
| 45     |             | 12             | 85 <sup>5</sup> / <sub>7</sub> | 12      | 851/2       | 12     | 85      | 12   | 8 <b>6</b> |  |  |
| 40     |             | 11             | 426/7                          | 11      | 423/4       | 11     | 42      | 11   | 43         |  |  |
| 35     |             | 10             |                                |         |             |        |         |      | . —        |  |  |
| 30     |             | 8              | 571/7                          | 8       | 571/4       | 8      | 57      | 8    | 58         |  |  |
| 25     |             | 7              | 142/7                          | 7.      | 141/4       | 7      | 14      | 7    | 15         |  |  |
| 20     |             | 5              | 713/7                          | 5       | 711/2       | 5      | 71      | 5    | 72         |  |  |
| 15     |             | 4              | 284/7                          | 4       | 281/2       | 4      | 28      | 4    | 29         |  |  |
| 10     |             | 2              | 855/7                          | 2       | 853/4       | 2      | 85      | 2    | 86         |  |  |
| 9      |             | 2              | 571/7                          | 2       | 571/4       | 2      | 57      | 2    | 58         |  |  |
| . 8    |             | 2              | 284/,                          | 2       | 281/2       | 2      | 28      | 2    | 29         |  |  |
| 7      |             | 2              | ÷.,                            |         | _           |        |         |      | <u> </u>   |  |  |
| 6      |             | 1              | 713/7                          | 1       | 711/2       | 1      | 71      | 1    | 72         |  |  |
| 5      | _           | 1              | 426/7                          | 1       | 423/4       | 1      | 42      | 1    | 43         |  |  |
| 4      | <b>'</b>    | 1              | $14^{2}/_{7}$                  | 1       | $14^2/_{7}$ | 1      | 14      | 1    | 15         |  |  |
| 3      |             |                | 855/,                          | , -     | 853/4       |        | 85      |      | 86         |  |  |
| 2      | -           | _              | 571/7                          | _       | 571/4       |        | 57      |      | 58         |  |  |
| . 1    |             |                | 284/7                          |         | 281/2       |        | 28      |      | 29         |  |  |
| _      | ·9 <b>5</b> |                | 271/7                          |         | 271/        |        | 27      | _    | 28         |  |  |
|        | 90          |                | 25%                            |         | 253/        |        | 25      |      | 26         |  |  |
|        | 871/2       |                | 25                             |         | _           |        | —,      |      |            |  |  |
|        | 85          |                | 242/7                          |         | 241/4       |        | 24      |      | 25         |  |  |
|        | 80          |                | 226,7                          |         | 223/4       | _      | 22      |      | 23         |  |  |
| _      | 75          | -              | 213/7                          |         | 211/2       |        | 21      |      | 22         |  |  |
| -      | 70          | _              | 20                             | -       |             | _      | _       |      | _          |  |  |

In runber Rabl.

|                |               |                        |               | Sa thirder muhi.             |                             |        |      |               |      |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------|------|---------------|------|
| Affignationen. |               | onen. In Silber genan. |               | Mit Brūchen 1/2 1/4 und 3/4. |                             | Mit Be |      | Mit<br>Busat. |      |
| અમાં.          | Rop.          | ઝાઇ.                   | Rov.          | Mbl.                         | Rop.                        | ઝરકદ.  | Rop. | Mbl.          |      |
| . —            | 65            |                        | 184/,         |                              | 181/2                       | _      | 18   |               | 19   |
| _              | 60            | _                      | 171/7         |                              | 171/4                       |        | 17   |               | 18   |
|                | 55            |                        | 155/7         | , -                          | 153/4                       |        | 15   |               | ·16  |
|                | $52^{1}/_{2}$ | _                      | 15            | _                            | -                           |        | _    | _             | ·    |
|                | 50            |                        | $14^{2}/_{7}$ |                              | 141/4                       |        | 14   |               | 15   |
|                | 45            | _                      | 126/7         | _                            | 123/4                       |        | 12   | _             | 13   |
|                | 40            |                        | 113/2         | _                            | 111/2                       |        | 11   | -             | . 12 |
|                | 35            |                        | 10            | <del>`</del>                 |                             |        |      |               | -    |
| _              | 80            | •                      | 84/,          | _                            | 8¹/ <sub>2</sub>            | `-     | 8    | ·             | 9    |
|                | 25            | ·                      | 71/7          |                              | 71/4                        |        | 7    |               | 8    |
|                | 20            |                        | 52/7          |                              | 55                          |        | 5    |               | 6    |
|                | 171/2         | <u></u>                | 5             | _                            | _                           |        | _    |               |      |
|                | 15 .          | -                      | 42/,          |                              | · 41/4                      | _      | 4    |               | 5    |
|                | 10            |                        | 26/7          |                              | 28/4                        | _      | 2    |               | 3    |
|                | 5             |                        | 15/7          | _                            | 11/2                        |        | 1    | -+            | 2    |
|                | 4 -           |                        | 11/7          | `                            | 11/4                        | -      | 1    |               | . 2  |
|                | 3             |                        | 6/7           |                              | <sup>5</sup> / <sub>4</sub> |        | 1/2  | _             | 1    |
|                | 2             |                        | · 4/7         |                              | 1/2                         |        | 1/4  | _             | 1/2  |
|                | 1             |                        | · 2/7         |                              | 1/4                         |        |      |               |      |

Die letten Zahlen, von 8 Kopeken an und weniger, sind hauptsächlich deshalb angegeben, um die Zahlen zu bilden, welche nicht in dieser Tabelle bemerkt sind. Um z. B. zu wissen, wies viel 64 Kopeken Assignationen betragen, nimmt man die Zahl von 60 Kop. in Assignationen, welche 17% Kop. S. beträgt; fügt man dazu für 4 Kop. in Assignationen die angedeuteten 1% Kop. S., so ergeben sich 18% Kop. S.

# Cabelle über das Umsehen des Silbers in Afftgnationen nach dem feftgesehten flebenden Course ju 350 Aopeken.

| Silber. |               | Affigna<br>gen | tionen<br>au. | , . | <b>6</b> 11 | ber.          | Assignationen<br>genan. |             |  |
|---------|---------------|----------------|---------------|-----|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| જ્ઞકા.  | Kóp.          | 986L           | Rop.          |     | ઝાઠા.       | Rop.          | Rbl.                    | Roy.        |  |
| 1000    |               | 3500           | _             |     | 75          |               | 262                     | 50          |  |
| 900     | _             | 3150           |               |     | - 70        |               | 245                     | <u> </u>    |  |
| 590     | <del></del> . | 1750           | _             |     | 65          |               | 227                     | 50          |  |
| 400     |               | 1400           | -             |     | <b>60</b> · |               | 210                     |             |  |
| 300     |               | 1050           | -             |     | 55          |               | 192                     | <b>50</b>   |  |
| 200     | ·             | 700            |               |     | 50          |               | 175                     | ,           |  |
| 100     |               | 350            |               |     | 45          |               | 157                     | <b>50</b> . |  |
| 95      | _             | 332            | 50            |     | 40          |               | 140                     |             |  |
| 90      |               | 315            |               |     | 35          |               | 122                     | 50          |  |
| 85      |               | 297            | 50            |     | 30          | `             | 105                     |             |  |
| 80      | _             | 280            |               |     | 25          | <del></del> . | 87                      | <b>50</b>   |  |

| Silber. |          | Affigna<br>geno | tionen<br>u.  |   | SII          | Assignationen<br>genau. |              |               |
|---------|----------|-----------------|---------------|---|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 3061.   | Ror.     | જ્ઞાત           | Rop.          | , | 286L         | Rop.                    | <b>2861.</b> | Rop.          |
| 20      |          | 70              |               |   |              | 65                      | 2            | 271/2         |
| 15      | _        | <b>52</b>       | 50            |   | _            | 60                      | . 2          | 10            |
| 10      |          | . 35            | '             | • |              | 55                      | 1            | $92^{4}/_{2}$ |
| 9       |          | 31              | 50            | • | -            | <b>50</b> · ·           | . 1          | 75            |
| 8       |          | · 28            | _ `           |   | ' —          | 45                      | • 1          | 571/2         |
| 7       |          | 24              | 50            |   |              | 40                      | 1            | 40            |
| 6       | <i>_</i> | 21              | <del></del>   |   | ,—           | 33                      | 1            | 221/2         |
| 5       |          | 17              |               |   |              | 30                      | 1            | 5             |
| 4       |          | 14              |               |   | _            | 25                      |              | 871/2         |
| 3       | _        | 10              |               |   | -            | 20                      | _            | 70            |
| 2       |          | 7               |               | • | <del>_</del> | 15                      |              | 521/2         |
| 1       | `        | 3               |               |   | <b>—</b> .   | 10                      | _            | 35            |
|         | 95       | 3               | 32 1/2        |   |              | 5                       | -            | 171/2         |
|         | 90       | 3               | 15            |   | _            | 4                       |              | 14            |
| -       | 85       | 2               | 971/2         |   |              | 3                       | _            | 101/2         |
| _       | 80       | 2               | 80            | • | <del></del>  | 2                       | /            | 7             |
|         | 75       | 2               | $62^{1}/_{2}$ |   |              | 1                       | _            | 31/2          |
|         | 70       | 2               | 45            |   |              | 1/2                     | _            | 13/4          |

Langenmaaß. Der guß = bem englischen guß = 135, 114,166 par. Linien. — 1 Arichin = 28 englische Boll = 315, 2664 parifer Linien. 1 Faben (Gfafhe) = 3 Arfdin. Berft, welche als Wegmaaß diene, ift = 500 gaben. Gin D Berft enthält 181,47 efthländifche revisorische Connenstellen und 208,33 Tonnenftellen Sandausfaat.

Flachenmaaß. Eine Deffatine = 2400 [ gaben. Rorpermaaße. Ein Tichetwert enthalt 8 Tichetwerit, von benen jeder 8 Barneg enthält, ber Barneg 30 Theile. - Ein Rub oder Gad = 10 Tfchetwerit. Ein Bedro (fur fluffigfeiten) = 750 ruffische Rubitzoll = 619,5 parifer Rubitzoll. — Ein Bedro = 10 Kruschti (Krüge).

Ein gaß = 40 Bedro.

Gewichte. Ein Pfund = 32 Loth = 96 Solotnit = 9216 Theile. Ein Loth = 3 Golotntt = 288 Theile. Ein Solotnit = 96 Theile. Ein Dud = 40 Pfund. Ein Berto: wes = 10 Pud = 400 Pfund.

Eigenthümliche Maaße und Gewichte find: Die Elle von 2 guß = 235/5 parifer Linien, ein Raden oder eine Rlafter

= 3 Ellen, 6 guß ober 72 Boll.

Die Getreidelast hat 24 Connen, 72 Loof, 216 Kulmet, 2592 Stoof. Der Loof enthalt 2139,43 parifer Rubitzoll.

Die Laft Salz hat 12 Tonnen luneburger und 18 Tonnen Seefalz. Die Tonne wiegt 22 Liespfund und halt 4 Loof, von benen 1 gehauft und 3 gestrichen find.

Die Last Leinsaamen und Ralt hat 12 Tonnen à 3 Loof; die Last Haringe 12 Tonnen oder 48 Biertel. Das Bier: und Brannts weinfaß hat 130 Stoof à 59,27 parifer Rubitzoll.

Ein Orhoft Bein hat 11/2 Ohm, 6 Unter, 180 Stoof, 720

Quartier.

Vom Handelsgewicht hat 1 Schiffpfund 20 Liespfund à 20 Pfund; 1 Tonne hat 2 Centner von 120 Pfund. Das Pfund

bat 32 Loth à 4 Quent.

Rach einem mittelft Patents der livlandischen Gouvernes menteregierung vom 15. September 1842 befanntgemachten, am 4. Juni 1842 Allerhöchft bestätigten Reglement foll vom 1. Januar 1845 an in allen Theilen des Reichs nur ruffifches Daaß und Sewicht, nämlich der gaden (Safhe), Arfchin und guß; das Pud und Pfund; das Apotheterpfund mit seinen Unterab= theilungen; ber Eimer (Bebro) und bas Stoof mit ber Unterabtheilung des erftern in 8 Theile; der Tschetwert und Tschetwerit mit ihren Unterabtheilungen, und zwar in allen Krongefchaften, im Privat=, Sandels=, auswärtigen und innern Bertehr, beim Rauf und Bertauf, bei Bermeffung von Land, bei Bauten, Uns schaffung von Solz und überhaupt, wo nur der Bebrauch von Maag und Gewicht nothig fenn tann, gebraucht werden. Bon biefer Regel werden folgende Ausnahmen gemacht: a) bei Defa fungen und überhaupt bei Bermeffung von gandereien in den westlichen und Offfeegouvernements muffen gleichfalls nur ruffische Maaße, jugleich auch mit den ortlichen Maaßen (Morgen, Loof= und Connstellen u. f. w.), als unerläßlich zur Entscheidung von Grangftreitigfeiten und Processen über Landereien, angegeben merden; b) Maften:, Schiffsbau= und anderes Solz und Solzfabritate tonnen für den ausländischen Bedarf nach dem gebrauchlichen ausländischen Maaße angefertigt werden; c) bei der Erhebung von Baftengelbern wird Die gegenwärtig im Bollmefen beobachtete Ordnung betbehalten und d) da die Lasten bei der Ausfuhr von Baaren in verschiedenen Safen nach der Natur der Baaren verschieden berechnet werden. Die Berification und Stempelung neu angefertigter Maafe und Bewichte foll im Cameralhof und, wo es nothig ericheint, mit Benehmigung bes herrn Miniftere bes Innern auch in den Stadedumen, Magriftraten oder Rathbäufern einiger Rreisstädte geschehen.

# B. Die geiftige Cultur.

§. 10.

Die geistige Cultur in ihren Unterrichtsanftalten zc.

Sie verkändigt sich in der Kraft des Berstandes und der Bernunft, im Andane und in der Fortbildung der Wissenschaft. Fragen wir nun, wie es mit der geistigen Cultur der Nationalen Keht, so ift nicht zu verkennen, daß sie Fortschritte gemacht hat, wenn gleich noch manches dafür zu thun übrig bleibt. Dindernisse berselben sind zum Theil die Raubheit des Klimas und vorzüglich die Lage der Wohnörter, die oft welt von einander entsernt sind, ferner die Berschiedenheit des häuslichen und öffentlichen Lebens und der davon abhängenden Erziehung und Anklindigung der Sitten.

Gebietsschulen eristiren nicht viel; Parochialschulen aber, die Bauerverordnung vorschreibt, sind fast überall ins Leben getreten, helfen jedoch nicht ab; denn eine solche Schule für ein ganzes Kirchspiel ist zu wenig. Dorffculen hat herr Baron von Uerküll auf Alexfictel mit seinem Prediger zuerst eingerichtet.

Bon 5350 Junglingen und Jungfrauen, welche fich im Jahre 1835 jum Confirmandenunterricht einfanden, waren 485 des lefens untundig; doch hatte ein großer Theil im Laufe genannten Jahres bis jur zweiten Lehre bas Lefen gelernt, fo daß nur eine weit geringere Bahl übrig blieb, welche theils wegen Leibesgebrechen theils wegen schwacher Berftandesbegriffe das Lefen gar nicht ers lernen tonnte, deren Anjahl gewiß über 100 flieg. Auf die unter bem 10. Juli 1836 an Die Rirchenvorsteher ergangene Aufforde rung, auf die Belebung des Jugendunterrichts mit einzuwirten, ift jum Theil schon recht viel gethan worden. Mehrere Gebietsfculen find gegrundet, in vielen Dorfern Perfonen angestellt morden, welche die Rinder, deren Eltern dazu unvermogend find, unterrichten, und in allen Rirchfpielen befinden fich Correctionsanftalten, wohin diejenigen Rinder jum Lefenlernen abgegeben werden, welche von ihren Eltern oder Pflegecitern, trop der Ermahnung bes Predigers, vernachläffigt wurden. In ben wenigften Kallen find jedoch biefe und ähnliche Zwangsmittel nothig, ba es ziemlich all= gemein für eine Schande gilt, nicht lefen ju tonnen. Gehr wirtfam für die Boltsbildung find die Ralender, fo wie die Boltsfchriften, die in neuerer Beit herausgegeben werben.

Für die Bildung von Candidaten der Dorficulftellen erifitt feit dem Jahre 1837 auf der von dem Gute Arrofull abgetrennten Hoflage Alexanderhof in Jerwen ein Lehrerfeminar. Es liegt (nach den revalschen wöchentlichen Nachrichten) in dem Zweck der Anftalt, die Seminaristen durchaus nicht über ihren Stand als funftige Dorfschullehrer herauszubilden, und es beschränft sich

baher ber tägliche Unterricht nur auf Religion, geiftlichen Gefang, Lefen, Ochreiben und Rechnen bis ju den vier Opecies mit Bruchen. Mit der geiftigen Thatigfeit foll jugleich die forperliche Sand in Sand geben und defhalb haben die Boglinge die Landes reien bes Geminars nach einem rationellen Birthichaftefpftem ju bebauen und alle dahin gehörigen ökonomischen Arbeiten in einer paffenden Bertheilung der Beit ju verrichten, um möglichft beibe 3wecke ju vereinigen. Jeber Gemingrift muß bei feiner Aufnahme bereits confirmirt fenn, wenigstens rein lefen tonnen und darf teine torperlichen Bebrechen haben, Die ihn jum Landbau unfahig machen. Fur die Befoftigung, den Unterricht und die erforder= tichen Schulbucher werden 30 Abl. G. für jedes gahr vorausbejahlt. Bur völligen Ausbildung der Seminariften ift ein Cursus von drei Jahren bestimme; diejenigen Zöglinge jedoch, welche wegen ihrer Rührung oder wegen ihrer Fähigfeit feine Soffnungen geben, burfen ju jeber Zeit aus dem Geminar von dem daffelbe beauf-Achtigenden Comité entfernt werden.

Beniger für die Schulbildung, als für die physische und moralische Bewahrung und Entwickelung von Rindern aus den arbeitenden Anstalten vor dem eigentlichen schulpflichtigen Alterfinden die sogenannten Rleinkinderschulen mehr und mehr Anklang.

Anstalten für höhere und gesehrte Bildung giebt es in allen Stadten und man jahlte in ben Jahren

|                |     |    |   |    | 1838.       | 1839.      | 1840. | 1841.       | 1842.        | 1843.       |
|----------------|-----|----|---|----|-------------|------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| Deffentliche 6 | ule | u. |   | 18 | 18          | 18         | 18    | 18          | 18           |             |
| Schulbeamte    |     |    |   |    | 47          | 47         | 50    | 47          | 48           | 46          |
| Schüler        |     |    |   | •  | 575         | <b>528</b> | 579   | 5 <b>79</b> | <b>562</b> . | <b>56</b> 6 |
| Schülerinnen   |     |    | • |    | 218         | 225        | 210.  | 217         | 227          | <b>22</b> 6 |
| Privatichulen. |     |    |   |    | 36          | 37         | 43    | 39          | <b>′37</b>   | 41          |
| Schulbeamte    |     |    |   |    | 78          | 81         | 87    | 83          | 68           | 85          |
| Schüler        |     |    |   |    | 479         | 531        | 564   | 507         | 461          | 479         |
| Schulerinnen   |     |    |   |    | <b>56</b> 5 | 588        | 625   | 616         | 595          | 628         |

Die Ritter= und Domschule zu Reval, ein ursprünglich bischöfliches Institut, dann in eine Ritterakademie und endlich seit 1763, abgesehen von späteren Reuerungen, in ihre jesige Gestalt verwandelt, besist ihre eigenen, theils alten, theils neu angekauften Gebäude und wird von der esthländischen Rittersschaft unterhalten und gepsiegt, als dasjenige Institut, in welchem der größere Theil ihrer Jugend seine hauptsächlichste, oft seine ganze wissenschaftliche Bildung erhält. Den Lehrern dieser Anstalt, sind, um sie durch die Aussicht auf ein sorgenfreies Alter ihrem ehrenvollen Beruse länger zu erhalten, und ihnen ihre diesem geopferten besten Lebensträfte zu lohnen, von der Ritterschaft seit dem Jahre 1836 seste Pensionen zugesichert worden, wann sie eins bestimmte Reihe von Jahren für die Schule thätig gewesen. Eine

Dienstzeit von 20 Jahren trägt ihnen als Pension den halben, eine von 30 Jahren ben gangen jahrlichen Gehalt ein. feit einiger Zeit erhöhet, ift für jeden Oberlehrer 2500 R6l. B. A. Der Director bezieht 3000 Rbl. - In den beiden oberen Rlaffen (bie brei unteren bilben die Realfdule) ward in bem Schuliahre 1842 in je 42 Stunden wochentlich Unterricht ertheilt, in Tertia in 43, in Oberquarta in 37, in Unterquarta in 38, in Quinta in 35 Stunden, in allen Rlaffen jufammen in 221 Stunden wodentlich. Für einige Lehrgegenstunde werben 2, auch 3-Rlaffen mit einander verbunden. Rachft dem Unterricht in der ruffischen Sprache wird auf den der lateinischen am meisten Zeit verwendet, indem erstere in allen Rlaffen überhaupt in 38, lettere in 32 Stunden wochentlich gelehrt wird. In Tertia wird die Geographie Ruflands und Geometrie fur Nichtlateiner in rufficher Sprache, in Secunda die Geographie in frangofischer Sprache gelehrt. Die Schülerzahl betrug im zweiten Semefter 1841 127, im erften Semefter 1842 123; Die meiften Schuler gahlte Oberquarta (30), Die wenigsten Quinta (im letten Gemefter nur 7).

Im zweiten Semester 1842 war die Jahl der Schüler 113, im ersten Semester 1843 108; die meisten waren in Tertia (in jenem Semester 30, in diesem 28), die wenigsten in Prima (16 und 14). Im Dezember 1842 wurden 2, im Juni 1843 3 Schüler mit dem Zeugnisse der Reise zur Universität entlassen. Auf Beschuß des Euratoriums sollen diesenigen Zöglinge, welche an dem Unterrichte im Griechischen teinen Antheil genommen haben, bei der Maturitätsprüfung in der französischen Sprache und Literatur gesprüft werden. 15 Lehrzegenstände wurden in den 5 Klassen der Schule wöchentlich in 196 Stunden vorgetragen. Der lateinischen Sprache waren die meisten Stunden (33) gewidmet, nächstdem der russischen (32).

Mach den Schulnachrichten welche Die Ginladungsichrift ju der öffentlichen Prufung in der Ritter= und Domschule ju Reval am 22. Juni 1844 über die Ereigniffe des verfloffenen Jahres enthält, ward die ruffifche Debentlaffe mit vier wochentlichen Stunben von Tertia nach Secunda verlegt, weil die Bahl berjenigen, die an dem lateinischen Unterricht feinen Antheil nehmen und das her in diese Nebenklaffe gehören, in Secunda viel bedeutender mar, als in Tertia. Der historische Unterricht in Secunda ward von 2 auf 4 Lectionen wöchentlich vermehrt. Der Unterricht wird wochentlich in Prima in 43, in Secunda in 47, in Tertia in 41, in Oberquarta in 37 and in Unterquarta in 33, in Allem in 202 Stunden ertheilt, in der lateinischen Sprache 33, in der ruffischen 32, in der frangofischen 20, in der griechischen 16, in der deutichen 12 Stunden, u. f. w. Die Bahl ber Schaler betrug fowohl im 2. Gemefter 1843, als im 1. Gemefter 1844 109; die meiften waren in Tertia (27), die wenigsten in Unterquarta (17). 3m der Reife jur Universität entlaffen.

Bemertenswerth ift auch in Reval das Souvernements anmnaftum. Es entftand aus dem Rlofter St. Dichaelis ju Reval und Dr. Willigerod hat über diese Anstalt eine interes fante Gefchichte gefchrieben. 2gl. Inl. Dr. 49. 1838. Dr. 25 und 42. 1839. Nr. 39. 1840. Nr. 16, 17, 48 und 49. 1841; desgl. Archiv für die Geschichte Liv=, Efth= und Rurlands, her= ausgegeben von Dr. v. Bunge. I. Band. Dorpat 1842.

Rreisschulen finden fich in allen Städten und es wird darin mit einigen Abweichungen im Allgemeinen, in 2 Klaffen, mit 24 Stunden in jeder, in der Religion, der deutschen und ruffifchen Sprache, in der Geschichte, Geographie, Raturgeschichte, Phyfit, Geometrie, Arithmetit, im Zeichnen und Ochreiben, unters Dieser Unterricht toftet 10 Abl. B. A. jährlich und eben so viel toften wochentlich 3 latein. Privatstunden, die aber, fo wie wochentlich 2 griechische Privatstunden für 10 Rbl. B. A., nicht jeder mitzunehmen braucht. Jede Rreisschule hat auch eine Büchersammlung.

Außer den Unterrichtsanstalten find auch die Institute gur Beforderung und Belebung der Biffenschaft ju ermahnen, naments lich die Bibliotheten, von denen wir folgende in Reval

befindliche nennen:

1) Die allgemeine efthländische öffentliche Bibliothet. Sie ift in dem Locale der vormaligen Stadtbuchdruckerei, welches für fie gemiethet ift, aufgestellt und damit auch ein zwedmäßig eingerichtetes Lefezimmer damit verbunden. Es werden hier mehrere theologische, juriftische, padagogische, allgemein wiffenschaftliche und andere Zeitschriften jur täglichen Benugung ausgelegt. Billete jur Benugung der Bibliothet und der jum Lesen ausgelegten Jour= nale für ein Jahr erhalt man für 2 Rbl. G. D. und die Bib= liothet fteht Sonnabends von 12 bis 1 Uhr unter Aufficht des Bibliothetars offen. Die Unftalt ward im Jahre 1825 eröffnet und jahlte im Jahre 1833 gegen 10,000 Bande.

2) Die Bibliothet der Ritter= und Domschule.

gahlte im Jahre 1833 gegen 4000 Bande.

3) Die alte, noch aus fchwedischer Zeit herstammende Dres digerbibliothet bei der Domfirche. Gie ist fast gant in Bergeffenheit gerathen und auch bes Locals wegen ichwer juganglich. Eine neue Predigerbibliothet ward im Jahre 1819 gestiftet und fie jahlte im Jahre 1833 gegen 420 Berte und 640 Bande.

In Beißenstein besteht seit dem Jahre 1844 eine Leih=

bibliothet.

Eine wissenschaftliche Gesellschaft ift die im Jahre 1842 Allers bochft bestätigte "efthländifche litterarifche Gefellichaft." Diejerigen, welche daran Theil nehmen, jahlen einen Jahresbeis

trag von 3 Mbl. S., woffir auch die Benubung der öffentlichen Bibliothet und des Lesecabinets offen fteht. Die Gesellichaft hat ben 3wed 1) durch eigene Beobachtung des Fortschritts der Biffen= Schaften aller Facher, ber Litteratur und Runft, Zeugniß ju geben von ihren Erfolgen in Efthland, ju neuen Anstrengungen auf Die= fem Sebiete anguregen und mittelft litterarifchen Bertehrs geiftiges Leben dafelbst ju verbreiten; 2) möglichst beizutragen jur Erfan= aung und Mittheilung genauerer Renntnif vom Baterlande und beffen Bewohnern sowohl im Alterthume, als in der neueften Zeit. Bur Erwägung und Berathung diefer Zwecke halt die Gefellichaft in jebem Sahre ju Anfange bes Darg und Septembers, fowie am Johannistage öffentliche Berfammlungen, und außerordentliche, so oft es erforderlich ift. Unabhangig bavon follen (nach dem Statut) befondere Abtheilungen der Gefellichaft für bas Rach der Litteratur, Poefie und Runft, der Baterlandstunde, Rechtsgelehr= famteit, Arzneiwiffenschaft, Padagogit, Philologie, Sprachtunde, Mathematit und Naturwiffenschaften ihre abgesonderten Berfamm= lungen haben. Diefe Abtheilungen find verpflichtet die Resultate ihrer Bemühungen ber allgemeinen Bersammlung ber Gefellichaft gur Beprüfung vorzulegen. Die Gefellichaft erhalt und vermehrt ferner die im Jahre 1825 errichtete öffentliche Bibliothet ju Reval. Sie hat ferner Sorge ju tragen für die Errichtung eines efthländischen Duseums jur Erweiterung ber Renntniß bes Baterlandes und zur Erleichterung ihrer Mittheilung in hiftori= fcher, artistischer, technologischer und naturwiffenschaftlicher Begiehung und im Sache der Alterthumstunde. In den öffentlichen Berfammlungen werden von den Mitgliedern der Gefellichaft abgefaßte Berte, Auffage und andere Mittheilungen gur Beurtheis lung in Bortrag gebracht; ebenfo auch neue Korschungen und Darftellungen von Begenständen, welche die Erreichung ber 3mece ber Gefellschaft fordern. Ueber wichtige ofonomische und andere Angelegenheiten diefer Gefellschaft, welche von deren Direction nicht jum Schluß gebracht werden tonnten, entscheidet die allgemeine Berfammlung nach Stimmenmehrheit. Ueber die Berhandlungen in den allgemeinen Berfammlungen und in den Sigungen ber Direction wird ein ausführliches Protocoll geführt. Die Direction verfügt, welche Berhandlungen und vorgetragene Schriften burch ben Druck in öffentlichen Blattern jur Renntniß des Dublicums gu bringen find. In einer feierlichen Versammlung am 24. Juni jeden Jahres wird der Gesellschaft Rechenschaft über ihre Birk famteit, über die Bahl ihrer Mitglieder, über die ftattgehabten Ausgaben und den Bestand der Raffe, fo wie über den Bustand bes Archivs, Mufeums und der Bibliothet abgelegt, worauf wirtliche und Ehrenmitglieder, Correspondenten der Gefellichaft und Mitalieder der Direction erwählt werden. 3mei Dritttheile der Simmen affer in der Berfammlung Anwesenden entscheiden beim

Ballotement für die Aufnahme eines Mitgliedes, für die vom Ministerium der Volksauftlärung zu bestätigende Ausschließung eines unwürdigen Mitgliedes wenigstens zwei Oritttheile von mehr als zwei Oritttheilen aller wirklichen Mitglieder der Gesellschaft. Zu Ehrenmitgliedern werden nur höhere Staatsbeamte erwählt, doch wird in das Verzeichniß derselben als Besorderer der Gesellschaft auch derzeinige eingetragen, der die Kasse, das Museum oder die öffentliche Bibliothet mit Darbringungen zu dem Betrage von 100 Abl. S. oder mehr bereichert. — Zur Miethe und Heizung des Locals der Gesellschaft sind von der esthländischen Ritterschaft, vom revalschen Rath, der Bürgerschaft und dem Actienclub jährzliche Beiträge verwilligt, Das größere Stegel der Gesellschaft enthält das Bappen des esthländischen Gouvernements mit der Umschrift: Sigillum societatis litterariae esthoniensis Revallae.

Ein wichtiger Bebel für die geiftige Cultur find die Buchhandlungen, deren es in Reval 2 gibt, nämlich die von G. Eggers und die von E. J. Roppelson, lettere im Jahre 1838

gegründet.

Bas die afthetische Eultur anlangt, so bezeichnet sie ihre Thätigkeit hauptsächlich im Gebiete der schönen Kunste. In einem Lande wie Esthland können die Kunste nicht wohl gedeihen: dieß kann nur unter einem milderen himmel, wo die Befriedigung der Bedürfnisse geringere Anstrengung erheischt und wo eine lebensdigere Einbildungskraft im Einklange mit der wärmeren, fröhelicheren. Natur das ernste Nachdenken verscheucht, der Fall seyn. Gleichwohl hat Esthland mehrere Künstler von Bedentung auszuweisen. In der Malerkunst zeichneten sich aus: Carl und Constantin von Kügelchen, Hallberg, Ignatius, A. Pezold, Rasumichtn und Neff. Die Musik wird durch den musikaslischen Berein in Neval gesördert.

# III. Staatskunde.

§. 11.

Ueberficht der gegenwärtigen Berfaffung und Berwaltung Efthlands.

Sie beruht, nachdem die seit 1783 hier bestandene Statts halterschafts-Berfassung in Folge Allerhöchsten Befehls vom 28. Nov-1796 wieder aufgegeben worden, vornämlich auf dem am 26 Febr. 1797 Allerhöchst bestätigenden, theils abandernden Dotlad\*) Eines dirigirenden Senats, und seit Emancipation der Bauern in Esthesand auf den am 23. Mai 1816 Allerhöchst bestätigten Bauers verordnungen, mit den durch spätere Allerhöchste Befehle und ans bere Berordnungen bis jest eingetretenen Modisicationen.

I. Regierungs=, Finang= und Polizeiwefen.

Unter der Civil=Oberverwaltung \*\*) des Rriegsgouverneurs ju Riga und Gencralgouverneurs von Rur=, Liv= und Efth=

<sup>&</sup>quot;) Doflab, b. h. Anzeige.

<sup>\*\*)</sup> Die Militär-Dberverwaltung ift bem Kriegegonverneur zu Reval übertragen. Unter ihm functioniren ber revalsche Commandant, ber Blagmajor und 2 Blagabiutanten. Dem Commandanten untergeben ift bas Orbonanghaus, besgleichen bas Militarhofpitalim Joachims: thal, bas halbbataillon ber Militarcantoniften, ber Commanbeur ber innern Bache in Reval, ber Commandant in Baltifchport, bie Commanbeurs ber innern Bache in habfal, Beifenftein, Befenberg, und bas Ctappencommando in Jewe, bie Arreftanten: und Arbeitecompagnie. Außerdem ift hier ein gur Garnison gehöriges Artillerie commando, und zu ben militarischen öffentlichen Bauten ein Ingenieurcommanbo, fowie zur militarifchen Aufrechthaltung ber Polizei ein Genebarmeriecommanbo. Der Rriege. hafen, die zugehörige Abmiralität und alle Leuchtthurme an ben Ruften und auf ben Infeln Efthlands fiehen unter bem Oberbefehlshaber Des Borts, bem auch ber Portcommanbenr untergeben ift. In ber Regel überwintert in Reval and eine Flottegnipage. Die Kronapothete und bie jum Montur : und Broviantwefen gehörigen Dagezine ftehen unter Obers aufficht bes Rriegscommiffariats für bie Offfeeprovingen in Riga.

land\*) wird Efthland von einem Civilgouverneur, als Chef des Gouvernements, und mahrend seiner Abwesenheit von seinem gessehlichen Stellvertreter, dem Bicegouverneur, verwaltet. Der Civilgouverneur hat etatmäßig seit 1835 seine besondere Kanzlei unter der Aufsicht eines Kanzleidirectors und zweier Tischvorsiter, nebst deren Gehilfen, und Kanzlisten für die russische und deutsche Correspondenz. Bu besonderen Aufträgen sind ihm außerdem zwei Beamte beigegeben.

Unter bem Civilgouverneur steht junachst die Gouvernes mentsregierung mit 3 Regierungsrathen und 2 Secrestaren für die russische und beutsche Abtheilung. In ersterer bestinden sich 2 Tischvorsiger nebst Gehilfen und Kanzlisten für die russische Correspondenz und das Paswesen. In letterer aber sind 3 Tischvorsiger mit deren Gehilfen und Kanzlisten für das Polizeis, Justiz: \*\*) und Berwaltungsfach.

Unter Borfis des Civilgouverneurs befteht als eine von der Souvernementsregierung abgesonderte Berwaltung der Souvernements: Baucomité, aus einem Affessor, dem Souvernementsarchitetten nebst Gehilfen und einem Ingenieursoffizier, mit einem Secretar und der zugehörigen Kanzlei. Alle

<sup>\*)</sup> Wie von der Statthalterschaftes: Berfassung die Civil-Oberverwaltung bem Generalgouverneur von Esthland, Herzog Peter von Holstein-Oldenburg, übertragen war, so war sie auch sväter, von 1808 bis 1816, den esthländischen Militärgouverneuren, herzögen Georg und August von Holstein-Oldenburg anvertraut, und wurde erst 1819 wieder mit der Civil-Oberverwaltung Liveund Kurlands in der Person des Kriegsgouverneurs zu Riga und Generals gouverneurs ber Ofiseprovinzen vereinigt.

<sup>\*\*)</sup> Die Berwaltung ber Juftig in ber Gouvernementeregierung befchrante fich nicht blos auf die Ueberweifung aller ihr von ten Bolizeibehörten eine berichteten ober von andern Behorben mitatheilten Criminal= und Unterindunges, Rronintereffes und Concursfachen an bie competenten Juftigbeborben gur nabern Untersuchung ober gesetlichen Berhandlung und Entscheibung, und auf bie Anordnung gur Bollftredung ihrer beftätigten ober rechtefraftigen Erfenntniffe burch bie competenten Polizeibehorben auf bem Lanbe und in ben fleinen Stabten, fonbern bie Gouvernementeregierung verhandelt und ent= icheibet auch felbft alle Spolien: und Gewaltflagen wegen Berbrangung aus bem jungften Befit, alle Arreft = und Sequestergesuche, alle unftreitige, auf Bechseln, Obligationen und flaren Schulbschriften ber nicht unter Jurisbiction bes revalichen Magiftrate fortirenben Ginwohner beruhenden Forderunges fachen, alle nachgesuchten Improffationen und Tilgungen, Corroborationen und Rreposten, die fich auf bas unbewegliche Bermogen in ben fleinen Stabten Efiblands beziehen, mit Ausnahme bes Fledens Leal, ber als jum Gute Leal and unter bas Oberlanbgericht gehört.

Torge \*) über bie jum Resfort biefes Baucomité gehörigen Bauten und Reparaturen ber Krongebaude werden aber im esthländischen Cameralhofe abgehalten.

Auch das Collegium aligemeiner Fürsorge, mit dem zugehörigen hofpital, nebft den Krantenhäusern in den kleineren Städten und der 1804 in Reval gegründeten Alexander-Armenanstalt steht unter dem Präsidium des Civilgouverneurs, dem die daselbst angestellten Beamten direkt untergeben sind; die Berwaltung des Collegiums aber besteht aus dem Ritterfchaftshauptmann, dem Redicinalinspector, einem Regierungsrath, einem Mitglied des Ragistrats und dem Oberarzt des Hospitals.

Der Civilgouverneur war Borfiber der nun aufgefösten Allers bochft niedergefesten Commission jur Ginführung der Bauerversfaffung, und sammtliche Bauer-Polizeibehörden find ihm speziell untergeordnet.

Ebenso prafibirt er in ber efthnischen Provinzial=Gesecom=
mission, und ist Borfiger des auf Grundlage der am 20. Dezbr.
1834 Allerhöchst bestätigten Meinung des Reichsraths errichteten
statistischen Comité des esthnischen Gouvernements, dessen des
kändige Mitglieder der Ritterschaftshauptmann, der Bicegouverneur,
Gouvernementsprocureur, Medicinalinspector, Gouvernements=
Schuldirector und Generalsuperintendent sind, nebst einigen von
demselben erwählten ordentlichen und correspondirenden Mit=
gliedern.

Dem Souvernementsprocureur, bem die Aufrechthalstung der Gefese in Land und Stadt überhaupt und die Beförsberung der Justiz in den Behörden insbesondere obliegt, so wie die Oberaufsicht über das Schloß, desgleichen über das Stadtsgefängniß, ist zunächst untergeben der Commissarius fisci, der als öffentlicher Ankläger und Anwalt der Krone in höherem Auftrage alle peinlichen Anklägesachen wider Beamte und Personen bevorrechteten Standes, alle Freiheitsreclamationen und die Kronsgüter betreffenden Gränzstreitigkeiten bei den competenten Landessbehörden zu betreiben hat, und der Justizs und Commerzsofsizal, welcher bei den revalschen Stadtbehörden auf erhaltenen Auftrag gleichfalls den öffentlichen Ankläger und Vertreter des Stadtsiscus zu machen, außerdem auf die Verhütung alles widergesehlichen Handels und nisbesondere auch des widerrechtlichen Vertaufs in Stadt und Vorstadt zu sehen hat, in welcher lehtern Beziehung ihm mehrere Straßensteue untergeordnet sind.

Bur Medicinalvermaltung gehort ber Medicinals infpector ale Prafibent, ber Operateur und Accoucheur

<sup>&</sup>quot;) Torg bebeutet überhaupt ben Sanbel, wird aber hier nur fur ein öffentliches Ausbieten entweber jum Meiftgebote, ober fur ben niebrigften Preis gebraucht.

aber als Mitglieder der Behörbe, nebst einem Rangleibeamten. Unter dieseiben sortiren die Kreibärzte in den 4 Arrisen, und der Stadtphysitus in Reval, auch der Gouvernementss Beterinärarzt, die Kreibapotheten sowie die hier bestehens den 4 Privatapotheten und die 5, welche in Besenberg, Beisensstein, Hapsal, Jewe und Leal eristiren; desgleichen die 4 Kreisshebammen.

Den Cameralhof bildeten bis jum Jahre 1841 unter bem Prafidium des Bicegouverneurs, 2 Rathe und ein Affefe for, der Gauvernementscontroleur, Rentmeifter und Rorftmeifter nebft ben Secretaren. Ihnen (mit Musnahme bes Affeffors, der teiner befondern Abtheilung vorfteht) unmittelbar untergeben waren die Defonomie=, Salg= und Branntweins, Control=, Renterei= und Korftabtheilung, nebft den Tifchs vorsigern und beren Behilfen und jugehörigen Rangleibeamten in jeder Abtheilung. Dem Gouvernementecontroleur aber waren 3 Controleure beigegeben zur Revision des Rechnungswesens und ber Schnurbucher ber verschiedenen Behorden. Ebenso gehörten bie 4 Rreibrentmeifter mit ben jugehörigen Rangleibeamten in Reval und den 3 Rreisstädten unter den Gouvernementerents meifter, und unter ben Gouvernementsforftmeifter ber Rorfts meifter und ein Behilfe in bem Rrondorfe Sirineg; auch ein Unter dem Gouvernementsrevisor aber Forstrevisor. stehen die 4 Rreibrevisoren. Außerdem hat der Abel einen Ritterschafterevisor in Dienft, und die Stadt Reval ihren Stadtrevifor. Bufolge Allerhochften Befehle vom 30. Juni 1841 ift, nachdem die Defonomie-, Galg, Branntweins- und die Korstabtheilung des Cameralhofes am 1. September 1841 einges gangen, und fatt deren blos eine Revisionsabtheilung mit einem Tifch fur die Seelenrevifion, einem zweiten fur die Sala- und Branntweins= und Tabatsaccisesachen, einem britten für bie Re= frutenangelegenheiten eingerichtet und hiebei die meiften ber bei den aufgehobenen Abtheilungen früher functionirenden Rangleibeam= ten wieder placirt worden, - am 2. Septbr. 1841 die efth lans bifche Begirksverwaltung der Reichsdomanen errichtet.

Die Zollverwaltung in Reval besteht aus bem Director und 2 Mitgliedern nebst beren Secretären und der Kanzlei, und gehören dazu ferner der Zollrentmeister, Pachaus= Aufseher oder Inspettor, Wage= und Stempelmeister, Eter und der Buchhalter, sowie der hafenmeister (der zusgleich Schiffsmesser ist) 2c., und eine Anzahl Zollbesucher. Dem Zollbezirts=Befehlshaber, dem auch 1 oder 2 Beamte zu besonderen Aufträgen zugeordnet, sind die Zollgranz=Aufseher mit der Zollwache — den Strandreitern und Strandwächstern — an den verschiedenen Zollcordons und Distanzen an den Küsten und auf den Inseln Esthlands untergeordnet. Der Zolls

inspectot in Sapsal und ber Aufseher des Ports Runda mit ben ju ihnen gehörigen Rangleibeamten aber sortiren unter die Bollverwaltung in Reval.

Das Gouvernementspostcomptoir in Reval verwaltet der Gouvernementspostmeister und dessen Gehilfe, nebst dem denselben zugeordneten Kanzleipersonale und mehreren Postilons. Unter der Oberaussicht des Gouvernementspostmeisters stehen das Postcomptoir in Hapfal, das seit 1835 auch in Besenderg errichtete Postcomptoir und das Postcomptoir in Jewe, mit dem Postmeister und Kanzleibeamten. Die Poststationen (der fahrenden Post) übrigens besordern durch Kirchspielsposten die Briefe vom Lande und nach demselben.

Bur Handhabung ber Polizei im Lande und zur Ausrichtung ber Befehle und Aufträge der Gouvernementsobrigkeit sind in Sthland in Folge Allerhöchst bestätigten Doklads Sines dirigirenden Senats vom 24. September 1798 für jeden der 4 Kreise, mit Ausnahme des kleinsten, Jerwen, der nur 2 hat, 3 Hatenstichter\*) verordnet, statt daß vor der Statthalterschafts: Bersfassung in Jerwen nur einer, in den übrigen 3 Kreisen aber 2 Hatenschaft bestanden hatten. Der Kreis Harrien zerfällt demsnach gegenwärtig (wie schon oben angegeben worden ist) in die hatens

<sup>\*)</sup> Neber ben Ursprung bes Ramens und bie Einführung ber hatenrichter in Efthland f. bes Orbensmeifters Bolter von Plettenberg "Bererbnung ub be Ginigung be Buren" vom St. Johannistage 1509, bei Ewers C. 65 bis 68, worin es heißt: "Item fo foll man zwei hafenrichter fegen, einen in harrien, einen in Bierland, und bie fellen fich bem nicht entziehen, bei 6 Mart, und mann ober mobin ber Gafenrichter geforbert wirb, gu richten, fo foll er zu fich nehmen 2 bes Meisters. (Lehnes) Manne, und foll nach feis ner Sellgfeit richten, wie vorgeschrieben, nach Ausweis biefer Einigung." Sein Beschäft aber mar, bie' ju einem Saten Lanbes wefentlich gehörigen Leute und Unterfaffen, wie fie in ber Berordnung heißen hafen manner ober Leute, wenn fie entlaufen waren, und fich auf bem Lante einer anbern herricaft angefiebelt hatten, fobalb fie bort ausgemittelt murben, ihrem urfprunglichen herrn mit aller ihrer habe auszuantworten. Ueber ben Juriss bictionebegirt ber hafenrichter heißt es ferner: "Item ber Richter in harrien foll richten in Barrien, ju Bernau und Leal, ber Richter in Bierland ber foll richten in Wierland, ju Wefenberg, ju Rarwa und ju Reuschlof (an ber Dunbung ber Narowa, wo jest bas ruffifche Kronberf Streniz liegt, bas bie Efthen Bast-Rarma ju nennen pflegen, und bie Ruine bes fogenannten neuen Schloffes noch ju feben ift, in bem fich gegenwartig bas Rorumagagin bes Dorfes befindet). Ferner ber jerwische Richter foll richten in ben Mems tern Fellin, Jerwen, Dberpahlen und ju Talthof; wobei er alle vorgeschriebenen Bruche (Bon) in 3 Theile an vertheilen hat. Den einen Theil bem oberften Gericht, ben andern Theil bem Rlager, ben britten Theil bemfelbigen Safenrichter.

hatenrichterlichen Diftrifte: Oft-, Gade und Beftharrien, wovon jeder 4 Rirchfviele enthalt, der wierlandifche in Land = und Strand-Bierland nebft Allentaden, wovon ber erfte und lette Diftrict 3, Strand-Bierland aber 4 Rirdfpiele umfaßt; ber jers wensche in Oft= und Gud-Jerwen, jeder mit 4 Rirchfpielen, und ber wiediche in die Infulars, Strand= und Land=Bied, die erftere mit 6, die andern mit 5 Rirchfpielen. Die Satenrichter werden von der Ritterschaft auf dem Landtage aus dem in jedem Diftricte anfäßigen immatriculirten Adel auf 3 Jahre erwählt, und verwalten ihr Umt unentgeltlich. Dur ju den Kangleiausgaben merben ihnen feit bem Sahre 1803 aus ber Ritterkaffe 300 Rbl. B. A. gezahlt, wofür fie einen Schreiber ju halten pflegen, ba ihnen amtlich tein Kangleiofficiant jugeordnet ift. Sie richten fich in ihrer Amtsthätigkeit junachft nach der ihnen von der Gouverne= menteregierung am 20. April 1797 ertheilten Inftruction, und hinfichtlich der von ihnen der Gouvernementsobrigfeit von Beit ju Beit zu ertheilenden offiziellen Nachrichten nach dem auf Ans ordnung des efthländischen Civilgouverneurs, Geheimenraths Baron von Uertiff im Jahre 1809 ju Reval gedruckten Repertorium für neuangehende Satenrichter, Rirchenobervorsteher und Guterbefiger im efthländischen Bouvernement, feit Einführung der neuern Bauer= verfassung aber besonders auch nach dem am 23. Mai 1816 Allerhöchst beftätigten Bauergefetbuche. Gie bilben hiernach auch mit Bugiehung zweier aus ben Gutsbesitern in jedem Rirchspiel auf 3 Jahre ermahlten Affesforen das Rirchfpiels=Polizeis gericht, das bei Refrutenaushebungen die Refrutenlosung unter ben retrutenfähigen Mitgliedern ber Gemeinde auf jedem Gute ju veranstalten hat, und über die Butspolizei, welche auf jedem Gute von dem Guteherrn oder deffen Stellvertreter vermaltet wird, besgleichen über die Gemeindepolizei, welche von dem beeidigten; aus der Bauerichaft mit Beftatigung der Gutepolizei auf drei Sahre gemählten Gemeindealteften ausgeubt wird, im Sall über Difbrauch ihrer polizeilichen Gewalt Beschwerde geführt wird, richtet. Die jedem Dienftheren bei Pflichtverlegungen feiner Dienstboten oder feines Gefindes juftebende Bausjucht. erftredt fich auf 15 Stockschläge; beim weiblichen Geschlecht, bei unmundigen und ichwächlichen Personen aber auf 30 Ruthenhiebe. Eine Ueberschreitung Dieser Grangen der Sauszucht gieht eine Don von 5 bis 50 und mehr Rbl. B. A. jum Beften ber Gebiets= labe ber Bauergemeinde ober ber Armen der Gutsgemeinde nach fich. Der Gemeindepolizei fteht das Recht ju, bei Bergehungen ber Gemeindeglieder, folche - jedoch nur mit Bugiehung zweier Borfteher ober Bevollmächtigten der Bemeinde, außer in dringen= ben teinen Auffchub leidenden Rallen, - ju ftrafen: an Gelde bis jum Berthe von 4 Rulmet Roggen jum Beften der Gebietelade. am Leibe mit 1 bis 40 Bieben, und mit Arreft von 1 bis 48

inspector in Sapsal und der Aufseher des Ports Runda mit ben zu ihnen gehörigen Ranzleibeamten aber sortiren unter die Bollverwaltung in Reval.

Das Gouvernementspost comptoir in Reval verwaltet der Gouvernementspostmeister und dessen Gehilfe, nebst dem denselben zugeordneten Kanzleipersonase und mehreren Postilons. Unter der Oberaussicht des Gouvernementspostmeistersstehen das Post comptoir in Hapfal, das seit 1835 auch in Wesenberg errichtete Post comptoir und das Post comptoir in Jewe, mit dem Postmeister und Kanzleibeamten. Die Post stationen (der fahrenden Post) übrigens befördern durch Kirchspielsposten die Briefe vom Lande und nach demselben.

Bur handhabung ber Polizei im Lande und zur Ausrichztung ber Befehle und Aufträge der Gouvernementsobrigkeit sind in Esthland in Folge Allerhöchst bestätigten Doklads Sines dirigirenden Senats vom 24. September 1798 für jeden der 4 Kreise, mit Ausnahme des kleinsten, Jerwen, der nur 2 hat, 3 hatenzichter\*) verordnet, statt daß vor der Statthalterschafts: Berzfassung in Jerwen nur einer, in den übrigen 3 Kreisen aber 2 hatenrichter bestanden hatten. Der Kreis harrien zerfällt demznach gegenwärtig (wie schon oben angegeben worden ist) in die

<sup>\*)</sup> Heber ben Urfprung bes Ramens und bie Einführung ber hafenrichter in Enbland f. bes Orbensmeifters Bolter von Blettenberg "Bererbnung up be Ginigung be Buren" vom St. Johannistage 1509, bei Ewers S. 65 bis 68, worin es heißt: "Item fo foll man zwei Safenrichter fegen, einen in harrien, einen in Bierland, und bie fellen fich bem nicht entziehen, bei 6 Mart, und mann ober wohin ber Gafenrichter geforbert with, gu richten. fo foll er qu fich nehmen 2 bes Reifters. (Lehnes) Manne, und foll nach feis ner Seligfeit richten, wie vorgeschrieben, nach Ausweis biefer Ginigung." Sein Beschäft aber mar, bie ju einem Baten Lanbes mefentlich gehörigen Leute und Unterfaffen, wie fie in ber Berordnung beißen Safenmanner ober Leute, wenn fie entlaufen waren, und fich auf bem Lanbe einer andern Berricaft angefiebelt hatten, fobalb fie bort ausgemittelt wurben, ihrem ur= fprunglichen herrn mit aller ihrer habe ausznantworten. Ueber ben Inrisbictionsbegirt ber hafenrichter beißt es ferner: "Item ber Richter in harrien foll richten in Barrien, ju Bernau und Leal, ber Richter in Wierland ber foll richten in Wierland, zu Wefenberg, ju Rarwa und zu Reufchloß (an ber Munbung ber Narowa, wo jest bas ruffifche Kronberf Streniz liegt, bas bie Efthen Bast-Rarma ju nennen pflegen, und bie Ruine bes fogenannten neuen Schloffes noch ju feben ift, in bem fich gegenwärtig bas Kornmagagin bes Dorfes befindet). Ferner ber jerwische Richter foll richten in ben Mems tern Fellin, Berwen, Dberpahlen und zu Talthof; wobei er alle vorgeschries benen Bruche (Bon) in 3 Theile an vertheilen hat. Den einen Theil bem oberften Bericht, ben anbern Theil bem Rlager, ben britten Theil bemfelbigen Safenrichter.

## 'II. Juftigbehörden.

Die oberfte Juftizbehörde in Efthland, welche, dem Gerichtshof veinlicher und burgerlicher Sachen in Rugland entfprechend, gleich der Gouvernementeregierung und dem Cameralhof zu den Palaten gerechnet wird, die über die Unwendung der Befete, wo fich Zweifel dagegen erheben, nach Bernehmung ber Rechtsmeinung des Bous gernementsprocuratore ju enticheiden haben, ift das Oberlands gericht.\*) Es besteht aus den in den Ritterschaftsangelegen= heiten das Candrathecollegium bildenden 12 Candrathen, denen der Generalgouverneur, und in deffen Abwesenheit der von ihm dagu ernannte altefte Landrath prafidirt. Gie werden aus bem in Efthland besiblichen immatriculirten Abel, und zwar auf Lebenszeit, erwählt, indem die auf dem Landtage versammelte Rittericaft jur Erganjung einer eingetretenen Bacang 3 Candidaten vorschlägt, unter benen das Landrathecollegium einen jum Landrath ermählt und ohne weitere Bestätigung beeidigt. Bufolge Allerhöchsten namentlichen Befehle der Raiferin Catharina I. vom 4. Märg 1726 genießen die Landrathe mahrend ber Beit ihres Dienstes den Rang eines Generalmajors. Der Ranglei des Oberlandgerichts fteben feit dem Sahre 1821 2 Sceretare, für die Civil= und Criminalfachen, vor, von denen der eine jugleich bas Protocoll ju fuhren hat. Außerdem find in derfelben ein Archivar, ein Actuar, ein Translateur für die ruffische und 2 Dolmetscher für die russische und schwedische Sprache, ein Protocollist für die Rrepostfachen und das Spoothekenmefen, ein Registrator der auswartigen Berbot-Legungen und = Bebungen, ein Expeditor, 2 Rang= liften und 2 Bachtmeifter angestellt. Bur Erhaltung des Lands ratheftuhle donirte die Ronigin Chriftina demfelben am 17. Jan. 1651 die früheren Klofterguter Nappel, Ruimes und Ray, von

<sup>\*)</sup> Bufotge bes danischzesthländischen, ursprünglich wohl lateinisch abgesfaßten Maldemar-Erichschen Lehnrechts vom Jahre 1315 und des Königs Christoph Privilegii vom 21. September 1329 (vgl. Ewers S. 52 u. 58) scheint schon König Waldemar II. bei Eroberung Esthlands im ersten Biertheil des 13. Jahrhunderts den Landesrath daselbst eingeführt zu'haben, oder das oberste Recht (Gericht), wie das Oberlandgericht in den Urfunden aus der Ordenszeit und auch in Dion Fabri sormulare procuratorum vom 15:8 in der Regel genannt wird. Noch jest gilt die Borschrift jenes alten Lehnrechts:

<sup>&</sup>quot;Bo be Rath nicht all thosamenbe ift, wor erer mehr is een, wenn be Belfite, be mogen Orbel fteben." Daher auch in ber zusolge Reservits Sr. Durchlaucht bes esthländischen Generalgonverneurs Prinzen Beter Friedrich Georg von holftein=Olbenburg vom 22. Septbr. 1808 im Oberlandgerichte eingeführten Desour breier Landrathe keine Urtheile gesprochen werden dursen, außer Leuterationsurtheile in Eximinalsachen ber Unterbehörben.

jufammen mehr als 150 fcweb. Saten, die aber nach der Land= rolle von 1818 nur noch etwas über 112 und nach der Landrolle von 1840 über 153 Saten ausmachen. Obwohl diefe Chentung von der Raiferin Catharina I. am 6. Juli 1725 confirmirt wurde, fo ließ die Raiferin Catharina II. nach Ginführung der Statthalterschafts = Berfaffung Diefe Guter doch feit dem Jahre 1786 jum Beften ber hohen Rrone verarrendiren, und erft nach Biederherstellung der alten Berfaffung restituirte Raifer Daul fic dem Landrathscollegium am 29. Juni 1797 jum immermahrenden Eigenthum. Die Ginfunfte werden jur Befoldung der Kangleibeamten und gur Beftreitung der fonftigen Unterhaltungetoften des Oberlandgerichts verwendet, und in den Ueberschuß theilen fich die Das Oberlandgericht halt alle Jahre, vom Berren Landrathe. erften Mittwoch nach heil. drei Ronige bis 14 Tage vor Oftern, eine ordentliche, außerdem aber, so oft es erforderlich, und früher gemeiniglich um St Johannis, feit bem Sahre 1826 aber, ba alle fonft in jenem Termine üblichen Bahlungegefchafte gur Er= leichterung der Berechnungen auf Beranlaffung der Allerhochft be-Kätigten efthländischen adeligen Credittaffen = Bermaltung auf den Mongt Ceptember verlegt murden, gemeiniglich in den erften 14 Tagen des Septembers, eine außerordentliche Juridit, mahrend welcher alle Civilfachen, die jum Spruche reif find, entschieden, und die Urtheile, gewöhnlich am letten Tage, gleichzeitig publicirt werden. Dabei richtet fich bas Oberlandgericht vorzugsweise nach ben um die Mitte des 17. Jahrhunderts im Auftrag der Landrathe aus den bis dahin geltenden Rechten, Gewohnheiten und ausbrucklichen Privilegien jusammengetragenen efthländischen Ritters und Landrechten, den hier recipirten fonigl. fcwedischen Berord= nungen, und den für Efthland ertheilten oder jur befondern Rach= achtung hier publicirten taiferl. ruffifchen Befegen, und wendet subsidiarifch auch das deutsche, romifche und tanonische Recht, und in Criminalfachen auch wohl die peinliche Gerichtsordnung Rarls V. vom Jahre 1536 an. Die laufenden Sachen und die Leuteratio= nen der Eriminalurtheile der Unterbehörden werden außer der Zeit ber Juridit von dreien, alle 14 Tage abwechselnd bejourirenden, Landrathen abgemacht. In erfter Inftang entscheidet das Oberstandgericht alle Eriminals und mit wenigen Ausnahmen auch alle Civilfachen wider Edelleute, Abelerecht genießende Beamte und charafterisirte Personen; in zweiter Instanz alle durch Appellation nus den Manngerichten, dem Niederland= und Landwaisengerichte, dem nerwaschen und hapfalfchen Magistrate dahin gelangenden Civilfachen und jur Leuteration eingefandten Eriminalurtheile; in britter und letter Inftang aber die aus den Rreisgerichten dahin jur Revision gebrachten Bauerfachen wider Edelleute. Außerdem gehören alle Ingroffationen, Tilgungen, Corroborationen, Rrepoften und Subhaftationen in Beziehung auf unbewegliche Guter im

Lande und alles auf dem Dom ju Reval und in deffen Borftadt belegene, ablige unbewegliche Bermögen vor das Oberlandgericht. Der 2. Abtheilung des 3. Departements Eines dirigirenden Senats steht die Revision der durch Rechtsmittel dahin devolvirten Civilsachen des Oberlandgerichts zu, sofern der Berth des streitigen Gegenstandes 2000 Abl. B. A. beträgt, dem 5. Departement aber die Revision der Eriminalsachen und und under Edelleute, charafterisitet Personen und Beamte, und wider Unmundige jeden Standes.

Den Rreisgerichten in Rufland, wie den Landgerichten in Livland und den Oberhauptmannsgerichten in Rurland, ähnlich find die Manngerichte\*) in Efthland, in Betreff der ihnen zustehenden Criminal= und Civiljurisdiction in den zu ihnen gehörigen Rreisen nach welchen sie benannt sind: das harrische, das wier= und jerwsche\*) und das wiecksche Manngericht. Ihnen liegt

<sup>\*)</sup> Das W.-E. R. von 1315 ergiebt §. 49 in ben Borten: "Behm od be Houetman sein Recht befehlet, lyde (gleich) ehme fülnen tho richten, wat vor em endet wert, dat fall stade blienen" ben Ursprung des Mannrichteramts, zu richten über die Lehnsmannen des Königs, wobei aber seit der altesten Beit aus der Lehnsritterschaft 2 des Königs — später des deutschen Ordens — Mannen zugezogen wurden, wie aus §. 35 des Lehnrechts erhellt: Bat vor Gericht schüt, dat de Richter met sienen wahren Worten vullensamen will und twen Dingeslüde, des Königs Manne, up den Hilligen, dat mag nen Man weddersprefen.

<sup>\*\*)</sup> Befanntlich befaß Danemark feit bem mit bem Orbensmeifter Berr= mann Balde am 7. Juni 1238 ju Stenby gefchloffenen Bergleich nur bie Brovingen Barrien und Wierland nebft Allentaden in Efthland, mahrend Jerwen bem beutschen Orben verblieb, und bie Bieck bem unter Dberhoheit bes Erzbischofe von Riga und bes beutschen Orbens ftebenben Bischof von Defel jugetheilt wurde. Unter ber Orbensherrichaft war in Barrien, in Wierland, und auch in bem Fellin und Oberpahlen, ja felbst Rarfus in Lievland mitumfaffenden jermichen Rreife ein befonberer Mannrichter. Ale Efthland au Schweben fam, waren es junachft blos harrien und Bierland, bie fich von bem Orben losgefagt, und nur allmählig behnten bie Schweben burch Er: oberung ihren Befit in ben Orbenstanben aus, zunachft in bem fleinen Theil bon Jermen, ber noch jest vorzugeweise fo heißt, und über welchen bie Juriebiction baher auch bem wierichen Manurichter übertragen warb, bann aber auch in ber Wied, welche erft ben 25. August 1584 unter Ronig Johann III. mit bem übrigen Efthland vereiniget warb, und nun auch feinen eigenen Dann= richter erhielt. Seitbem hat bas wier- und jermiche Manngericht auch ftets bie Inriebiction über Bierland (nebft Allentacten) und Jerwen ausgeübt, unb' wird baher abwechselnd alle 3 Jahre ber Mannrichter erft aus Bierland und bann wieder aus Bermen ermahlt, und ber eine Affeffor immer aus Bierland, ber anbere immer aus Bermen.

junachft bie nahere Untersuchung oder gefetliche Berhandlung und Entscheidung aller ihnen von der Gouvernementsobrigkeit zu dem Ende committirten Criminal= und Untersuchunges. Rronintereffes, Nachlaffenschafts- und Concurs-, und anderer officieller sowie auch aller übrigen Civilrechtsfachen der nicht standesbevorrechteten Ein= wohner ihres Rreifes und der jugehörigen Städte Baltischport, Befenberg und Beißenstein und des Fleckens Leal ob, dann aber auch die Entscheidung in erfter Inftang über Freiheitereclamationen wider Ablige ihres Rreifes und über Liquidation ftreitiger Ochuldverhältniffe derfelben, früher auch aller Grangftreitigkeitefachen der in ihrem Jurisdictionsbezirt gelegenen Landguter, \*) wobei fie fich nach den oben ermahnten Rechten und Gefegen, \*\*) und nur in Absicht Der Civilrechtestreitigkeiten der wesenbergichen auch nach bem fur diese geltenden lubifden Stadtrechte richten. \*\*\*) Die Manngerichte haben ihre Jurisdiction wie das Oberlandgericht, und werden die bei ihnen verhandelten Civilfachen nur in diefem entschieden, und gewöhnlich am vorlegten Tage vor dem Schluß der Juridit die Urtheile publicirt, da die Appellationen von denfelben an das Oberlandgericht binnen 24 Stunden bei den Manngerichten angemeldet werden muffen. Außer der Juridit aber werden die Civilsachen ununterbrochen bei dem dejouririrenden Mannge=

<sup>\*)</sup> Rach Buch I. Tit. 5, Art. 4 ber Ritter= und Lanbrechte, bestand im 17. Jahrhundert außer ber Eriminaljuriediction bes Mannrichtere Amt und Gewalt barin: "bag er in feinem Diftricte und Gebiete, fo weit baffelbe fich erftredet, mag befreutigen, Brangen befichtigen, beren Streitigfeiten burch Urtheil und Recht enticheiben, bie Partelen citiren, Bengen verhoren, Gins weisung, Auftrag und Ausrichtung thun, und bie vom (Ober-) Landgerichte ausgesprochenen, wie auch feine eigenen , in Rraft Rechtens ergangenen Urtheile erequiren;" und Grangführungen gehörten, ba 3mmiffionen, Sequeftrationen und Erecutionen fpater nur ben Bafenrichtern übertragen murben, bis in bie neueften Beiten, außer ben mit jedem Sahre immer mehr zunehmenben Criminaluntersuchungen, ju ben Sauptgefchaften bes Manngerichte. Durch ben Ufas vom 24. Decbr. 1828 aber ift bie Enticheibung ber Grangftreitigfeiten ber Privatguter bes efthlanbifchen Abels ben von ben Parteien felbft zu ermahlenben Schiedsgerichten ausschließlich vorbehalten worben, und nur bie Granzstreitigkeiten mit publifen ober etwa Nichtabeligen gehörenden Gutern gehören nach wie vor unter bie Inriebiction ber Manngerichte.

<sup>\*\*)</sup> Spezielle Borfchriften für bie Manngerichte enthalten außerbem bie Mannrichterinstruction vom 22. Mai 1648, die Interimsordnung ber Mannsgerichte vom 9. Mai 1653 und die Ergänzung der Manngerichtsordnung vom 28. März 1664; hinsichtlich ber zu beobachtenden Procesordnung haben sie fich aber auch besonders nach der erneuerten Oberlandgerichts-Constitution vom 7. Inii 1691 zu richten.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. bie Dorpater Jahrbacher I. 336.

richte") verhandelt, und Eriminal= und Untersuchungefachen jeder Reit ohne allen Aufschub untersucht und entschieden, die Urtheile in Eriminalsachen aber erft nach erfolgter Leuteration des Oberlandge= richts. Durchficht des Gouvernementsprocureur und Bestätigung des Civilgouverneurs, die Urtheile in Untersuchungssachen, in welchen fich teine Schuldigen ergeben haben, jedoch nur nach Durchficht des Procureurs und Bestätigung bes Gouverneurs, in dem Manngerichte publicirt und jur Anordnung der Bollftreckung durch die competente Polizei= behörde der Gouvernementeregierung eingefandt. Jedes Mann= gericht besteht aus dem Mannrichter und zweien Affefforen, einem Secretar und einem Actuar. Erftere werden alle drei Jahre auf dem Landtage erwählt, und zwar die Mannrichter nur aus dem immatriculirten in dem Rreife, für welchen fie gemahlt merben, besiklichen Abel, die Affessoren aber aus Mitaliedern der Ritterschaft jener Rreife, ohne Rudficht darauf, ob fie darin be-- fiblich und auch immatriculirt find, oder nicht. Gie bienen bem Baterlande in Diefen Memtern ohne alle Entschädigung und nur die Affefforen erhalten für die Zeit ihres amtlichen Aufenthalts in der Stadt, feit dem Jahre 1827, ein angemeffenes Quartiergeld aus der Ritterfaffe, aus welcher auch der Secretar und der Actuar befoldet werden, die außerdem, wie die Rangleibeamten des Ober= landgerichts, jur Gehaltsmehrung verhältnismäßig geringfügige Cangleisporteln nach der Tare genießen.

Bur Berhandlung und Entscheidung geringsügiger Schuldsforderungssachen wider solche, die ihrem Stande nach eigentlich vor das Oberlandgericht sortieren, wurde ohne Zweisel erst zur Zeit der Abfassung der Ritter= und Landrechte das Niederlandsgericht creitt, dessen Competenz sich jedoch nicht über Schuldsforderungen von mehr als 200 Rthlt. schwedisch erstreckte, worunter nach dem am 26. Febr. 1797 Allerhöchst bestätigten Doklad des Senats, seit die schwedische Münze, die sonst zu 80 Kop. auf den Rthlt. gerechnet wurde, außer Cours gekommen, gewöhnlich 200 Rubel verstanden werden. Mitglieder des Niederlandgerichts was ren, unter dem Prässdium des Ritterschafts Jauptmanns, die 3 Mannrichter mit ihren Assesson und sämmtliche Hakenrichter der 4 Kreise, welche letztere jedoch seit Wiederschersellung der alten Verfassung wegen ihres seiten weit ausges

<sup>\*)</sup> Durch bie schon oben S. 99. Annerkung erwähnte Berfügung bes Prinzen Georg von holstein-Olbenburg wurde auch bei ben Manngerichten eine regelmäßige Dejour eingeführt, indem alle 14 Tage abwechselnd
immer ein Richter in jedem Manngerichte gegenwärtig ift, die zu gemeins
samen Beschlässen und Entscheidungen sich allemal in dem Manngerichte vereinigen, wo das betreffende Geschäft abzumachen ist, welches um so leichter,
da alle 3 Manngerichte unmittelbar unter dem Oberlandgerichte, im Ritterhause auf dem Dom zu Reval, ihre Sipungslocale haben.

behnten Geschäftsfreises selten ober nie an den Sigungen diefer Behörde Theil nehmen, da fie fich mahrend ber auch für fie gel= tenden Juridifen des Oberlandgerichts auf fo lange Beit aus ihrem Diftricte gar nicht entfernen tonnen. Seine bobere Bedeutsamteit und ungleich wohlthätigere Birtfamteit aber erhielt bas Dieder= landgericht, als es durch Landtagsbeliebung im Jahre 1834 jugleich : "jum allgemeinen Landesbesten, infonderheit aber jum Rugen und jur Sicherheit berer Bittmen und Unmundigen, wie auch vater: und mutterlofer Baifen, jum gandwaifengericht con= ftituirt" murde, ju beffen Richtschnur gleich bamals bie Land= maifengerichtes und Bormunder=Ordnung abgefaßt und publicirt ward, wobei dem Oberlandgerichte jedoch die Ernennung und Bestätigung ber Bormunder und Curatoren, und bas Recht ju deren Entlaffung, fowie in Appellationsfachen die obervormund= schaftliche Entscheidung vorbehalten murde. Dem Diederland= und Landwaisengericht ift nur ein Secretar ohne Cangleis beamten jugeordnet, der feinen Gehalt aus der Rittertaffe erhält; Die ihm jugebilligten Kangleisporteln find benen ber Manngerichte gleich, und nur bei Inventuren hat er außer den Reisekoften auch noch ein honorar von 10 bis hochstens 30 Rthir. (jest Rbl. Silb .= M.) ju genießen. Dem Landwaifengerichte find in Dupillen= fachen alle diejenigen, welche unter Landesjurisdiction leben, fie feien von Adel oder eines andern Standes, fie feien Militar= oder Civilbediente, Prediger, Pfandhalter oder Arrendatoren, \*) unter= worfen. Die jährlich abzulegenden Bormundschafterechnungen find vor Bestätigung bes Landwaisengerichts in der Regel von dem Mitterschaftenotar ju revidiren, ber feine Observationen darüber vorzustellen hat. hier mag in der Rurge Giniges über die ander= weitigen Autoritaten ber Ritterfchaft eingeschaltet werben.

Der esthländische Ritterschaftshauptmann, dem Gouvernements-Abelsmarschall in Lievland und Landesbevollmächtigten
in Rurland gleichbedeutend, wird alle 3 Jahre aus den von dem
Landrathscollegium vorgeschlagenen, unter den in Esthland besislichen
immatriculirten Edelleuten erwählten 3 Candidaten von der auf
dem Landtage versammelten Ritterschaft des Landes nach den 4
Rreisen gewählt; im Fall der Stimmengleichheit für 2 Candidaten
giebt das Landrathscollegium den Ausschlag. Er leitet die Bahlen
und Berathungen der Ritterschaft auf dem Landtage, und hat die
Landes- und Ritterschaftsangelegenheiten in jeder Beziehung zu ver-

<sup>\*)</sup> Bur Untersuchung und Entscheidung ber Streitigkeiten ber publiken und auf Norrföpings Beschlufrecht boniten Guter, wie auch ber unabeligen Civilbedienten und ber Pfanbhalter und Arrendatoren im Lande hatte bie Königin Christina in Reval ein Burggericht constituirt, bas Karl XII. jedoch schon 1699 aushob, worauf die bort verhandelten Rechtssachen ber Landes: jurishletton wieder anheimstelen.

treten, Die Landesmittel (Laben = und Bewilligungsgeiber) ju bidponirep; auch liegt ihm die Aufsicht und Erhaltung des Poft= wefens und der Landstraßen, so wie der Ritter = und Domfchule und der jugehörigen adligen Penfionsanstalten \*), die auf Landes= toften erhalten werden, ob, und ift er nicht allein Prafident bes Miederland = und gandwaisengerichts, sondern auch des Ritter= Schaftsausschuffes, erftes Mitglied bet Recruten : Empfangscom: miffion, des fatiftifden Comité und anderer Commiffionen, bei denen die Rechte und Intereffen des Landes und der Ritterschaft ju vertreten find. Der Ritterfchaftsausschuß wird aus 2 auf dem Landtage alle 3 Jahr auf's Neue aus jedem Rreife ermahlten Deputirten gebildet, die gemeinschaftlich mit dem Collegium der herren Landrathe außer der Zeit des Landtags, fo oft der Ritterschaftshauptmann es erforderlich erachtet, jusammen= treten, um des Landes und der Ritterschaft Ungelegenheiten ju berathen, und, feit die Ochiedegerichte in Grangfachen der Land= guter des efthlandifden Abels auf beffen Bitte laut Utas vom 24. December 1828 eingeführt find, auch die bei beren Constitui= rung etwa vorfallenden Differengen ju schlichten. Die Ritter= fch aftetanglei besteht laut ber im Jahre 1826 gedruckten Landtageordnung vom 7. Februar 1756 aus dem Ritterschafts= secretar, Notar und Actuar, die von der Ritterschaft ermählt und befoldet, und im Oberlandgerichte beeidigt werden. Ein dreifahriger Dienft als folder befreit von der Bahl jum Manngerichtsaffeffor, ein fechsjähriger von der Betleidung des Satenrichteramte.

Die durch Abelswahlen auf dem Landtage besette Berwaltung der im Jahre 1802 Allerhochst bestätigten esthländischen adligen Ereditkasse besteht aus der Kassenverwaltung, welcher ein Präsident vorsieht, nebst 2 Mitgliedern, 2 Secretären und mehreren Rechnungs und Kassenbeamten, und der Oberverwaltung, die gleichfalls aus einem Borsiser und 2 Mitgliedern nebst dem Secretär besteht, und der auch die Berswaltung der Depositentasse mit einem Secretär und mehreren Kassenbeamten untergeben ist. Die mit ihrem Grundbesits der Garantie der adligen Creditasse beigetretenen adligen Gutsbesitzer bilden die garantirende Gesellschaft, von der alle das Eresbitwesen betressenden allgemeinen Beschlüsse, nach gemeinsamer Bes

<sup>\*)</sup> Die Ritters und Domschale wird von einem der Lehrer als Director, die adelige Freivension für 20 Freischüler aus dem immatriculirten esthländischen Abel, und 4 Böglinge, die seit 1827 auf kaiserl. Kosten darin erzogen und gebildet werden, so wie die s. g. neue Pension für 40 Böglinge aus abligen und Abelsrechte genießenden Familien, von 3 als Inspectoren angestellten Hilfslehrern beaussichtigt, unter einem Curatorium von 2 Landräthen und 4 andern Curatoren, deren jeder als Repräsentant seines Kreises von der Rittersschaft auf dem Landtage erwählt wird.

rathung, ausgehen, und etwaige Differenzen zwischen ben Kaffen und der ihre Rechnungen revidirenden Oberverwaltung geschlichtet werden.

Die Einnahme der Ritterkasse besteht, außer einigen wenigen geringern, worunter die aus der Progon für Briefposten und Staffetten fließende die beträchtlichste (im Jahre 1836: 20,103, im Jahre 1837: 19,447 und im Jahre 1837: 19,941 Rbl. B. A.), hauptsächlich in den vom Lande einzegegenen Ladengeldern, welche im Jahre 1836 die Summe von 175,842, im Jahre 1837 die von 187,116, und im Jahre 1838 die von 185,088 Rbl. B. A. betrugen. Für die Jahre 1839, 1840 und 1841 ist diese Zahlung auf 12 Rbl. 75 Kop. B. A. halbsährlich per Haten für die ord in airen ritterschaftlich en Ausgaben sekostet:

|                          | 1836. | 1837. | 1838.          |
|--------------------------|-------|-------|----------------|
| Das Poftwefen            | 56161 | 56943 | 67390 R. B. A. |
| Das Militarmaifenhaus    | 17556 | 20115 | 16876          |
| Die Gehalte              | 25608 | 23075 | 22345          |
| Bege= und Brudenbauten . | 3428  | 2487  | 6634           |
| Das Domgefängniß         | 1265  | 1224  | 1263           |
| Bolfsprämien             | 2259  | 1737  | 2262           |
|                          |       |       |                |

(3n 3 Rbl. für ben Balg, welche auch für bie nächsten 3 Jahre bewilligt blieben.)

Die Belgung bes Schloffes . — 1200

(Eine 1838 neu hinzu gefommene Auflage.)

Die Unterhaltung bes Dom=

waisenhauses . . . . . 3292 3004 3505

(Die von ben Borftanden erbetene jahrliche Unterflügung [von 200 Rbl.] wurde auch für die Jahre 1839, 1840 und 1841 bewilligt.)

Die Civilingenieurschule . 2010 2010 2615

Die Domfchule . . . . . 30000 29400 31600

(Der jahrliche Buschuß von 30,000 Rbl. B. A. aus ber Ritterkaffe ift auch fernerhin bewilligt worden.)

Benfionen und Gefchente . . 8900 8277 9130

(Bon biefen wurden auf bem orbinaren Landtage von 1839 bie fraheren bestätigt, von neuen Unterstützungsgesuchen einige bewilligt ober die Entscheidung darüber dem Ermeffen des herrn Ritterschafts: hanptmanns überlaffen.)

Während der Berwaltung ber Jahre 1836—1838 Sr. Erscellenz des herrn Ritterschaftshauptmanns von Pattuli ift die ritterschaftliche Schuld um die beträchtliche Summe von über 58,000 Rbl. B. A. getilgt worden.

Bufolge der am 23. Mai 1816 Allerhochft bestätigten efth= landischen Bauerverfaffung bestehen jur Entscheidung aller Rlage= fachen von Bauern wider Ebelleute 3 Rreisgerichte, und zwar für Harrien und Jerwen eins in Reval, für Wierland nebft Allentaden eine in Befenberg und fur die Bied eine in Sapfal. Bum Rreisrichter werden von der auf dem Landtage versammelten Ritterschaft freisweise dem Oberbefehlshaber des Gouvernements 2 Candidaten vorgeschlagen, aus denen derfelbe einen für jedes Rreisgericht ernennt. Zwei Affefforen werden aus der eftiffandischen Ritterschaft gleichfalls auf dem Landtage treis weise alle 3 Jahre für jedes Rreisgericht ermahlt, und außer: bem find ihnen noch 2 Beifiger aus dem Bauerftande gugeordnet, die eine Land= oder Pachtstelle von wenigstens 3 Tonnen Wintertorn Aussaat in einem jeden Felde haben muffen. Den Secretar ernennt das Rreisgericht felbft, und ift auch befugt, ibn wieder ju verabschieden. Er erhalt 160 Tonnen Roggen ober deren Berth, und ju den Kangleiausgaben find 120 Tonnen Roggen ober beren Berth bestimmt, und werden folche jur Salfte aus ber Rittertaffe, jur Balfte von den Bauergemeinden des Rreifes ent= richtet, welche lettere auch jedem Beifiger aus der Rlaffe der Bauerwirthe 50 Tonnen Roggen oder deren Berth jahrlich ju gahlen haben. Die Juriditen des Rreisgerichts bauern vom erften Mittwoch nach heil. 3 Könige bis jur Mitte Februars, und vom 1. November bis jum 20. Dezember. Sachen, welche Die Summe von 100 Abl. S. M. nicht übersteigen, werden vom Rreisge= richte allendlich entschieden; wider Urtheile, deren Gegenstand Die= fen Werth übersteigt, ift die Ungufriedenheit binnen 14 Tagen dem Rreisgerichte anzuzeigen, und die Appellation an das Ober= landgericht, binnen 6 Bochen vom Tage der Nachgabe, dafelbft ju introduciren und ju justificiren. Das Rreisgericht tann aber feine Bauerflagefachen wider einen Edelmann verhandeln, bevor der Beweis beigebracht worden, daß der Gemeinderichter folche zuvor vergeblich zu vermitteln gefucht habe, und treten in folchen Sachen die Bauerbeifiger bei ber Entscheidung ab. In der zweis. ten Inftang entscheibet bas Rreisgericht bie durch Appellation aus ben Gemeindegerichten dahin gelangenden Rechtsfachen der Bauern, und (nach dem am 22. Januar 1823 Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths) der gleichfalls unter des Gemeindes gerichts Jurisdiction gehörenden freien Leute und ungunftigen Bandwerter auf dem Lande, die tein städtisches Burgerrecht errungen haben.

Ein solches Gemeindegericht besteht in jedem Richspiel: nur ausnahmsweise haben 2 oder 3 kleinere Richspiele ein gemeinschaftliches Gemeindegericht. Jum Amte eines Gemeinderichters werden aus den im Richspiele wohnenden Grundbesitzen, weß Standes sie auch seyn mögen, auf dem Richenconvente alle

3 Jahre 2 Candidaten, welche ein Gut oder eine Landstelle von wenigstens 12 Tonnen Aussaat Winterforn in einem jeden der 3 Felder, oder deren Berth, eigenthumlich befigen muffen, vorge= Schlagen, unter welchen die von fammtlichen Butsgemeinden gu Beifibern des Gemeindegerichts vorgeschlagenen Bauern, unter Leitung des Rirchenvorstehers, den Gemeinderichter ermahlen, barauf eben diese Bauern, welche übrigens auch eine Land = oder Pachtftelle von 3 Tonnen Aussaat Binterforn in einem jeden der 3 Kelber, oder beren Berth befigen ober gepachtet haben muffen, aus ihrer Mitte 2 Beifiber bes Gemeindegerichts ermahlen, mor= auf der Prediger des Orts, ale einstweiliger Protocollführer bes Bemeindegerichts, die ermahlten Richter in demfelben beeidigt. Der Gemeinderichter und der Prediger als Protocollführer ver= walten ihr Amt ohne alle Remuneration, Die Beifiger des Bemeindegerichts aber erhalten jeder 6 Tonnen Roggen oder deren Berth von der Rirchfpielsgemeinde. Das Gericht versammelt fich in der Regel am erften Montag jeden Monats bei dem Gemeinde= richter und halt vom 13. bis jum 23. April und vom 10. bis jum 25. November ordentliche Juriditen. Das Gemeindegericht verhandelt alle bei ihm anhängig werdenden Rechtssachen mund= lich und in efthnischer Sprache, und entscheidet folche, deren Begen= ftand den Werth von 20 Rbl. G. Dt. nicht überfteigt, allendlich. In Sachen von höherem Berthe hat derjenige, der mit der Ent= Scheidung nicht zufrieden ift, dieß binnen 5 Tagen dem Gemeindegerichte anjugeigen, und binnen 14 Tagen die ihm nachgegebene Appellation bei dem Kreisgerichte anzubringen. Uebrigens ift der Gemeinderichter fur feine Perfon verpflichtet, in jeder bei ihm angebrachten Befchwerbe, von welchem Berthe ihr Gegenftand auch fei, Bermittler ju fenn.

Die Civiljurisdiction der Bogteigerichte in den fleinen Städten Befenberg, Beigenstein und Baltischvort beschränft fich nur auf die Berhandlung und Entscheidung geringfügiger Rechtestreitigkeiten der dasigen Burgerschaft; auch das Schlofvogtei= gericht auf dem Dom ju Reval und in der jugehörigen Domvorstadt, welches aus einem Litteraten als Schlogvogt, ben beiden Aelterleuten der Domgilde und zweien Aeltesten der= felben, als Beifiger aus der Burgerschaft, besteht, deren ersterer, sowie der Gildebuchhalter auf Lebenszeit, lettere jedoch alle 3 Jahre aufs Neue ermählt werden, hat teine ausgedehntere Gerichtsbarteit. Die Bogteigerichte ernennen und bestätigen den Bittmen und Baifen Curatoren und Bormunder, und laffen fich ju Anfang jeden Jahres über die Berwaltung des Bermögens Unmundiger Rechnung ablegen. Sie beglaubigen Unterschriften unter Documenten jeder Urt, ertheilen Proteste über verfallene Bechfel, und Atteftate über amtliche Bahrnehmungen in ihrem Jurisdictions: bezirte, auch erlaffen fie, nach erfolgter Corroboration und Rrepoft

über Beranderungen des Befites unbeweglichen Bermogens ihrer Jurisdiction, Proclame auf Bitten der Parteien. Auf beren Ansuchen oder in höherem Auftrage haben fie auch in Nachlaffen= schafts = und Concourssachen Berfiegelung vorzunehmen, mogegen Inventur und Subhastation nur dem Oberlandgerichte competirt. Außerdem haben die Bogteigerichte auch alle Auftrage hohern Orts und Requifitionen anderer Behörden ju erfüllen, und als Administrativbehörde endlich auch die Stadteintunfte ju verwalten. wozu in Befenberg und Beigenstein jedoch in neuerer Zeit eine besondere Stadtkassenverwaltung errichtet worden, so wie auch abgesonderte Steuerverwaltungen daselbft eriftiren, deren Bucher die Bogteigerichte monatlich ju revidiren haben, fo wie in diefen beiden Städten auch die Bucher und Raffen der Rreis= rentei und das Stadt=Kornvorrathsmagazin, das Schloffvogtei= gericht in Reval außerdem auch die Gildetaffe. Wer fich burch eine Berfügung des Bogteigerichts gefährdet glaubt, hat bei der Gouvernementeregierung Abhilfe ju suchen und zwar binnen 4 Bochen, darauf die Sache entweder fofort daselbst entschieden oder dem Manngerichte zur weitern gesetlichen Berhandlung und Entscheidung remittirt wird.

Der Magistrat der Stadt Bapfal\*) besteht zufolge Ronig Sigismunds Privilegium vom 8. November 1594 aus einem Bürgermeister und 3 Rathsherrn, die aus der Burgerschaft auf Lebenszeit erwählt, von dem Oberlandgerichte bestätigt merden. und unter denen der altefte Ratheherr in der Regel die Stelle des Berichtsvogts verfieht. Die Rangleigeschäfte besorgt der Secre= tar ohne weitere Rangleigehilfen, und hat in allen dort vorfallens ben Notariatsgeschäften (wozu auch Berklärungen der Seefahrer und die Ausfertigung von Oce- und Bechfelproteften gehoren) die Stelle des Notarius publicus, und bei allen öffentlichen Auctionen und Subhaftationen die Stelle bes Auctionators ju verfeben, wofur er, jur Mehrung feines geringen Behalts, einiger tar= mäßigen Sporteln zu genießen hat. Ingressationen auf unbeweg= liches in ber Stadt Sapfal belegenes Bermogen, und Rrepoften über daffelbe, ftehen dem Magistrate nur bis jum Betrage von 100 Mbl. ju, über diefen Betrag hinaus aber nur ber efthlandifchen Gouvernementeregierung. Der hapfalfche Magistrat, der vor der Statthalterschafteverfaffung und nach Bieberherstellung ber alten Berfaffung in polizeilicher und administrativer Beziehung unter jene Behörden fortirte, fand hinfichtlich feiner Criminal= und Civiljurisdiction über die burgerlichen Ginwohner der Stadt unter

<sup>\*)</sup> Ueber hapfals Schickfale f. bie hinterlassenen Papiere bes Probses Sustan Carlbom, zusammengetragen von G. J. Fr. Baron Ungern: Sternberg in bem ersten Jahrgang ber Esthona von F. Schleicher. Reval 1828. 4. S. 38 ff.

bem liplandifchen Sofgerichte, bis er auch in diefer Begiehung durch den Allerhöchsten namentlichen Befehl vom 9. Juni 1808 unter die oberfte Juftigbehörde des Landes, das efthland. Ober= landgericht \*), gestellt murde, an welches alle Appellationen und Querelen in Civilfachen eben fowohl, als alle Urtheile in Criminal= fachen jur Leuteration gelangen, fowie auch die Glieder des Magi= ftrate bei Amtevergehungen unmittelbar dahin fortiren. Bei fcinen Entscheidungen richtet fich ber hapfalfche Magiftrat vorzugsweise nach den lubifchen Statuten \*\*), in subsidium aber auch nach den hier recipirten fonigl. ichwedischen Berordnungen. Der Proceß ift in der Regel nur summarisch. Rechtsträftige Urtheile vollstreckt ber Magistrat felbst oder läßt fie durch den Gerichtsvogt in Boll= giehung fegen. Auch administrirt der Magistrat die Stadtein= fünfte und das Stadt-Kornvorrathsmagazin felbst, und werden die Scheurbucher hieruber, wie die der übrigen Stadtbehörden, und auch die Scheurbucher über Poschlinerhebung und Bermaltung von Drivatsummen aller Juftigbehörden in Stadt und Land der Revis fion der Controleabtheilung des esthländ. Cameralhofs unterworfen. Endlich hat der Magistrat auch die Aufsicht über die Steuerver= maltung, der ein Rathsherr vorsteht mit 2 aus der Burgerschaft gemählten Beifigern.

<sup>\*)</sup> An baffelbe gelangen feit Aufhebung bes Reichejustigcollegiums ber liv- und efthland. Rechtefachen, zufolge bes Allerhochft namentlichen Befehls vom 28. Dezember 1832, auch alle Appellationen und Querelen über Ents scheibungen bes narwaschen Magistrate in Civilrechtesachen, und find neuerbings auch die Criminalurtheile von bort aus gur Leutcration hierher gu fenden, und muffen eben fo, wie die Enticheibungen in Untersuchungefachen, wobei fich feine Schulbigen ergeben, von bem efibland. Gouvernementeuro. cureur burchgefeben und von bem efthland. Civilgonverneur bestätigt werben, bevor fie vom Magistrate publicirt und in Rraft gefest werben fonnen. Der Magiftrat ber See: nnb Banbeleftabt Rarma befieht aus einem Juftig= und Polizeiburgermeifter und 3 aus ber Raufmannichaft bafelbft gleich= falls auf Lebenszeit ermählten Rathsherren, einem Secretar und einem Brotonotar, nebft ben bagu gehörigen ruffifchen und beutichen Cangleibeamten. Der Stadtofficial verficht die Stelle bes -Fiscals. In polizeilicher und abs miniftrativer hinficht fieht bie Stadt Rarma unter ber St. petereburgifchen Gouvernementeobrigfeit. In reinen Juftigfachen richtet fich ber Magiftrat in Rarma junadft nach bem fcmebifchen Stabtrechte und anberen foniglich fdwebifden Berordnungen.

<sup>\*\*)</sup> Ursvrunglich war ber Stadt Sabfal bas rigaische Stadtrecht verliehen, jufolge ber Brivilegien bes Bischofs hermann von Burhowben von 1279 und Johann Rievel vom 13. Dezember 1526, vergl. Dr. F. G. vok Bunge's Beiträge zur Kunde ber live, efthe und furländischen Rechtsequellen. Riga und Dorpat, 1832. 8. S. 57. Anmerkung 160.

Reval hat eine besondere Verfaffung. Mur die in Rolge eines Allerhöchsten namentlichen Befehls vom 31. Dezember 1803 von der Bermaltung des Magiftrats gefonderte, alle Stande der hausbefige lichen Einwohner in der Stadt und den jugehörigen Borftadten berücksichtigende Bermaltung des Einquartierungswesens bafelbit (Deren eigentliches Geschäft Die Quartiertammer, welche aus einem Borfiger und 2 Beifigern, bem Bauheren und Buch: halter befteht, beforgt, jufolge der am 28. Juli 1809 von dem Civilgouverneur, Geheimerath Baron von Uerfull bestätigten Inftruction, mahrend eine aus Reprafentanten aller ju den Ginquar= tirungslaften contribuirenden Stande jufammengefeste Quartiers commiffion gewiffermaßen nur die Aufficht und Controle über beren - Gefchäftsführung und die gleichmäßige Bertheilung jener Einquarties rungelaften ju führen bat), ift bier ju ermahnen. Bei Truppens marfchen im Lande haben, gleich ben Darfchcommifferen in Livland? Die hier, in jedem Rreife einer, von der Gouvernementsobrigfeit er= nannten Rreiscommiffare die Eruppen beim Gintritt in ihren Rreis ju empfangen und durch benfelben ju begleiten. Mur ber in Allentaden wohnhafte wierlandifche Rreiscommiffar bat in Auftrag des Civilgouverneurs ober der Gouvernementeregierung und auf Requisition bes allentackenschen Satenrichters in vortommen= ben Fällen auch beffen Stelle ju vertreten, wofür ihm von dem Abel jenes Diftricts eine befondere Entschädigung ju Theil wird.

Bum Schlusse folgt hier noch eine Uebersicht ber Etats ber Ju ftigbehörden und Justigbeamten in Efthland. Rach ber Umsekung biefer Etats in Gilbermunge find bestimmt:

Fur tas efihlanbifche Oberlandgericht: Dem Brafibenten und ben 11 Landrathen vom Abel ift fein Gehalt bestimmt.

|                                                             | •    | •          |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|
| (Aus ben Ginfunften ber Landratheguter:)                    | જાખ. | Rop. S.    |
| Dem Secretar ber Civilfachen                                | 643  | 26         |
| Criminalsachen                                              | 571  | <b>0</b> 3 |
| "Archivar                                                   | 400  | 20         |
| " Actuar                                                    | 228  | 75         |
| -, Protocollifien ber Krepostsachen                         | 285  | 90         |
| " Registrator und Expeditor                                 | 303  | .81        |
| Dem Translateur ber beutschen Grache: aus bem Reichsschat   | 57   | 81         |
| aus ben Einfünften ber Lanbrathsguter                       | 286  | 50         |
| Dem Translateur ber ruffischen Grache: aus bem Reichsichat  | 57   | 18         |
| aus den Einfunften ber Landrathsguter                       | 57   | 75         |
| Bunf Rangleibienern : aus ben Ginfunften ber Lanbratheguter |      |            |
| zusammen                                                    | 849  | 96         |
| Bu Rangleiausgaben, jum Unterhalt bes Banfes u. f. w. aus   | •    |            |
| ben Einkunften ber Lanbrathsguter                           | 1571 | 40         |
| Ueberhaupt 25 Beamte; aus bem Reichsichas                   | 114  | 36         |
| aus ben Ginfunften ber Lanbratheguter                       | 5199 | 33         |

17:

5

**7** '

Said. final:

pride a

rekti:

| at Matthews Toham                  | 04   | 00   | 61   | 45   | e   | n to |     | .50  | ***** |     |     |     | 98bl.<br>42 | £op. <b>S.</b><br>90 |
|------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------------|----------------------|
| ei Beifigern, jebem                |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 85          | 76                   |
| m Schriftführer .                  |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     |             |                      |
| . Copiften                         |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 57          | 18                   |
| " Gerichtsbiener                   |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 17          | 15                   |
| Ranglelausgaben                    |      |      |      |      |     |      | ٠   |      |       |     |     |     | 42          | 80                   |
| Aeberhaupt 6 Beam                  | ten  | 20.  |      | è    |     | *    | ٠   |      | ٠     | ÷   |     |     | 302         | . 97                 |
| Das baltifchi                      |      | 200  |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     |             |                      |
| Aus ben Stadtein em Gerichtsvogt . | tun. | ilte |      |      |     | Ų.   |     |      |       |     |     |     | 34          | 30                   |
| vei Beifigern, jebem               | 28   | 3 9  | 185  | . 58 | 3 5 | tob. | , 3 | ufa  | mn    | en  |     |     | 57          | 16                   |
| em Schriftführer .                 |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 142         | 88                   |
| u Rangleiausgaben                  |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 85          | 70                   |
| em Gerichtebiener                  |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 22          | 86                   |
| ur ben Dfenheiger .                |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 11          | 43                   |
| Ueberhaupt 5 Beam                  |      |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 354         | 33                   |
| In Allem für 19                    | 230  | am   | te   | ber  | 4   | Boo  | ate | iger | ich   | te: |     |     |             |                      |
| Car practice (as a s               |      |      |      |      |     | Rei  |     |      |       |     |     |     | 62          | 85                   |
|                                    |      |      |      |      |     | ren  | -7  |      |       |     |     |     | 1341        | 83                   |
| Für alle gen. Bel                  | iört | en.  | . 11 | t w  | eld | ben  | 12  | 5 P  | erf.  | ge  | hör | en: |             |                      |
| One mar grant or                   |      |      |      |      |     | Rei  |     |      |       |     |     |     | 3206        | 97                   |
|                                    |      |      | -    |      |     | cen  | 0.8 |      |       |     |     |     | 16,745      | 46                   |
| Bon der erfte                      | rn   |      |      |      |     |      |     |      |       |     |     |     | 7 9861      | 97 <b>Ko</b> p       |

Bon der erftern Summe werden überhaupt 57 Rbl. 97 Rop. jum Beften bes Reichsschaßes und 4 Rbl. 30 Rop. für das Insvalidencapital, von der lettern Summe 120 Rbl. 73 Rop. jum Beften des Reichsschates bei der Ausjahlung abgezogen.

Anmerk. 1. Die nach bem Berzeichniß vom 28. Mai 1843 bem Procureur bestimmten Tafelgelber, sowie ber vergrößerte Unterhalt fur ben Gousvernements-Landmeffer burfen bem Ufas bes birigirenden Senats vom 5. Juli 1843 gemäß nicht anders ausgezahlt werben, als mit besonderer Genehmigung bes herrn Justizministers.

Unmerf. 2. Die oben angeführten Unterhaltungefummen aus ben Ginfunften ber Lanbratheguter find nach Ermeffen ber Sh. Glieber bes Oberlandgerichts Abanberungen unterworfen.

## III. Das Schul= und Rirch enwefen.



schulen, jede mit 2 Lehrern, und 3 Stadtvolksschulen, jede mit einem Lehrer, und die Töchterschule mit 3 Lehrerinnen, außer welchen auch noch mehrere Lehrer Unterricht daselbst ertheislen, in Reval; 5 Elementarschulen, in Beißenstein, Besensterg, Hapsal, Baltischport und Leal, und die Töchterschule in Hapsal, sowie die im Jahre 1817 von dem Consistorialrath Dr. A. B. Hupel in Beißenstein gestistete Töchterschule;\*) desgleichen sämmtliche Privatlehr= und Pensionsanstalten, Privatlehrer und Erzieher, Lehrerinnen und Erziehe= rinnen in den Städten und auf dem Lande, in gewisser Rücksicht auch die unter besonderer Berwaltung, wie oben erwähnt, stehende Ritter= und Domschule nebst den zugehörigen adligen Pensionsanstalten, und die Schule des vom Oberpastor Mickwis

1724 gestifteten Dommaifenhaufes in Reval.

Das früher aus 6 Geiftlichen und einem weltlichen Drafes nebft Sceretar bestehende Provingialconfistorium fteht gegenwärtig unter einem aus ben Landrathen erwählten weltlichen Prafidenten, dem Generalfuperintenden, als geiftlichen Biceprafidenten, zweien von der Ritterschaft ermahlten melt: lichen und zweien aus den Beiftlichen bes Landes ermählten geiftlichen Beifigern oder Confiftorialaffefforen, einem Secretar, Notar und Schreiber. Dem Provinzialconsistorium find 8 Drobfte untergeordnet, die feit der neuen Organisation in Rolge bes Allerhöchst beftätigten Gefetes für Die evangelisch-lutherische Rirde in Rufland vom 28 Debr. 1832 alle, ebenfo wie die Blieder und Beamten des Consistoriums, von der hohen Krone befoldet werden. Solcher Probfte find in Sarrien 2, namentlich in Dft= und Beft-Barrien fur 12, in Bierland einer fur 6, in Allentaden einer für 4, in Jermen einer für 8, in der Land= Bied einer für 5, in der Strand= Bied einer für 6, und in der Insular=Bieck einer fur 6 Rirch= In jedem Rirchfpiele werden alle 3 Jahre von dem Convent der versammelten Gingepfarrten 2 Rirchenvorfteber (fruher Obervorsteher, fowie auf jedem Gute von der Bauergemeinde ein, oder bei großern Gutern 2 Rirchenvormunder (Untervorsteher) ermählt, welche seit dem neuen Rirchengesete den auch in Folge beffen errichteten 4 Obertirchen-Borfteberamtern untergeordnet find, welche in jedem Rreise aus einem Landrathe, ale Ober=Rirchenvorfteher, dem alteften Rreisprobst als geistlichem, und einem im Rreife anfaffigen, auf 3 Jahre erwählten Edelmann als weltlichem Mitgliede, und einem auf Roften aller Rirchfpiele des Rreifes angestellten Dotar ju den

<sup>\*)</sup> lieber die Geschichte und Ginrichtung ber Elementarfchulen in Efthe land vgl. Dr. S. Jurgenfohn's Beschreibung bes Elementarseminariums in Dorpat. 1833. C. 88—95.

Rangleigeschäften bestehen. Die Functionen aller dieser Beamten . find aus dem erwähnten Rirchengesebe bekannt. Den Rirchens vorstehern liegt aber außer der Aufsicht und Erhaltung des Rirchenvermogens auch die Rirchen= und Rirchfpiels=Polizei ob, und bilden fie in erfter Beziehung unter Borfit des Rirchfpiels= predigers das Rirchengericht jur Aufrechthaltung der Rir= dendisciplin,\*) und haben fich als Rirchfpiels-Polizeibeamten, zufolge der ihnen von der Gouvernementeregierung am 17. April 1797 ertheilten Instruction nicht allein der Ausrichtung aller ihnen von der Gouvernementsobrigfeit ertheilten Auftrage in Sinficht der in der Rirche befannt ju machenden Gefege und obrigfeitlichen Berordnungen sowohl als der unter ihrer Aufsicht, laut der beftatigten Criminalurtheile, an den betreffenden Inquisiten beim Rirchenpranger ju vollziehenden Eriminalstrafe und in der Rirche von demfelben auszustehenden Rirchenbuße ju befleißigen, fondern auch für die Erhaltung und Reparatur der Rirchen= und Commu= nicationswege und fur die Berfendung aller ihnen angezeigten, im Rirchfpiele gefundenen Leichen der Gelbstmorder, ploblich Berftor= benen und Berungluckten an die Rreisärzte zur Legalfection zu forgen, und alle ungewöhnlichen und merkwürdigen Vorfälle der Souvernementeregierung ju berichten.

### S. 12.

## Criminalstatistit und Polizeipflege.

Im Jahre 1840 befanden sich in den Gefängnissen Esthlands 1200 Arrestanten und zwar 14,630 Tage lang, im Durchschnitt also jeder Arrestant 12 Tage. Berausgabt wurden für Unterphalt, Rleidung, Heilung 2c. aus der Krontasse 1185 Rbl. 99 Kop., aus den Stadteintünften 459 Rbl. 73 Kop., überhaupt 1645 Rbl. 72 Kop.; für die Einrichtung oder Miethe und Reparaturen der Gefängnisse aus den Stadteintünften 91 Rbl. 75 Kop.; für den Unterhalt der Gefängnissausseher, für Heizung und Beleuchtung des Gefängnisses 2c. aus den Staatseintünften 44 Rbl. 10 Kop., aus den Landesbeiträgen 349 Rbl. 67 Kop. In Allem wurden für die Arrestanten verausgabt 2130 Rbl. 24 Kop., für jeden einzelnen im Durchschnitt 1 Rbl. 77 Kop. und täglich im Durchschnitt 14 Kop. Solcher Arrestanten, die von einem Ort nach einem andern gefandt wurden, waren 236; zur Verschickung nach Sibl-

<sup>\*)</sup> Dieses Kirchengericht ist schon burch bes esthländ. Generalgouverneurs Grasen Erich Oxenstjerna Axels Sohn Interims-Rirchenordnung vom 14. Febr. 1651 in Esthland eingeführt, und erstreckte sich bessen Strafgewalt in Vällen seiner Competenz auf 8 bis 15 Baar Anthen am Rirchenpranger, die jedoch mit 8 bis 15 Athlir. (zu 80 Rop.) zum Besten ber Kirchenkasse steels abgelöst werden konnten.

schulen, jede mit 2 Lehrern, und 3 Stadtvolksschulen, jede mit einem Lehrer, und die Töchterschule mit 3 Lehrerinnen, außer welchen auch noch mehrere Lehrer Unterricht daselbst ertheislen, in Reval; 5 Elementarschulen, in Beißenstein, Besensterg, Hapfal, Baltischport und Leal, und die Töchterschule in Hapfal, sowie die im Jahre 1817 von dem Consistorialrath Dr. A. B. Hupel in Beißenstein gestiftete Töchterschule;\*) desgleichen sämmtliche Privatlehr= und Pensionsanstalten, Privatlehrer und Erzieher, Lehrerinnen und Erziehe= rinnen in den Städten und auf dem Lande, in gewisser Rücksicht auch die unter besonderer Berwaltung, wie oben erwähnt, stehende Ritter= und Domschule nehst den zugehörigen adligen Penssionsanstalten, und die Schule des vom Oberpastor Mickwis

1724 gestifteten Domwaisenhauses in Reval.

Das früher aus 6 Geiftlichen und einem weltlichen Prafes nebft Secretar bestehende Provinzialconfistorium fteht gegen= wartig unter einem aus den Landrathen erwählten weltlichen Drafidenten, dem Generalfuperintenden, als geiftlichen Biceprafidenten, zweien von der Ritterschaft ermablten melt= lichen und zweien aus den Beiftlichen des Landes ermählten. geiftlichen Beifigern oder Confiftorialaffefforen, einem Secretar, Notar und Schreiber. Dem Provinzialconfistorium find 8 Drobfte untergeordnet, die feit der neuen Organisation in Rolae des Allerhöchst bestätigten Gefetes für die evangelisch=lutherische Rirche in Rugland vom 28 Dobr. 1832 alle, ebenfo wie die Blieder und Beamten des Consistoriums, von der hoben Rrone befoldet werden. Solcher Probfte find in Sarrien 2, namentlich in Oft= und Beft=Barrien fur 12, in Bierland einer fur 6, in Allentaden einer für 4, in Jerwen einer für 8, in der Land = Bied einer fur 5, in der Strand = Bied einer für 6, und in der Insular=Bied einer für 6 Rirch= spiele. In jedem Rirchspiele werden alle 3 Jahre von dem Con= spiele. vent der versammelten Eingepfarrten 2 Rirchenvorsteber (früher Obervorsteher, sowie auf jedem Gute von der Bauergemeinde ein, oder bei großern Gutern 2 Rirchenvormunder (Untervorsteher) ermahlt, welche feit dem neuen Rirchengefege den auch in Folge deffen errichteten 4 Obertirchen-Borfteber= ämtern untergeordnet find, welche in jedem Rreife aus einem Landrathe, ale Ober=Rirdenvorfteher, dem alteften Rreisprobst als geiftlichem, und einem im Rreise anfassigen, auf 3 Jahre erwählten Edelmann als weltlichem Mitgliede, und einem auf Roften aller Rirchfpiele des Rreifes angestellten Motar ju den

<sup>\*)</sup> lieber bie Gefchichte und Cinrichtung ber Elementarfchulen in Efthe land vgl. Dr. S. Jurgen fohn's Beschreibung bes Elementarseminariums in Dorvat. 1833. C. 88—95.

Rangleigeschäften bestehen. Die Functionen aller dieser Beamten . find aus dem ermahnten Rirchengefete befannt. Den Rirchens vorstehern liegt aber außer der Aufsicht und Erhaltung des Rirchen= vermögens auch die Rirchen= und Rirchfpiels=Polizei ob. und bilden fie in erfter Beziehung unter Borfit des Rirchfpiels= predigers das Rirchengericht jur Aufrechthaltung der Rir= den bis ciplin, \*) und haben fich als Rirchfpiels=Polizeibeamten, zufolge der ihnen von der Gouvernementeregierung am 17. April 1797 ertheilten Instruction nicht allein der Ausrichtung aller ihnen von der Bouvernementsobrigfeit ertheilten Aufträge in hinficht der in der Rirche befannt ju machenden Gefete und obrigfeitlichen Berordnungen sowohl als der unter ihrer Aufficht, laut der beftatigten Criminalurtheile, an den betreffenden Inquisiten beim Rirchenpranger zu vollziehenden Eriminalstrafe und in der Rirche von demselben auszustehenden Rirchenbuße zu befleißigen, sondern auch für die Erhaltung und Reparatur der Rirchen= und Commu= nicationsmege und für die Berfendung aller ihnen angezeigten, im Rirchfviele gefundenen Leichen der Gelbstmörder, plotlich Berftor= benen und Berungluckten an die Rreibargte gur Legalfection gu forgen, und alle ungewöhnlichen und merkwürdigen Vorfälle der Souvernementeregierung ju berichten.

### S. 12.

## Criminalstatistit und Polizeipflege.

Im Jahre 1840 befanden sich in den Gefängnissen Esthlands 1200 Arrestanten und zwar 14,630 Tage lang, im Durchschnitt also jeder Arrestant 12 Tage. Ber aus gabt wurden für Unterhalt, Rleidung, Heilung zc. aus der Krontasse 1185 Rbl. 99 Kop., aus den Stadteintünften 459 Rbl. 73 Kop., überhaupt 1645 Rbl. 72 Kop.; für die Einrichtung oder Miethe und Reparaturen der Gefängnisse aus den Stadteintünften 91 Rbl. 75 Kop.; für den Unterhalt der Gefängnissausseher, für heizung und Beleuchtung des Gefängnisses zc. aus den Staatseintünften 44 Rbl. 10 Kop., aus den Landesbeiträgen 349 Rbl. 67 Kop. In Allem wurden für die Arrestanten verausgabt 2130 Rbl. 24 Kop., für jeden einzelnen im Durchschnitt 1 Rbl. 77 Kop. und täglich im Durchschnitt 14 Kop. Solcher Arrestanten, die von einem Ort nach einem andern gefandt wurden, waren 236; zur Verschickung nach Sibls

<sup>\*)</sup> Dieses Kirchengericht ist schon burch bes esthländ. Generalgouverneurs Grasen Erich Orenstjerna Axels Sohn Interims-Rirchenordnung vom 14. Febr. 1651 in Esthland eingeführt, und erstreckte sich bessen Strafgewalt in Fällen seiner Competenz auf 8 bis 15 Paar Anthen am Rirchenpranger, die jedoch mit 8 bis 15 Athlir. (zu 80 Kop.) zum Besten der Kirchenkasse steelöst werden konnten.

rien, ju Beftunges, hafens und anderen Arbeiten Berurtheilte 92, überhaupt verschiefte Arrestanten 328.

Berausgabt wurden für die Berschickten ju deren Untershalt, Leib: und Fußbekleidung, Beilung und anderen Bedürfnissen aus der Kronkasse 858 Rbl. 92 Kop., aus den Stadteinkunften 14 Rbl. 2 Kop., überhaupt 872 Rbl. 94 Kop. Im Durchschnitt koftete der Transport jedes Arrestanten 2 Rbl. 69 Kop.

Bur Befferung der Berbrecher eriftirt in Efthland ein Gous vernements : Wefangnifcomité, bas bisher recht fegensreich gewirft hat. Seine Eröffnung ward am 24. December 1836 bes fohlen und die Biceprafidenten und die Mitglieder deffelben mur= ben Allerhöchst bestätigt. Das Capital zu anfänglichen Operationen jum Rugen ber Gefängniffe murde durch Subscriptionen, Collecten und Sammlungen jufammengebracht. Gie ergaben jufams men die Summe von 1652 Rbl. 841/2 Rop. B., worunter fich gegen 500 Mbl. als fire jahrliche Beitrage erwiesen, die größtens theils von den Mitgliedern felbft herrührten. Außer einer tleinen Erwerbung an Bins u. f. w. im Betrag von 12 Mbl. 1 Rop., . fommen zu der bezeichneten Ginnahme durch milde Beitrage nun noch die, nach Anleitung bes faiferlichen Refcripts vom 17. Juni 1837 den Comités ju ihrer unmittelbaren Disposition überlassenen, aus der Krontaffe verabfolgt werdenden Alimentirungsgelder für die Arrestanten, welche, ju 19 Rop. taglich fur die Person, vom 1. December 1836 bis jum Jahresende 1837 2424 Rbl. 97 Kop. B. ausmachten. Siernach betrug die Gesammteinnahme in 13 Monaten 4089 Rbl. 821/2 Rop. B. A.

Bum Rugen ber Gefangenen ift im revalschen Schloggefangs niffe eine lutherische und eine griechische Rirche eingerichtet. Bu letterer brachte Berr von Protassow, Graf Scheremetjew und Ritter Allets. Zwanowitsch Jakowlew bedeutenbe Opfer. Durch eine geordnete Detonomie ift es -- nach einem . Berichte - dem efthlandischen Gefängnifcomite gelungen, mit den von der hohen Krone jur Allmentirung der Inhaftirten jugewiesenen Mitteln nicht nur fur biefen Zweck auszureichen und dabei während 13 Monaten eine Ersparniß von 159 Abl. 39 Rop. ju machen, fondern auch den Arrestanten eine gute, manchem unter ihnen beffere Roft gutommen laffen gu tonnen. Mußer Brod und gefalzenen Fischen erhalten fie täglich entweder eine nahrhafte Suppe von verschiedenen Bulfenfruchten oder Rohl, mit Mierenfett ober (wenigstens einmal wochentlich) Fleifch angerichtet, oder Grube mit Milch und Kartoffeln. Richt nur auf eine gefunde Roft ift man bedacht gewesen, sondern man bat fogar eine Dans nigfaltigfeit bei berfelben stattfinden laffen. Colches ift durch einen eigens vom Comité gemietheten Gemufegarten erleichtert worden. Sogleich vom 1. December 1836 an ward die beffere Befoftigung angeordnet und dazu vom Comité eine Röchin mit 4 Abl. monatlichem Gehalt angestellt. — Die Reinigung der Luft in den Gefängnißzimmern, das Reinhalten dieser, wie der Gesangenen selbst in ihrer Rleidung und Schlafstätte ist ein Gegenstand bessonderer Ausmerksamkeit bei der Beaussichtigung. Für die körpersliche Reinlichkeit der Arrestanten wird außerdem durch wöchentliches Baden gesorgt. Für die nüßliche Beschäftigung der Gesangenen während der Zeit vom Frühling bis zum Berbst ist neben dem bedeutenden ötonomischen Bortheil durch den oben erwähnten Gartenplaß, der durch sie bebaut, besäet, gehegt und abgeerntet wird, sehr glücklich und zweckmäßig gesorgt werden. Er trägt hinreichendes Gemüse für die jährliche Consumtion der Inhastirten; es ist sogar von dem Uebersluß an Rohlköpsen im ersten Jahre für 6 Rbl. 50 Rop. verkauft worden. Selbst der jährliche Wiethzins von 30 Rbl. B. für diesen in der Domvorstadt gelegenen Gartenplaß wird durch von Arrestanten geleistete Arbeit entrichtet.

Im Sommer findet sich noch auf dem Dommarktplaße (durch Grasausraufen), im Schloßgarten und anderwärts Arbeit. Im Winter ist es dagegen freilich schwieriger, die Gefangenen hinslänglich und geeignet zu beschäftigen. Zum Wasser und Holztragen u. dgl. werden sie in jeder Jahredzeits gebraucht. Wer von ihnen irgend ein friedliches Gewert versteht, z. B. wer ein Schneider ist, wird möglichst zugleich zum Nuben seiner Mitgefangenen in Thätigkeit geseht. Die meisten Handwerker aber erfordern gesmeinhin Werkzeug, das den Händen dieser Leute zu überlassen gerfährlich wäre. Die Individuen des weiblichen Geschlechts sind durch Stricken, Spinnen, (wozu ihnen Spinnrocken gegeben wersden) u. dgl. m. sehr viel leichter dem Müßiggange zu entziehen; Kinder durch Federpflücken u. s. w.

Das efthländische Gefängniscomite behielt am 1. Jan. 1838, nachdem es von seiner Einnahme vom 1. Dechr. 1836 bis dahin (in Summa 4089 Mbl. 82 % Rop.) dem Lebensuntershalt der Schloßgefängniß=Arrestanten mährend dieser Zeit (mit 2275 Mbl. 58 Rop.), die Untosten des Gefängniß=Kirchenbaues (mit 645 Mbl.), die Gehalte (des Worlesers, der Köchin, der Gartenwächter mit 106 Mbl.) und den Antauf von nothwendigen Wirthschafts= und Gartengerathschaften, Sämereien u. s. w. (mit 57 Mbl. 69 Kop.) bestritten hatte, einen Saldo von 1005 Mbl. 55 % Rop. B. A. übrig.

Die nun folgenden Tabellen enthalten eine Zusammenstellung der im Berlauf mehrerer Jahre bei den verschiedenen Gerichten Esthlands abgeurtheilten Eriminalfachen und Personen.

Summarifde Meberficht ber Criminalfachen und Arreftanten im Jahre 1840.

|                                                                                                                         | Griminal<br>im Zabr       | 183<br>bliel<br>übr | ben    | 184<br>fam<br>hing | en      | nen<br>re | ma-     | Mbae                | Brre!                      | blei<br>üb     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|--------------------|---------|-----------|---------|---------------------|----------------------------|----------------|-------|
|                                                                                                                         | iminalsachen<br>Jahr 1840 | Sachen.             | Arre-  | Sachen.            | Arre-   | Sachen.   | Arre-   | jemachte<br>Sachen, | Entlaffene<br>irreftanten. | Sacen.         | Arre. |
| Bei bem esthländischen Oberlands<br>gerichte erster Inftang<br>in ber Revisionsinstang                                  |                           | 8                   | 3 6    | 3<br>96            | 2<br>51 | 11<br>114 | 5<br>57 | 108                 | 2<br>53                    | . 9            | 3 4   |
| , zufammen                                                                                                              | 74                        | 26                  | 9      | 99                 | 53      | 125       | 62      | 110                 | 55                         | 15             | 7     |
| Bei bem harrifden Manngerichte Bei bem wier- und jerwichen Mann-                                                        | 20                        | 2                   | 3      | 17                 | 24      | 19        | 27      | 13                  | 19                         | 6              | 8     |
| gerichte                                                                                                                | 15<br>9                   | 4                   | 5<br>— | 30<br>6            |         |           | 36<br>8 |                     |                            | 8<br>1         | 6 2   |
| - zusammen                                                                                                              | 44                        | . 6                 | 8      | 53                 | 63      | 59        | 71      | 44                  | 55                         | 15             | 16    |
| Bei bem narwaschen Magistrate<br>waren<br>Bei bem revalschen Magistrate u.<br>bessen Criminalgerichts : Com-<br>mission | 6                         | 3                   |        | 12<br>45           |         | 15<br>65  | 24      |                     |                            | <b>4</b><br>10 | 3     |
| ausammen                                                                                                                | 150                       | 29                  |        |                    |         |           |         |                     | 102                        |                | 29    |

Bahl ber bei bem efthländischen Oberland gerichte im Jahre 1840 verhandelten und zur Revifton gediehenen Criminal- und Antersuchungssachen.

|              |       |                                 | Ball  | b. A               | ngeſď | uldig | ten u.                |                        |                                                             |                                        | ين                            |
|--------------|-------|---------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| ,            | •     |                                 | In he | Frei-<br>it.<br>w. | 3 60  |       | Bollig freigefprocen. | In Berbacht geblieben. | But Leibed., Arreft., Gelb-<br>und andern leichten Strafen. | Bur Ansteblung ober gum Dilitarbienft. | Babl ber enticiebenen Sachen. |
|              | masan | Rirchenraub                     | 1     | 1                  | 1 1   | 1     | <del></del>           | <del></del>            | 1                                                           | 1                                      | 4                             |
| 1            | wegen | Biberfeplichkeit gegen bie ges  | l     | 1                  | 1 *   | l     |                       |                        |                                                             | •                                      | •                             |
| •            | •     | fenl. Autoritaten               | 11    |                    | 1     | ł     |                       |                        | 1                                                           | 1                                      | 1                             |
| 9            | "     | Tobtschlags                     |       |                    | 9     | ì     |                       |                        | 2                                                           | 7                                      | 9                             |
| 9<br>3<br>10 | *     | versuchten Selbstmorbs          | 3     | 1                  | 1     | i     |                       |                        | 3                                                           |                                        | 3                             |
| 10           |       | Rinbermorbs ober boch verheim=  | l     | l                  | l     | l     | ١.                    |                        |                                                             |                                        |                               |
|              |       | lichter Schwangerschaft unb     | 1     | I                  | l     | ١.    |                       |                        |                                                             |                                        |                               |
|              |       | Miederkunft                     |       | 4                  |       | 6     |                       |                        | 8                                                           | 2                                      | 10                            |
| _ 4          | **    | Chebruche                       | 4     | 4                  | ١.    | 1     | 1                     | 2                      | 6                                                           | ll                                     | . 4                           |
| 1            | **    | Rothzucht<br>Gewaltthätigfeiten |       | 1                  | 2     |       |                       | 1                      | 1                                                           |                                        | 1                             |
| 4<br>5<br>4  | *     | Gewaltthätigkeiten              | 3     | 1                  | 1     |       |                       | _                      | 4                                                           |                                        | 4                             |
| ` 5          | **    | totdetildet Asetlerungen        | 5     | l                  | [     |       |                       | 2                      | 3                                                           | 1                                      | 5                             |
| 4.           | **    | Schlägerei                      | 4     | 1                  | I     | Į     | 1                     | 2                      | 2                                                           |                                        | 4                             |
| 42           |       | Latus                           | 20    | 8                  | 13    | 6     |                       | 7                      | 30                                                          | 10                                     | 42                            |

(Bahl ber bei bem esthlanbifchen Dberlanb gerichte im Sahre 1840 verhandelten und gur-Revision gebiebenen Erimingle und Unterfuchungefachen.)

|      |                    |                  |                    |          |           | In Frei-<br>heit. |    | In Saft.              |      | Bollig freigefprocen. | In Berbacht geblieben. | 3u Leibes., Arreft., Gelb. | n Anfie | Babl ber entichiebenen Sachen. |
|------|--------------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|----|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|
|      |                    |                  |                    | 4        |           | m.                | m. | m,                    | w.   | 4                     | r,                     | afen.                      | ung     | P                              |
| 42   | 4.57×.             |                  | ~~                 |          | sport:    | 20                | 8  | 13                    | 6    |                       | 7                      | 30                         | 10      | 42                             |
| 1    | wegen              |                  | rbeamter           | g verav  | aniebeter |                   |    | 1                     |      |                       | k j                    |                            | 6       |                                |
| 4    | "                  | tobtgefur        | ibener ob          |          | nglüdter  |                   |    |                       | 97   |                       |                        |                            |         |                                |
|      |                    | Berfon           |                    |          |           | 2                 |    | - 1                   | 10.1 |                       |                        |                            |         | 4                              |
| 9    | "                  | peranlag         | ter ung            | lucterau | e · ·     | 12                | 2  |                       |      | N N                   | 3                      | 12                         | 1.7     | 9                              |
| 7    | "                  | Magazin Bolgbefr |                    | im Q     | anthalhe  | 17                |    |                       |      |                       | 3                      | 9                          | 6.0     | 6                              |
| 8    | "                  | Schleich         |                    | the sec  | valuate   | 13                |    | 1                     |      |                       | 4                      | 10                         |         | 8                              |
| 26   | "                  | Diebstah         |                    | 15.0     | 24.4      | 6                 |    | 30                    | 2    |                       | 5                      | 21                         | 6       | 24                             |
| 3    |                    | Läufling         |                    |          |           | 2                 |    | 1 7                   |      | 1                     |                        | 2                          | 150     | 3                              |
| 6    | "                  | Paglofig         |                    |          |           |                   |    |                       |      | (5)                   |                        | 6                          |         | 5                              |
| 1    |                    | Baßfalfe         |                    |          |           | 1                 |    | 1                     |      |                       | 2                      |                            |         | 1                              |
| 1    | . "                | falscher         |                    |          |           |                   |    | -                     |      |                       | _                      | _                          |         | -                              |
| 114  | Sache              | n überhai        | ipt, und           | angel    | duldigte  | 79                | 10 | 54                    | 8    | 1                     | 24                     | 96                         | 16      | 108                            |
| Sta  | h ihren<br>inde wa | : Auslän         | rsönlicher<br>ber  | m Abel   | • • •     | 7                 |    | 3<br>1<br>3<br>2<br>4 |      |                       | 1                      | 3                          | 1 1     | 1 3                            |
|      | die An:<br>huldig= |                  | nopen.             | • •      | • •. •    | 2                 | 1  | 2                     | 4    |                       | ŀ                      | 5 2                        |         | 4                              |
| Reli | ten                | freie Le         | ute und<br>slose H |          |           | 70                | 9  |                       | 7    | 1                     | 23                     | 86                         | 12 2    | 94                             |

Unter ben verurtheilten Angeschulbigten waren: 2 über 14 Jahr alt, 21 über 21 Jahr, 45 über 28 Jahr, 22 über 35 Jahr, 27 über 40 Jahr, 18 über 50 Jahr, 1 über 60 Jahr alt. Lesen konnten bie Meisten, schreiben bie Wenigsten.

Bahl ber bei Der Criminalgerichts-Commission ber Stadt Meval untersuchtess, vom Magiftrate entschiedenen Criminal- und Untersuchungssachen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rabi                                                                                                                                                                                      | h. 9(1                               | ngefæu                                      | Thiat       | e11 11                | Ner                                        | urthe                                                       | Iten                    | 3x3                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In Fi beit                                                                                                                                                                                | rei-                                 | In Haf                                      | it.         | Bollig freigefprocen. | In Berbe                                   | Bu Leibes., Arreft., Gelb-<br>und anderen leichten Strafen. | Bur Anfieblung ober jum | Rabl ber enticiebenen Sachen.             |
| 1 wegen Abtrünnigseit von der rechtgläubisgen gein griechischen Kirche als Rasstolmten.  2 " Bibersetlichseit gegen die gesetztichen Autoritäten  8 " persönlicher Beleidigungen und Mißhandlungen  2 " förperlicher Berletungen  1 " Beförderung der Unzucht  1 " Blutschande  8 " Selbstmörder und Todigesundenes  3 " Brandschäden.  2 " verdotenen Handels mit geistiger  Getränsen  4 " Betrügerei  1 " einer falschen Banknote  2 " falscher Pässe  6 " paßlosen Hermunteibens  13 " Diebstahls  2 " heblung von Passosen  5 " Heblung von Passosen  6 " heblung von Passosen  5 " Heblung von Passosen  6 " Gehung von Bassosen  5 " Gehung von Bassosen  6 " Gehung von Bassosen  5 " Gehung von Bassosen  6 " Gehung von Bassosen  6 " Gehung von Bassosen  6 " Gehung von Bassosen  5 " Gehung von Bassosen  6 " Gehung von Bassosen  5 " Gehung von Bassosen  6 " Gehung von Bassosen  6 " Gebung von Bassosen  6 " G | 1<br>9<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>4<br>4<br>1<br>1<br>1<br>1<br>8<br>10<br>2<br>1<br>1<br>45<br>3<br>10<br>8<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8 | 2<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>4 | 2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>13<br>1<br>1<br>21 | 4 1 5       | 2 5                   | 1<br>1<br>1<br>7<br>5<br>19<br>1<br>4<br>2 | 1 4 1 4 4 4 4 4 4 7 2 2 1 3 9 1 5 8 2 2                     | 1 1 3 6 2 1 1           | 2 7 1 1 8 3 2 2 4 1 1 1 5 5 2 1 1 6 6 2 1 |
| nach ihrem niebere Bolizeipiener Stande freie Leute landpflichtige Bauern Grbbauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3<br>4<br>1<br>6                                                                                                                                                                          | 11<br>2                              | 1 4 5 2 2 2 1                               | 1<br>1<br>2 | 2 2                   | 2<br>4<br>2                                | 2<br>2<br>12<br>7                                           |                         | 5<br>2<br>16<br>9<br>1                    |

<sup>19</sup> Manner und 1 Beib konnten lefen und fchreiben. — 22 Manner und 10 Beiber konnten nicht fchreiben und nur zum Theil lefen.

Summarifde Meberficht ber bei den verschiedenen Beborben Efthlands im Jahre 1840 verhandelten Rachen.

| _   |                                            | Bom           | 9,       | n Jahre 1           | 840      | 3um           |
|-----|--------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|---------------|
|     | . '                                        | Jahre<br>1839 | ٠.       | waren               | 1 wurben | Jahre<br>1840 |
|     |                                            | maren         | famen    | über-               | abge-    | blieben       |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | übrig.        | binzu.   | haupt.              | macht.   | übrig.        |
| Bei | ber efthlanbifden Gouvernementeregierung   | 97            | 7731     | 7828                | 7755     | 73            |
|     | bem efthlanbischen Cameralhofe             | 50            | 5284     | 5334                | - 5260   | 74            |
| ,,  | " " Dberlandgerichte                       | 98            | 752      | 850                 | 768      | 82            |
| ,,  | ,, ,, Rieberlands und Lands                |               | 1        | ŀ                   | ٠.       | l `           |
|     | waisengerichte                             | 5             | 103      | 108                 | 96       | 12            |
| "   | ,, ,, evangel. = lutherischen              |               | l        | i                   | 1        | 1             |
|     | Provincial = Confisto=                     |               |          |                     |          |               |
|     | rium                                       | 5             | 288      | 293                 | 278      | 15            |
| **  | " harrischen Dtanngerichte                 | 12            | 156      | 168                 | 138      | 30            |
| "   | " wier= und jerwschen Manngerichte         | 36            | 139      | 175                 | 122      | 53            |
| "   | ", wiedschen Manngerichte                  | 6             | 107      | 113                 | 105      | 8             |
| ,,  | ", harrisch-jerwschen Kreisgericht         | 2             | 13<br>19 | 15<br>22            | 11<br>21 | 1             |
| "   | ", wierschen Kreisgerichte                 | 3             | 12       | 13                  | 11       | 2             |
| "   | ,, wiedschen Kreisgerichte                 | 47            | 1514     | 1561                | 1510     | 51            |
| "   | ", revalschen Stabsmagistrate              | 4.            | 1014     | .1001               | 1010     | 31            |
| ,,  | ,, ,, Riebergerichte und ber               | 37            | 84       | 121                 | 99       | 22            |
|     | Criminalgerichtscomission                  | 3             | 49       | 52                  | 50       | 2             |
| "   | ,, ,, Waisengerichte                       | 4             | 7        | 11                  | 7        | <b>~</b>      |
| ,,  |                                            | _             | 3        | 3                   | 3        |               |
| ".  | ,, ,, Commerzgerichte                      |               | . 4      | 4                   | 4        | l             |
| "   | marine Hallan Bland Fide                   | 3             | 207      | 210                 | 210      | ł             |
| ",  | ber ,, Bolizeiverwaltung                   | 24            | 5170     | 5198                | 5164     | 34            |
| "   | bem hapfalfden Stabtmagiftrate             | 5             | 476      | 481                 | 475      | 6             |
| ",  | " revaliden Dom-Schlofvogteigerichte       | 4             | 124      | 128                 | 128      |               |
| ,,  | " wefenbergichen Bogteigerichte            | 24            | 561      | 585                 | 564      | 21            |
| ,,  | " weißenfteinschen Bogteigerichte          | 8             | 605      | 613                 | 603      | 10            |
| ,,  | ,, baltischportschen Bogteigerichte        | 2             | 400      | 402                 | 402      |               |
| •   | In Allem                                   | 480           | 23,808   | 24,288              | 23,784   | 504           |
| m   |                                            | 400           | 20,000   | ~ <del>~</del> ,~00 | 20,105   | 004           |
| 200 | ei bem efthlanbischen Oberlanbge=          |               |          |                     |          | ļ             |
|     | richte waren streitige Rechtssachen:       | ا ا           |          |                     |          | ٠.            |
| weg | en personlicher Beleibigungen              | 2             | 4        | 6                   | 2        | 4             |
| "   | streitigen Eigenthums                      | 1             | 1        | . 2                 |          | 2             |
| "   | Einlösung                                  | 1 1           |          | . 1<br>. 1          |          | 1 1           |
| "   |                                            | 4             | 2        | 10                  | 0        | 4             |
| "   | Testamentserbschaften                      | 5             | 2        | 7                   | 6        | 5             |
| ,,  | anberer Nachlaffenschaftssachen            | 1             | 1        | 2                   | 2        | 1             |
| "   | veranlaßter Schäben                        | 2             | 1        | 3                   | 3        | •             |
| ,,  | contractlicher Berbindlichkeiten           | 2             | -        | 2                   | 1        | 1             |
| "   | Wechselforberungen                         | 2             | 1        | 3                   | 1        | 2             |
| "   | Rechnungeforberungen                       | 4             | 2        | 6                   | 2        | 4             |
| ,,  |                                            |               |          |                     |          |               |
|     | zusammen                                   | 29            | 14       | 43                  | 18       | 25            |
| Dff | cielle Anklage = , Criminal = und Untersu= |               |          |                     |          |               |
|     | ungefachen                                 | 26            | 99       | 125                 | 110      | 15            |
|     | oft: und Sypothetenfachen und Beglaubis    |               |          | 1                   |          | _             |
|     | ingen                                      | 8             | 79       | 87                  | 83       | 4             |
|     | ere streitige Sachen                       | 35            | 560      | 595                 | 557      | 38            |
|     | Summa                                      | 90            | 752      | 850                 | 768      | 82            |
|     | Samma i                                    | <b>7</b> 01   | 106      | 3001                | 1001     | . 06          |

### Statistit von Esthland.

(Summarische Mebersicht ber bei ben verschiedenen Behörben Efthlands im Jahre 1840 verhanbelten Sachen.)

|                                                                                                                                                                                             | Bom<br>Zahre<br>1839<br>blieben<br>übrig. | In<br>famen<br>hinzu. | 1 Jahre 1<br>waren<br>über-<br>haupt. | 840<br>wurben<br>abge-<br>macht. | Jum<br>Jahre<br>1840<br>waren<br>übrig. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Bei bem revalschen Magistrate waren streitige Rechtssachen: wegen Injurien ,, Testamentserbschaften ,, anberer Nachlaßsachen ,, Schabenstlagen ,, Schulbklagen ,, Schenfungsacten  Jusammen | 1<br>7<br>18<br>7<br>42<br>1<br>47        | 5<br>18<br>2<br>4     | 1<br>12<br>36<br>9<br>- 16<br>2<br>76 | 5<br>19<br>7<br>13<br>1<br>45    | 1<br>7<br>17<br>2<br>3<br>1             |
| Gerichtliche Beglanbigungen, Krepost = und hypotheken= und andere unstreitige Sachen                                                                                                        | ,                                         | 1485                  | 1485                                  | 1465                             | 20                                      |
| Summa                                                                                                                                                                                       | 47                                        | 1514                  | 1561                                  | 1510                             | 51                                      |

Meberficht ber im Jahre 1843 vom efthländischen Oberlandgerichte verurtheilten : Angeschulbigten und Verbrecher.

| Amähung ber Gerichtsbehörden und Beamten  Ingehorsam und Widersehlichseit  Berschuldete Entweichung von Gesangenen  dehlung von Verbrechern  Sorglossseit in Bewahrung von Kroneigenthum  Invorsähliche Tödtung und beabsichtigter Kaub  Kindermord  Berheimlichung der Schwangerschaft und Niederkunst  Bernalaster Versuch zur Unterschiedung eines fremden unsehlichen Kindes  Bersind des Selbstmurdes  Bersindiche Beleidigungen  Risbrauch der gutes und gemeindepolizeilichen Gewalt  Bersindiche Beleidigeren  Begehung von Schlägereien und Mißhandlungen  Schlechter Ledenswandel  Durch Unvorsichtigkeit veranlaste Unglücksfälle und  Schlechten  Institatanzeige eines Militärcantonisten  Institatanzeige eines Militärcantonisten  Instigleihung der Kefrutenloosung  Basschichten in Brivatwäldern  Desgleichen in Brivatwäldern  Desgleichen in Brivatwäldern  Basschischung  Geselwidrigere handel  Contrebandiren  Institatung  Beselwidrigere handel  Contrebandiren  Institutung  Beselwidrigere vandel  Brandschichung   |                                                                                                                                                                                                     | Angablber 3. gerickt. Berhandt, und Revisson gebiebenen Eriminat. und Unterluchungssachen nach Berschiebeb ber Berbrechen u. Bergeben. | den. | Bon aller Soulb freigefpro- | Bon ber Strafe laut Gnaben-<br>manifeft befreit. | -                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ingehorsam und Bibersehlichseit Berschuldete Entweichung von Gesangenen Schlung von Berbrechern Sorglosigseit in Bewahrung von Kroneigenthum Invorsähliche Tödtung und beabsichtigter Rand Kindermord Berbeimlichung der Schwangerschaft und Niederkunst Berenalaßter Bersuch zur Unterschiedung eines fremden unsehelichen Kindes Bersinch des Selbstmerdes Bersinch des Selbstmerdes Bersinch des Selbstmerdes Bersinch der gutes und gemeindevolizeilichen Gewalt Begehung von Schlägereien und Mißbandlungen Schlechter Lebenswandel Durch Unvorsichtigkeit veranlaßte Unglücksfälle und Schäden Bintziehung der Refrutenloosung Solzbiedstahl in Kronwäldern Desgleichen in Krivatwäldern Desgleichen in Krivatwäldern Desgleichung Bassilichung Bassilichung Bespehunger Dandel Gontrebandiren Inwhertreiben ohne Legitimation Edustlingshehlung Brandstiftung Brandstiftung Brandstiftung Brandstiftung Brandschiehung Brandschiehu | dunahung han Blandatahahan                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | m.   | w.                          | l m.                                             | m- n                          |
| Berheimlichung ber Schwangerschaft und Nieberkunft Beranlaßter Bersuch zur Unterschiedung eines fremden unsehlichen Kindes ehelichen Kindes Bersinch des Selbstmerdes Bersinch des Selbstmerdes Bersindiche Beleckligungen Wißdrauch der gutse und gemeindevolizeilichen Gewalt Begehung von Schlägereien und Mißhandlungen Schlechter Lebenswandel Durch Unvorsichtigkeit veranlaßte Unglücksfälle und Schäden Bilitärcantonisten Institchung der Refrutenloosung Holzbiehung der Refrutenloosung Desgleichen in Kronwäldern Desgleichen in Kronwäldern Wünzschlichung Baßfälschung Läuflingshehlung Bespläufchung Bespläufchung Bespläufchung Boesekwiriger Handel Gontrebandiren Institute Hunvorschichtigkeit Brandschiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ngehorsam und Wibersetlichkeit<br>berschuldete Entweichung von Gesangenen<br>ehlung von Berbrechern<br>borglosigkeit in Bewahrung von Kroneigenthum<br>nvorsähliche Löbtung und beabsichtigter Ranb | 2<br>1<br>2<br>1<br>4                                                                                                                  | 1    | 4                           |                                                  |                               |
| Risprauch ber gutes und gemeindevolizeilichen Gewalt Begehung von Schlägereien und Mishandlungen Schlechter Lebenswandel Durch Unvorsichtigkeit veranlaßte Unglücksfälle und Schäden Richtanzeige eines Militärcantonisken Institehung der Refrutenloofung Holzbiehung in Kronwäldern Desgleichen in Krivatwäldern Dungfälschung Umhertreiben ohne Legitimation Beinfälschung Gesehwibriger Handel Geschwibriger Handel Geschwibriger Handel Fanslögische dung Understreiben ohne Legitimation  Bespleiwibriger Handel Gontrebandiren  Institution Ins | derheimlichung ber Schwangerschaft und Nieberkunft<br>deranlaßter Bersuch zur Unterschiebung eines fremben uns<br>ehelichen Kindes                                                                  | 2                                                                                                                                      |      |                             |                                                  |                               |
| Durch Unvorsichtigkeit veranlaßte Unglücksfälle und Schäben Richtanzeige eines Militärcantonisten Sintziehung der Rekrutenloosung Holzbiehahl in Kronwälbern Desgleichen in Brivatwälbern Desgleichen in Brivatwälbern Unünzfälschung Baßfälschung Lumhertreiben ohne Legitimation Beurslingshehlung Gesehwiriger Handel Gontrebandiren Unvorsichtigkeit Unwerbandistung Berandsistiung Berandsistiung Unvorsichtigkeit                                                           | derfönliche Beleibigungen<br>Rißbrauch ber gutes und gemeindepolizeilichen Gewalt .<br>Begehung von Schlägereien und Mißhanblungen                                                                  | 3                                                                                                                                      |      |                             | 1                                                |                               |
| Entziehung der Refrutenloofung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durch Unvorsichtigfeit veranlaßte Unglücksfälle und Schaben                                                                                                                                         | 22                                                                                                                                     |      |                             |                                                  | 1                             |
| Münzstälschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | intziehung ber Refrutenloofung                                                                                                                                                                      | 1 5                                                                                                                                    | 1    |                             |                                                  |                               |
| Räuflingshehlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rüngfälschung                                                                                                                                                                                       | 2 2                                                                                                                                    |      |                             | 4                                                |                               |
| Incef von Geschwistern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | äuflingehehlung                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                     | 2    |                             | 3                                                | 3 2                           |
| Diebstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incef von Geschwistern                                                                                                                                                                              | 1 2                                                                                                                                    | 1    | ı                           |                                                  | 20                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diebstahl                                                                                                                                                                                           | 35<br>2                                                                                                                                |      | )                           |                                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salfche Denunciation                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                      | 18   | <u>,</u>                    | 5 -                                              | $\left  \frac{2}{47} \right $ |

# Verurtheilt wurden in genanntem Jahre:

|                                                                                                                           | ı                 | <u>ي</u> | ı           | ig<br>ig       | 1 3             | 2          |            | 32                         |             | 331                       | 31                      | 1                    | ည          |         | က္သေ                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                           |                   |          | 5           | Gelb- ober     | 11.5            | 37         | 1          | 910                        |             | it öf                     | ur Abgabe jum Golbaten. | Birie                | ਜ<br>ਵਿ    |         |                                         |
|                                                                                                                           | geilichem Bermeie | <u>a</u> | 2           | Ę              | Theil veridarfi | 25.70      |            | blos polizeilicher Leibes. | um Dranger. | offentlichen Leibesftrafe | bgal                    | irien jur Unfteblung | Berfenbung | Arbeit. | ĘŽ                                      |
| ,                                                                                                                         | Ħ                 | 8        | 98          | 9              | Bei             | 1          | 111        | office                     | 100         | 5                         | be 31                   | 33                   | ng I       | 12      | Sign<br>Sign                            |
|                                                                                                                           | Bermeis           | 2        | =           | #              | and:            | 60         | ife.       | ilid                       | Bun         | n e                       | 1                       | uft                  | ng         | £.      |                                         |
| ,                                                                                                                         | Į į               | ğ        | 1 2         | Rornftrafe     | 1               | 2          |            | 33                         | .13         | cibe                      | 9                       | 1143                 | mað        |         | . #                                     |
| ``                                                                                                                        | :*                | i)od     | •           | 큵              | 0               |            |            | Beib                       |             | all g                     | bat                     | ıng.                 | er<br>Q    |         | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| •                                                                                                                         | <b>I</b> _        | ₹        | <u> </u>    | 콩              | Sum             | i          |            | 68.                        |             | afe                       | 9                       |                      | 쏡          |         | いる                                      |
|                                                                                                                           | m.                | w.       | lm.         | w.             | m.              | w.         | m.         | w.                         | m.          | w.                        | m                       | m.                   | w.         | m.      | w.                                      |
| Somabung ber Gerichtebehörben und Beamten .                                                                               | 1                 | Ī        | 1           | ,              |                 |            |            | Γ                          | Ī           |                           | 1                       | Π                    | Ī          | Π       |                                         |
| Ungehorfam und Biberfeslichfeit                                                                                           | l                 | ı        | 4           |                | 3               |            | 1          | 1                          | 2           | l                         |                         | 1                    |            |         |                                         |
| Sehlung von Berbrechern . Sorglofigfeit in Bewahrung von Kroneigenthum                                                    | ł                 | ı        |             |                |                 |            | 1          | 1                          | 1           | l                         | 1                       | l                    |            | ١.      |                                         |
| Unvorfagliche Tobtung und beabsichtigter Raub .                                                                           | l                 | 1        | П           |                | 1               | Ι,         | ll         | ĺ                          | 4           | [                         | 1                       | 1                    | l          |         |                                         |
| Windermord                                                                                                                | ì                 |          | H           |                | 2               |            |            | ı                          | -           |                           | 1                       | ľ                    | 2          |         | 2                                       |
| Berbeimlichung b. Schwangericaft u. Dieberfunft<br>Beranlagter Berfuch jur Untericiebung eines                            | 1                 | ١.       | Н           |                |                 |            | 1          | 2                          | l           | 1                         | l                       | }                    |            |         |                                         |
| fremben unebeliden Rindes                                                                                                 | i                 | 1        | 11          |                |                 |            |            |                            | 1           |                           | ŀ                       | l                    |            |         | l                                       |
| Beriuch bes Gelbstmorbes                                                                                                  | ł                 | Ī,       | 1 1         |                | 4               |            |            | l                          | 1           |                           | ı                       | 1                    |            |         | l                                       |
| Berfonliche Beleidigungen                                                                                                 | }                 | ı        | 2 2 1       |                | L               |            |            | İ                          | 1           | l                         |                         | l                    |            |         |                                         |
| Migbrauch ber guts- u. gemeinbevolizeil. Gewalt<br>Begebung von Schlägereien und Wighandlungen<br>Schlechter Lebenswandel | ı                 |          | 1           |                |                 |            | ١.         | Ι.                         | l           |                           |                         | ŀ                    |            | ١.      |                                         |
| Schlechter Lebenswanbel                                                                                                   | ŀ                 | ı        |             |                |                 | 1          | 1          |                            |             |                           |                         |                      |            |         |                                         |
| Durch Unvorfichtigfeit veranlagte Ungludefalle u. Schaben                                                                 | 1                 | 5        | 1 1         |                |                 |            | П          | l                          |             |                           |                         |                      |            |         |                                         |
| Richtangeige eines Militarcantoniften                                                                                     | -                 | ľ        | 1           |                |                 |            | H          |                            |             |                           |                         |                      |            | - 1     |                                         |
| Entziehung ber Refrutenloofung                                                                                            | İ                 | 1        | ا ا         | ` .            |                 |            |            | П                          |             |                           |                         |                      |            | - 1     |                                         |
| holzbiebstahl in Aronwälbern                                                                                              | 1                 | 1        | 21          | 1              |                 |            |            |                            |             |                           |                         |                      | ١ ١        | - 1     |                                         |
| Munifalidung                                                                                                              | ı                 |          | ll          |                |                 |            | 1          | 1                          |             |                           | '                       | ľ                    | П          |         |                                         |
| Banfallound                                                                                                               | ١.                |          |             | ļ              |                 | 1          |            |                            | 2 2         |                           |                         | ١                    | П          |         |                                         |
| Imbertreiben ohne Legitimation                                                                                            | 1                 |          | 14          | 5              | 3               | 1          | 4          |                            | 2           |                           | ľ                       | 5                    |            |         |                                         |
| Befegwibriger Sanbel                                                                                                      |                   |          | 8           | ગ              | ١,              |            |            |                            |             |                           | ١.                      |                      | li         |         |                                         |
| Sonfrebanbiren                                                                                                            |                   |          | 26          | .              | - 1             |            | 3          | 1                          |             | H                         |                         |                      |            |         | -                                       |
| Inces von Geichwiftern                                                                                                    |                   | 1        | ll          |                |                 |            |            |                            |             | 1                         |                         | 1                    | ا ا        |         |                                         |
| Branbicaben burch Unvorsichtigfeit                                                                                        | 4                 | 1        | 2           | - 1            | 4               | - 1        |            | 4                          |             |                           |                         | ,                    | 1          |         |                                         |
| Diebitabl                                                                                                                 | 1 1               | -        | ~           |                | 7               | 2          | 13         | 4                          | 20          | 1                         | 4                       | 5                    |            |         | •                                       |
| Betrügerei<br>Falice Denunciationen                                                                                       | 4 8               | 2        |             | -              | - 1             | 1          |            | 2                          | İ           |                           |                         |                      | П          |         |                                         |
| <u>-</u>                                                                                                                  | 13                | 9        | 79          | 6              | 15              | 6          | 30         | 10                         | 32          | 8                         | 41                      | 17                   | 3          | -1      | _2                                      |
| , -                                                                                                                       | 1 2               | 2 1      | 8           | <del>5 i</del> | 21              | ī          | 40         | <del>- i</del>             | 3           | 5 1                       | 2                       | 4                    | -          |         |                                         |
|                                                                                                                           |                   | ٠ ۱      |             | ' '            | -               | . 1        | •          | ٠,                         | •           | 1                         | _                       | - 1                  | 1          |         |                                         |
| linter Gericht waren: m. w. zuf.<br>frbablige 9 1 10                                                                      | _                 |          |             |                |                 |            |            | •                          |             |                           |                         |                      | . 1        |         |                                         |
| rbablige 9 1 10<br>erfönlich Ablige 6 6                                                                                   | 3                 | m ;      | Obe         | rla            | nbg             | eric       | bte<br>baı | m)<br>nbel                 | urbe<br>Lt: | en (                      | u                       | <b>G</b> a           | d)e11      | 190     | <b>*</b>                                |
| serionitis Ablige                                                                                                         | n e               | rfte     | r II        | nfte           | ınş             | •.         | -          | -                          |             |                           |                         |                      |            |         | 12                                      |
| hrenburger                                                                                                                | ınd               | rer      | ibir        | t u            | n gh            | pet        | ter        | In                         | far<br>404  | <b>:</b>                  |                         |                      |            |         | . 3                                     |
| gurger und Bunftige 60 7 67                                                                                               | מפ                | n        | tom<br>1842 | 3111           | n u<br>rbli     | n .<br>ebe | 3ap<br>M   | TE                         | 108         | <b>.</b>                  | : :                     | :                    | :          | :       | 10                                      |
| liedere Willitärs ,                                                                                                       | aı                | is t     | em          | ha             | rrif            | фe         | n I        | N a                        | nng         | eri                       | bte                     | :                    |            | •       | 67                                      |
| gauern                                                                                                                    |                   |          | *           | <b>1</b>       | er-j            | ern        | pГФ        | en                         | 39K         | ınn                       | ger                     | iat                  | ŧ .        | •       | 55<br>26                                |
| ebraer 4 4                                                                                                                | **                |          | *           |                | rme             |            |            | M                          | aai         | tra                       | t.                      |                      | :          | :       | 12                                      |
| andftreicher                                                                                                              |                   |          |             |                |                 | 1-7        |            |                            | 3,5         |                           |                         | S1                   | mm         | a -     | 82                                      |
| Summa 292 56 348 30n biefen blieben unter Gericht . 48 2 20                                                               |                   |          |             |                |                 |            |            | an                         | hāi         | ngi                       |                         |                      | ieb        |         | 13                                      |
|                                                                                                                           |                   |          |             |                |                 |            |            |                            |             | ٠,                        | -                       |                      |            |         | 169                                     |
| 274 54 328                                                                                                                |                   |          |             |                |                 | ٠.         |            |                            |             |                           |                         |                      |            |         |                                         |
|                                                                                                                           |                   |          |             |                |                 |            |            |                            |             |                           |                         |                      |            |         |                                         |

Die allgemeine Landespolizei beruckfichtigt auch Alles, was eine fraftige Bevollerung beforbern und erhalten tann und sucht beshalb die Einimpfung ber Pocken möglichst zu fördern, bas Berbreiten ansteckender Krantheiten zu verhindern und für allerlei wohlthätige Unstalten sowohl für Krante als für Arme, Wittwen und Baisen zu sorgen.

Für die Impfung der Blattern besteht ein Gouvernes ments-Schutblattern-Impfungscomité, an beffen Spite ein Prafident fieht, welcher ber herr Civilgouverneur von Efthland

ift. Es wurden in Esthland geimpft im

```
Jahre 1834 . 2762 Rinber.
```

- , 1836 . 5694 " (b. h. in ber erften Salfte bes Jahres.)
- " 1838 . 4905 " (b. h. in ber erften Balfte bes Jahres.)
- , 1841 . 7949

Bur Verhütung der Sphilis auf dem Lande enthält das esthländische Bauergesebuch folgende Verordnungen (§. 865): "Beibspersonen, die sich einem offenbar liederlichen Leben ergeben haben und gegen Lohn Unzucht treiben, sollen in der Gemeinde nicht gelitten werden. Solche aber, die man darauf betrifft, sollen mit dreißig bis sechzig Muthenhieben bestraft werden. — (§. 366): Desgleichen sollen Weibspersonen, die gegen Lohn öffentlich Unzucht befördern, um 4 Külmit Roggen oder deren Werth und außerdem mit dreißig bis sechzig Muthenhieben bestraft werden. — Ueber die Gese in Beziehung auf die Stadtbewohner in dieser Hinsicht können wir nichts Näheres mittheilen.

In den Civilhofpitalern Efthlands befanden fich im Jahre

```
1834 659 Krante, von benen 549 genasen und 36 ftarben.
```

1836 892 " " " 757 " " 48 " 1838 1027 " " 850 " " 51 " (

1838 1027 " " 850 " 51 " (16:1). Um' 1. Januar des Jahres 1841 betrug die Bahl der Kranken in den Civilhospitälern 124, dazu kamen im Laufe des Jahres

865, es genasen 813, starben 54, blieben jum 1. Jan. 1842 122. Gerichtlich=medicinische Untersuchungen fanden in Esth=land statt:

im Jahre 1836 . 69.

" 1838 **. 4**9 " 1841 **.** 58.

#### **S**. 13.

Bohlthätigteitsanftalten und andere nühliche Einrichtungen.

Bu den Bohlthätigkeitsanftalten gehört u. a. das Colles gium allgemeiner Fürforge. Nach bem Journal des Minis

| fteriums des Innern vom Jahre 1837. betrugen in Efthland Jahre 1836:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ins                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rbl. B, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ep.                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/2                                    |
| Die für bestimmten Gebrauch 846 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                      |
| Die Appellationegelber 25,787 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38/4                                    |
| Summe ber Capitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41/4                                    |
| Davon befanden fich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| In ber Reicheschulben-Tilgungscommiffion 70,700 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /3¹/ <sub>2</sub>                       |
| Baar waren vorhanden 5,826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/4                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51/4                                    |
| Die Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91/2                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Bum Sahre 1837 waren vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44/2                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39¹/ <sub>9</sub>                       |
| Darunter betrugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61/2                                    |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 6                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>           |
| Die Depositengelber 142,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                       |
| Davon befanden sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Dig tota, accompany accompany accompany accompany accompany accompany accompany accompany accompany accompany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30¹/ <sub>2</sub>                       |
| Bei verschiebenen Behörben und Berfonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78³/ <sub>4</sub>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36                                      |
| Davon wurden zum Unterhalt bes Collegiums allgemeiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Fürsorge und für Wohlthätigkeitsanstalten verwendet 40,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                       |
| und zum eigenthumlichen Capital geschlagen 9962 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                      |
| Im Jahre 1841 hatte das Collegium allgemeiner Fürst 31,954 Rbl. 99 Rop. eigene, 53,098 Rbl. 71 Rop. depon Kapitalien, 20,578 Rbl. 91 Kop. Einnahmen und 17,352 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | irte                                    |
| 52 Kop. Ausgaben.<br>Die efthlandische Ritterschaft brachte 3250 Rbl. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Besten der Anstalt des Collegiums allgemeiner Fürsorge dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jui                                     |
| Bu dem Collegium allgemeiner Fürforge gehören mehrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yn-                                     |
| staten in Reval, z. B. die Entbindungs: und Irrenanstalt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | had                                     |
| Stadtsiedenhaus, Johannishofpital (in der Dörptichen Borft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ont)                                    |
| und das Secirhaus in Cornemaggi; überhaupt find Diesem Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nus)<br>nus                             |
| and due Stringun in Somethunggi, ubernaupt find Diefem C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .ut>                                    |
| gium in Esthland 11 Bohlthätigfeitsanstalten untergeordnet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| denen im Jahre 1841 1314 Personen verpflegt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die                                     |

Die von ben Städten vermalteten wohlthätigen Ansftalten find folgende:

a) in Reval:

1) Das Dommaisenhaus. Es hatte im Jahre 1835 ein Salbo von 228 Rbl. 75 Kop., im Laufe des Jahres 1836 durch Bewilligung der esthländischen Ritterschaft und Capitalzinsen eine Einnahme von 5016 Rbl. 40 Kop., durch milde Saben von 1065 Rbl. 40 Kop., in Allem 6310 Rbl. 55 Kop. B. A. Außerzdem wurden von mehreren Wohlthätern gegen 600 Ellen Leinwand dargebracht. Die Ausgabe für 1836 betrug 6339 Rbl. 49 Kop., so daß am 1. Januar 1837 die Direction dieser Anstalt mit 28 Rbl. 49 Kop. im Vorschuss war.

Im Jahre 1838 betrug die regelmäßige Einnahme 5207 Rbl. 45 Rop. und durch milbe Gaben 1759 Rbl. 31 Rop., überhaupt 6966 Rbl. 76 Rop., die Ausgabe 6602 Rbl. 35 Rop., darunter 345 Rbl. 90 Rop., die im Jahre 1837 von den Directoren ausgelegt waren. Der Saldo am 1. Januar 1839 belief sich auf

364 Rbl. 41 Kop.

Im Jahre 1839 betrug die regelmäßige Einnahme theils burch die Bewilligung der efthländischen Ritterschaft, theils an Zinsen 5264 Rbl. 86 Kop., durch außerordentliche Bewilligung der Ritterschaft für die Reparatur des Saufes 400 Abl., durch milde Gaben 2375 Rbl. 7 Rop., überhaupt 7639 Rbl. 93 Rop. B. A. (673 Rbl. 17 Kop. mehr als im Jahre 1838), und bas Capital des Baifenhauses ward durch ein Legat des Frauleins D. Ch. von Rittern um 2000 Rbl. vermehrt. Die Ausgaben beliefen fich auf 8206 Rbl. 9 Rop. B. A., und zwar 6151 Rbl. 19 Rop. für Erhaltung und Befleibung der Baifen, Unterhalt der Lehrer und Erhaltung des Saufes, und 2054 Rbl. 90 Rop. für Reparatur bes Bohnhaufes, für einen Anbau jur Bergrößerung des Ochlaf= und Speifezimmers, Ban eines Rellers u. f. w. Der Saldo am 1. Jan. 1840 betrug 198 Rbl. 25 Kop. Die 3ahl der in der Unftalt verpflegten Baifenkinder blieb 40 (27 Rnaben und 13 Madchen), nachdem an Stelle der im Laufe des Jahres entlaffenen 6 Knaben und 1 Madden eben fo viele wieder auf: genommen maren. Dadurch, daß die efthlandifche Ritterfchaft das Baisenhaus in ihren Schut genommen hat, ift durch bedeutende Berwilligungen bem Bestehen deffelben größere Sicherheit gegeben worden, doch find jur Beftreitung der nothwendigen Ausgaben außer ben bestimmten Einnahmen mehr als 1200 Rbl. B. A. nos thig, welche jahrlich burch freiwillige Beitrage gebect werden.

Im Jahre 1840 empfing das Domwaisenhaus ein Legat von 3000 Rbl. B. mit besonderen Bestimmungen und von der regelsmäßigen Ginnahme, 5370 Rbl. B. betragend, wozu durch milde Gaben und testamentarische Berfügungen 1913 Rbl. 77 Kop. B. A.

tamen, wurden für Beköstigung, Bekleidung und sonstige Bedürf= nisse der Baisen, so wie für Besoldung der Lehrer 6165 Rbl. 37 Kop., für Reparatur der Häuser und ein neues Dach auf einem Nebengebäude 676 Rbl. 15 Kop., in Allem 6841 Rbl. B. ausz gegeben. In der Kasse waren am 1. Januar 1840 198 Rbl. 25 Kop., am 1. Januar 1841 640 Rbl. 50 Kop. B. A.

Im Jahre 1841 betrug die Einnahme, mit Einschluß eines früheren Saldo's von 640 Abl. 50 Kop. B. A., 7707 Abl. 10 Kop., welche bis auf 912 Abl. B. A. Saldo wieder verausgabt

murben.

Der vorgelegten Rechnung jufolge hatte das Dommaifenhaus mit dem fruhern, 260 Rbl. 57 Rop. G. betragenden Saldo im Jahre 1842 eine Einnahme von 2237 Rbl. 30 Rov. S., moraus die Roften fur Unterhalt, Unterricht zc. der fich in demfelben unter der Aufficht dreier Lehrer und einer Baifenhausmutter befindenden 28 Rnaben und 13 Madchen bestritten wurden und 74 361. 48 Rop. S. in Saldo blieben. Dach einigen aufgefundenen frühern und den erft feit dem Jahre 1809 vollständig geführten Rotigen im Receptionsbuche, find in diefem Baifenhaufe feit feiner Stiftung im 3. 1725 1193 Rinder aufgenommen und erzogen worben, beren Bahl aber wenigstens um ein Biertheil größer gewesen fenn durfte. Drei Rinder wurden im Jahre 1842 entlaffen und eben fo viele neu aufgenommen. Das Bildniß des weil. Oberpaftors an der hiefigen Ritters und Domfirche Dichwig als Stifter diefer Anstalt haben feine Nachkommen lithographiren laffen und den Ertrag vom Bertauf deffeiben dem Baifenhaufe bestimmt.

Im Jahre 1843 erhielten in dem Domwaisenhause 42 Baisen, 29 Knaben und 13 Mädchen, Unterhalt und Erziehung. Entlassen wurden 7 Kinder; 2 Knaben widmeten sich dem Kausemannsstande, 4 wurden bei Handwerkern untergebracht, 1 Mädchen in Dienste gegeben. Den Unterricht ertheilten den Baisen gewissenhaft 3 Lehrer. Die regelmäßige Einnahme an Berwilligungen der esthländischen Ritterschaft und an Capitalzinsen betrug 1646 Bbl. und an milden Gaben gingen 352 Rbl. ein, jusammen 1998 Bbl. S. Davon wurden für den Unterhalt und die Bekleidung der Kinder und die theilweise Besoldung der Lehrer, für die Baisenmutter, 2 Dienstboten, Heigung und Beleuchtung, sowie für Schulbedürfnisse 1725, für den Umbau eines verfallenen Nebenzgebäudes, in welchem ein Krankenzimmer, eine Badestube 2c. einzgerichtet wurden, 243 Rbl., in Allem 1968 Rbl. S. verausgabt.

2) Die Dom-Armentasse. Ihre Einnahme betrug im Jahre 1837 an Zinsen 991 Rbl. 60 Kop., burch allgemeine Collecte im Lande 1317 Rbl. 37 Kop., überhaupt 2308 Rbl. 97 Kop. B. A. und der Saldo vom Jahre 1836 829 Rbl. 53 Kop. Das von wurden 2269 Rbl. 25 Kop. B. A. an Arme vertheilt und jum Jahre 1838 blieb ein Saldo von 868 Rbl. 85 Kop. Der

Oberpafter an der Riner= und Domkliche erhielt im Jahre 1837 von verschiedenen Personen theils zur Vertheilung an bestimmte Arme, theils zu freier Verwendung 325 Abl. G. A. und 28 Rbl. S.

Im Jahre 1838 betrug die Einnahme an Zinsen 995 Rbl. 40 Kop., durch allgemeine Collecte im Lande 1266 Rbl. 8 Kop., überhaupt 2261 Rbl. 48 Kop., und der Saldo von 1837 868 Rbl. 85 Kop. Davon wurden 2238 Rbl. an Arme vertheilt und 890 Abl. 33 Kop. blieben zum Jahre 1839 übrig.

Im Jahre 1839 floßen in die Armenkasse an Zinsen 985 Rbl. 62 Kop., durch allgemeine Collecte im Lande 1177 Rbl. 5 Kop., zusammen 2162 Rbl. 67 Kop. B. A. und der Saldo vom Jahre 1838 betrug 890 Rbl. 33 Kop. Davon wurden 2166 Rbl. 62 Kop. an Arme vertheilt und 886 Rbl. 38 Kop. blieben zum Jahre 1840 übrig. Die Kasse empfing ein Legat von 500 Rbl. B. und das Domwittwenhaus ein gleich großes von Fräulein D. Ch. von Nittern.

Im Jahre 1840 floßen in die Armenkasse an Zinsen 1020 966., durch allgemeine Collecte im Lande 1218 Rbl. 30 Kop., in Allem 2238 Rbl. 30 Kop. B. A., von welchen 2176 Rbl. 73 Kop. B. A. an 120 Arme in monatlichen und halbjährlichen Gaben vertheilt wurden. Der Saldo vom Jahre 1839 betrug 886 Rbl. 38 Kop., der jum Jahre 1841 947 Rbl. 95 Kop. B. A.

Im Jahre 1842 betrug die Einnahme mit den von 1841 in Saldo gebliebenen 264 Rbl. 9 Kop. S. überhaupt 909 Rbl. 2 Kop. S., welche bis auf einen Saldo von 244 Rbl. 2 Kop. S. an 122 Hilfsbedürftige theils in monatlichen, theils in jährlichen Gaben verabreicht wurden.

Im Jahre 1843 erhielten aus der Dom-Armenkasse, in welche durch die jährliche allgemeine Collecte im Lande 375, an Zinsen 263 Rbl., jusammen 638 Rbl. S. stossen, 120 Hissbedürftige in einmaligen, monatlichen oder halbjährigen Gaben überhaupt 645 Rbl. S. — Bon den 186 Rbl. S., die dem Herrn Generalssuperintendenten Dr. Rein theils mit angegebener Bestimmung, theils zu freier Berwendung in verschiedenen Gaben eingehändigt wurden, vertheilte derselbe 133 Rbl. an 25 Hissbedürstige und ließ 2 verlassene Kinder, die im Walsenhause nicht ausgenommen werden konnten, mit Kost und Kleidern zum größten Theil verssorgen.

3) Die Wohlthätigkeitsgesellschaft, genannt die Dankbarsteit. Sie ward im Jahre 1812, nachdem die Siegesnachricht von Kraffnoi gekommen, durch 3 Bürger Revals, die Aelterseute des Müllers, Kürschners und Tischleramtes, Joh. Georg Weber, Joh. Aug. Teich und Karl Conrad Sporleder gestiftet. Das Capital, welches nur unbedeutend war, ifterecht gewachsen, und belief

sich im Jahre 1838 auf 13,197 Rbl. 16 Kop. B. A. Seit dem Entstehen der Gefellschaft bis zum 7. Dezember 1837 hat sie von der bei ihr eingegangenen Totalfumme von 30,603 Rbl. 72 Kop. B. A. gegen 17,406 Rbl. 56 Kop. B. A. großentheils an Hilfs-bedürftige aller Art ausgetheilt.

Am 1. Januar 1840 hatte die Rasse in Documenten ein Capital von 3500 Abl. S., und an baarem Saldo 381 Abl. 35<sup>5</sup>/<sub>3</sub> Kop. Jim Lause des Jahres gingen an Jahresbeiträgen ein 101 Abl. 81½/<sub>3</sub> Kop., an Zinsen 194 Abl. 33 Kop., und von einer Borstellung im Theater 225 Abl. 52 Kop. An verarmte Bürger, Wittwen und Baisen von verschiedenen Ständen wurden 176 Abl. 80 Kop. S. vertheilt; andere nothwendige Ausgaben betrugen 5 Abl. 60 Kop. Am Schlusse des Jahres hatte die Kasse 4105 Abl. 57<sup>5</sup>/<sub>3</sub> Kop. S. in Documenten und einen baaren Saldo von 115 Abl. 4½/3 Kop.

Im Jahre 1841 hatte die Kasse an jährlichen Beiträgen 45 Mbl. 57 Kop. und an Zinsen 220 Mbl. 55 Kop. S. eingenommen, dagegen an verarmte Bürger, Wittwen und Waisen von verschiesbenen Ständen 213 Mbl. vertheilt, und 4 Mbl. 16 Kop. S. Unstoften gehabt. In Documenten, die auf liegende Gründe versichert sind, besaß die Kasse 4191 Mbl. 29 Kop. B. Der Saldo vom Jahre 1840 betrug 115 Mbl. 5 Kop., der vom Jahre 1841 78 Mbl. 29 Kop.

3) Die Verwaltung der Stiftung des Luthermaisenhauses. Diefe, im Jahre 1817 mit dem fleinen Capital von 276 Rbl. 56 Rop. G. M. beginnend, befaß im October 1843 durch Binfen und milde Beitrage, die im Laufe von 26 Jahren bei ftete er= haltener warmer Theilnahme bes Dublicums eingegangen find, einen Fonds von 14,637 Rbl. 70 Rop. G. M. und ber Capital= fonds hatte sich, namentlich durch ein Legat, um 1025 Rbl. 39 Rop. S. M. vermehrt. Die am 19. October 1843 durch Beis trage des verfammelten Dublicums gebildete Collecte belief fich auf 74 Rbl. S. Die Stiftung ift übrigens inzwischen - wenn gleich in einem noch geringen Umfange - bereits ins Leben getreten. Ohne bis fest den Sauptfonds anzugreifen hat nämlich die Berwaltung aus anderweitig eingefammelten milben Baben ichon vor einigen Sahren eine fleinere Anstalt in Birffamteit treten laffen, in welcher im Jahre 1848 12 Baifenmadchen unterhalten und erzogen wurden. Im Laufe bes Jahres 1842 bis 1843 haben die Roften diefer Anftalt, aus der bereits 9 Individuen, deren Erziehung vollendet, entlaffen murden 480. Abl. G. Da betragen. Das geräumigere Local, meldes die Anftalt im Jahre 1843 bes jogen, machte die Aufnahme noch einiger Baifentinder möglich und es werden folche — im Alter von 7 bis 11 Rahren — gegen jährliche Entrichtung eines Beitrages von 45, ja felbft mur von 40 Rbl. S. D. aufgenommen.

Die Einnahme der Anstalt hatte fich im Laufe des Jahres 1843 bis 1844 auf 1266 Rbl. 30 Rop. S. erftredt, barunter Binfen 616 Rbl. 17 Rop., aus einer Berloofung 331 Rbl. 42 Rop. O., bewilligte Beitrage ber Burgerichaft 39 Rbl. 50 Rop., Legate 6 Rbl. 50 Rop., milbe Gaben 272 Rbl. 71 Rop. Die Musgaben betrugen an Roften bei der Jahresfeier 7 Abl. 96 Roy., für die Unterhaltung und Berpflegung von 12 Baifen 543 Rbl. 20 Kop. S., jufammen 551 Abl. 16 Kop., fo daß mithin 715 Rbl. 14 Rop. S. jum Capital gefchlagen werden tonnten, welches badurch auf 15,378 Abl. 53 Kop. S. angewachsen ift. Dazu tommt noch ein Legat von 500 Rbl. B., welches ein wenige Tage vor ber Feier verftorbener Burger Revals der Anstalt vermacht hat. Die Bahl bet bon ber Anstalt verpflegten Baifen ift 12; eine wurde im Laufe bes Jahres entlaffen und eine neue wieder aufgenommen; die jur Aufnahme von milden Gaben bei der Jahredfeler ausgestellten Beden trugen die Summe von 65 Rbl. 67 Rop. S. ein, wozu fpater noch einige Machtrage eingingen.

b) In Befenberg: eine Armenanstalt c) in Beißenstein: ein Armenhaus,

Unter ben Privat=Bohlthätigfeiteanstalten find Die beiben wichtigften:

1) Der am 12. Marg 1819 gusammengetretene efthlandifche hilfsverein zu Reval. Seine Ginnahme betrug im Jahre 1837 8559 Rbl. 68 Kop. B. A., darunter 1000 Abl. von J. M. der Raiferin, 300 Abl. von J. R. S. ber Groffürstin Belena Paw- towna, 660 Abl. durch jährliche Beiträge, 900 Abl. an Zinfen, 3682 Mbl. 68 Rop. burch ben Bertauf von Fabricaten, 700 Mbl. durch eine Berloofung, 742 Mbl. durch ein Concert, 400 Abl. durch dramatische Borftellung, 100 Abl. durch ein Legat. Ausgegeben murben 10.577 Rbl. 22 Rov. B. A. und swar aus ber Arbeitetaffe 5505 Rbl. 57 Rop., darunter 2000 Rbl. fur robes Material, 2668 Rbl. 70 Rop. an Arbeitslohn, 120 Rbl. an Gehalt für die Borfteherin der arbeitenden Rlaffe; ans der Almosen= taffe 2571 Rbl. 5 Kop., darunter an monatlichen Unterstüßungen 1500 Rbl. 20 Rop., an einmaligen Gaben 405 Rbl. 60 Rop.; aus ber Schulkaffe 2500 Rbl. 60 Rop., barunter an monatlichen Unterftütungen 1139 Rbl. 42 Rop., an einmaligen Gaben 313. Rbl. 40 Rop., an Schulgeld 420 Rbl. 55 Rop., für ben Unterricht in weiblichen Sandarbeiten 40 Rbl. Aus allen drei Raffen gufammen' wurden für Brot 1175 Rbl. 48 Rop. verausgabt, bem Argte bes Bereins 500 Rbl., und für Debicamente 124 Rbl. 82 Rop. gegahlt, obgleich folche für den Betrag von 250 Rbl. von ben revalschen Apothetern unentgeldlich geliefert werden. Der Salbo ber drei Kaffen vom Jahre 1836 hatte 2211 Mbl. 94 Rop. betragen und vom Jahre 1837 betrug berfelbe 194 Abl. 40 Kop.

sich im Jahre 1838 auf 13,197 Rbl. 16 Kop. B. A. Seit dem Entstehen der Gefellschaft bis zum 7. Dezember 1837 hat sie von der bei ihr eingegangenen Totaisumme von 30,603 Rbl. 72 Kop. B. A. gegen 17,406 Rbl. 56 Kop. B. A. großentheils an Hilfs-bedürftige aller Art ausgetheilt.

Am 1. Januar 1840 hatte die Rasse in Documenten ein Capital von 3500 Mbl. S., und an baarem Saldo 381 Mbl. 35½ Kop. Im Lause des Jahres gingen an Jahresbeiträgen ein 101 Mbl. 81½ Kop., an Zinsen 194 Mbl. 33 Kop., und von einer Borstellung im Theater 225 Mbl. 52 Kop. An verarmte Bürger, Wittmen und Waisen von verschiedenen Ständen wurden 176 Mbl. 80 Kop. S. vertheilt; andere nothwendige Ausgaben betrugen 5 Mbl. 60 Kop. Am Schlusse des Jahres hatte die Kasse 4105 Mbl. 57½ Kop. S. in Documenten und einen baaren Saldo von 115 Mbl. 4½ Kop.

Im Jahre 1841 hatte die Kaffe an jährlichen Beiträgen 45 Mbl. 57 Kop. und an Zinsen 220 Mbl. 55 Kop. S. eingenommen, dagegen an verarmte Bürger, Wittwen und Waisen von verschiedenen Ständen 213 Mbl. vertheilt, und 4 Mbl. 16 Kop. S. Unstoften gehabt. In Oocumenten, die auf liegende Gründe versichert sind, besaß die Kaffe 4191 Mbl. 29 Kop. B. Der Saldo vom Jahre 1840 betrug 115 Mbl. 5 Kop., der vom Jahre 1841 78 Mbl. 29 Kop.

3) Die Bermaltung der Stiftung des Luthermaisenhanses. Diefe, im Jahre 1817 mit dem kleinen Capital von 276 Rbl. 56 Rop. G. M. beginnend, befaß im October 1843 durch Binfen und milde Beitrage, die im Laufe von 26 Jahren bei ftete er= haltener warmer Theilnahme bes Publicums eingegangen find, einen Fonds von 14,637 Rbl. 70 Rop. G. M. und ber Capital= fonds hatte sich, namentlich durch ein Legat, um 1025 Rbl. 39 Rop. S. M. vermehrt. Die am 19. October 1843 durch Beitrage des versammelten Publicums gebildete Collecte belief fich auf 74 Rbl. S. Die Stiftung ift übrigens ingwischen - wenn gleich in einem noch geringen Umfange - bereits ins Leben getreten. Ohne bis fest den Sauptfonds anzugreifen hat nämlich die Ber= waltung aus anderweitig eingefammelten milden Baben ichon vor einigen Jahren eine fleinere Unftalt in Birtfamteit treten laffen, in welcher im Jahre 1848 12 Baisenmädchen unterhalten und erzogen wurden. Im Laufe des Jahres 1842 bis 1843 haben die Kosten dieser Anstalt, aus der bereits 9 Individuen, deren Erziehung vollendet, entlaffen murden 480. Mbl. C. DA betragen. Das geräumigere Local, welches die Anftalt im Jahre 1843 bes jogen, machte die Aufnahme noch einiger Baifentinder möglich und es werden folche — im Alter von 7 bis 11 Sahren — gegen jährliche Entrichtung eines Beitrages von 45, ja felbft mur von 40 Rbl. G. D. aufgenommen.

Die Ginnahme der Anstalt hatte fich im Laufe des Jahres 1843 bis 1844 auf 1266 Rbl. 30 Rop. S. erftrect, barunter Binfen 616 Rbl. 17 Rop., aus einer Berloofung 331 Rbl. 42 Rop. S., bewilligte Beitrage ber Burgerichaft 39 Rbl. 50 Rov., Legate 6 Rbl. 50 Rop., milbe Gaben 272 Rbl. 71 Rop. Musgaben betrugen an Roften bei der Jahresfeier 7 Rbl. 96 Rop., für die Unterhaltung und Verpflegung von 12 Baifen 543 Abl. 20 Rop. S., aufammen 551 Mbl. 16 Rop., fo daß mithin 715 Rbl. 14 Rop. S. jum Capital geschlagen werden konnten, welches badurch auf 15,378 Mbl. 53 Rop. S. angewachsen ift. Dagu tommt noch ein Legat von 500 Mbl. B., welches ein wenige Tage vor ber Feier verftorbener Burger Revals der Unftalt vermacht hat. Die Bahl bet von der Anstalt verpflegten Baifen ift 12; eine murbe im Laufe des Jahres entlaffen und eine neue wieder aufgenommen; Die jur Aufnahme von milden Gaben bei der Jahresfeter ausgestellten Beden trugen die Summe von 65 Rbl. 67 Rop. G. ein, woju fpater noch einige Rachtrage eingingen.

b) In Befenberg: eine Armenanstalt

c) in Beißenstein: ein Armenhaus,

Unter den Privat=Bohlthätigteiteanstalten find Die

beiben wichtigften:

1) Der am 12. Märg 1819 gusammengetretene efthlandische Bilfeverein zu Reval. Seine Ginnahme betrug im Jahre 1837 8559 Rbl. 68 Kop. B. A., darunter 1000 Rbl. von J. M. ber Raiferin, 300 Rbl. von J. R. S. ber Groffürftin Belena Paw= lowna, 660 Rbl. burch jahrliche Beitrage, 900 Rbl. an Binfen, 3682 Rbl. 68 Rop. burch ben Bertauf von Fabricaten, 700 Mbl. durch eine Berloofung, 742 Abl. durch ein Concert, 400 Rbl. burch bramatifche Borftellung, 100 Abl. burch ein Legat. Ausgegeben murben 10,577 Rbl. 22 Rop. B. A. und zwar aus ber Arbeitstaffe 5505 Rbl. 57 Rop., barunter 2000 Abl. für robes Material, 2668 Rbl. 70 Rop. an Arbeitelohn, 120 Rbl. an Gehalt für die Borfteherin der arbeitenden Rlaffe; ans der Almosen= taffe 2571 Rbl. 5 Kop., darunter an monatlichen Unterstützungen 1500 Rbl. 20 Rop., an einmaligen Gaben 405 Rbl. 60 Rop.; aus ber Schultaffe 2500 Rbl. 60 Rop., barunter an monatlichen Unterftühungen 1139 Abl. 42 Rop., an einmaligen Gaben 313. Rbl. 40 Rop., an Schulgeld 420 Rbl. 55 Rop., für ben Unterricht in weiblichen Sandarbeiten 40 Rbl. Aus allen drei Raffen gufammen wurden fur Brot 1175 Rbl. 48 Rop. verausgabt, bem Arzte des Bereins 500 Abl., und für Medicamente 124 Abl. 82 Rop. gegahlt, obgleich folde für ben Betrag von 250 Rbl. von ben revalichen Apothefern unentgeldlich geliefert werden. Der Salbo ber drei Raffen vom Jahre 1836 hatte 2211 Abl. 94 Rop. betragen und vom Jahre 1837 betrug berfelbe 194 Abl. 40 Rop.

Im Jahre 1838 betrug die Einnahme 11,183 Rbl. 10 Rop. B. A., darunter 3000 Rbl. von S. M. dem Raifer, 1000 Abl. von J. M. der Raiferin, 300 Abl. von J. R. h. der Großfürftin Selena Pawlowna, 300 Rbl. von G. Erc. dem Contreadmiral von Brangel, 300 Mbl. laut Bermachtniß des Beren von Schwengel von Prut, '650 Rbl. an jahrlichen und 100 Rbl. 40 Rop. an einmaligen Beitragen, 458 Rbl. durch eine Gemäldeausstellung, 460 Rbl. durch ein Concert, 900 Rbl. an Binfen aus dem Ersparungefonds, 52 Rbl. 50 Rop. durch Bu= rudjahlung eines zinsenfreien Darlehns, 3662 Rbl. 20 Rop. burch Bertauf von Fabricaten. — Ausgegeben wurden 9813 Rbf. 80 Rop., und zwar aus ber Arbeitstaffe 5256 Rbf. 48 Rop., darunter 2000 Abl. für vohes Material, 2550 Abl. an Arbeits: lohn; aus der Almofentaffe 2364 Rbl. 69 Kop., darunter 1204 Rbl. 50 Rop. an monatlichen Unterftugungen, 562 Rbl. 40 Rop. an einmaligen Gaben; aus der Schulfaffe 2192 Rbl. 63 Rob., darunter 924 Rbl. an monatlichen Unterftugungen, 330 Rbl. an einmaligen Gaben, 285 Mbl. 44 Rop. an Schulgeld, 20 Mbl. für den Unterricht in weiblichen Sandarbeiten. 2lus allen drei Raffen jusammen wurden für Brot 1512 Mbl. 25 Rop., für Dedica= mente 259 Rbl. 81 Rop. verausgabt, obgleich lettere fur ben Be= trag von 250 Rbl. von ben revalschen Apothetern geliefert murden. Der Saldo der 3 Raffen vom Jahre 1837 hatte 194 Rbl. 40 Rop. betragen und jum Jahre 1839 betrug berfelbe 1563 Rbl. 70 Kop. Aus der Arbeitskaffe hatten 93 Personen durch Arbeit fich ihren Unterhalt erworben, aus der Almofen = und Ochultaffe 58 Perfonen monatliche und 85 Perfonen einmalige Gaben, 54 Personen monatliche Brotportionen erhalten. Die Schultaffe bejahlte für 14 Rinder das Ochulgeld, und für ein junges Frauengimmer ben Unterricht in weiblichen Sandarbeiten. Gin befonderer Arzt wird vom Berein nicht mehr befoldet, da mehrere Aerzte Revals auf Bitte des Bereins die Behandlung von diefem em= pfohlener Rranten unentgeltlich übernommen haben.

Im Jahre 1839 betrug die Einnahme 8355 Rbl. 86 Kop. B. A. (2827 Rbl. 24 Kop. weniger als im Jahre 1838), darz unter 1000 Rbl. von S. M. dem Kaiser, 1000 Rbl. von J. M. der Kaiserin, 300 Rbl. von J. K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna, 600 Rbl. an jährlichen Beiträgen, 200 Rbl. durch ein Vermächtniß des Fräuleins D. Ch. von Rittern, 500 Rbl. von der Frau Landräthin von Dellingshausen, 179 Rbl. 26 Kop. von vier andern Personen, 97 Rbl. 50 Kop. durch Vertauf eines Gedichtes, 250 Rbl. durch eine Verlovung, 875 Rbl. an Zinsen aus dem Ersparungsfonds, 544 Rbl. 10 Kop. durch ein Concert am 13. Dezember, 2810 Rbl. durch Vertauf von Fabricaten. Ausgegeben wurden 9403 Rbl. 66 Kop. B. A. (410 Rbl. 14 Kop. weniger als im Jahre 1838), und zwar aus der Arbeits-

faffe 5112 Rbl. 18 Rop., barunter 2000 Mbl. far robes Material, 2400 Rbl. 90 Rop. an Atbeitelohn, 120 Rbl. an Gehalt für die Borfteherin der arbeitenden Rlaffe; aus der Almofentaffe 2160 Mbl. 97 Rop., barunter 1180 Mbl. 50 Rop. an monats lichen Unterftugungen, 367 Rbl. 40 Rop. an einmaligen Baben; aus der Schulkaffe 2130 Rbl. 51 Rop., darunter 912 Rbl. 60 Rop. an monatlichen Unterftusungen, 294 Rbl. 60 Rop. an ein= maligen Gaben, 220 Mbl. 53 Rop. an Schulgeld und ju Schuls bedürfniffen, 60 Rbl. für den Unterricht in weiblichen Sand= arbeiten. Mus allen drei Raffen jufammen wurden fur Brot 1454 Abl. 40 Rop., für Medicamente 330 Abl. 76 Rop. verausgabt. Der Saldo der drei Kaffen vom Jahre 1839 hatte 1563 Rbl. 70 Rop. betragen, und jum Jahre 1840 betrug derfelbe jufammen 515 Rbl. 90 Rop. Aus der Arbeitstaffe ift 96 Perfonen Gelegen= heit gegeben worden, durch Arbeit ihren täglichen Unterhalt ju verdienen; aus der Almofen= und Schultaffe haben 62 Derfonen monatliche Unterftütungen und gegen 100 Personen einmalige Gaben, und 64 Personen monatliche Brotportionen im Binter erhalten. Die Schultaffe bezahlte für 13 Rinder bas Schulgelb und Schulbedürfniffe und fur 3 Dadden ben Unterricht in weib= lichen Sandarbeiten.

Im Jahre 1840 betrug die Einnahme 2563 Rbl. 70 Kop. S. (182 Rbl. 51 Kop. S. mehr als im Jahre 1839), darunter 286 Abl. von J. M. der Raiserin, 85 Abl. 72 Kop. von J. R. S. der Groffürstin Helena Pawlowna, 185 Rbl. 71 Rop. durch jährliche Beiträge, 82 Abl. 14 Rop. durch Bermächtniffe des herrn Staatsrathe von Mandell und des herrn Paul von Ducker, 142 Abl. 85 Kop. von den Erben ber Frau Landräthin von Krufens ftern, 571 Rbl. 43 Rop. aus dem Ertrage des Armenconcerts am 3. August, 54 Mbl. 97 Kop. aus dem eines andern am 19. De= gember, 85 Rbl. 72 Rov. aus einer von den Schülerinnen der Demoiselle Dehn veranstalteten Berloofung, 250 Rbl. an Binsen aus dem Erfparungsfonds, 819 Rbl. 16 Rop. durch Bertauf von Fabricaten. — Ausgegeben wurden 2381 Rbl. 19 Kop. S. (305' Abl. '57 Kop. S. weniger als im Jahre 1839) und zwar aus der Arbeitstaffe 1274 Rbl. 50 Rop., darunter 525 Rbl. für robes Material, 516 Mbl. an Arbeitelohn, 34 Rbl. 20 Rop. an Ges halt für die Borfteherin der arbeitenden Rlaffe; aus der Almofen= taffe 562 Rbl. 25 Kop., darunter 317 Rbl. 5 Rop. an monatlichen Unterftugungen, 45 Rbl. 90 Rop. an einmaligen Gaben; aus der Schultaffe 544 Rbl. 44 Rop., darunter 236 Rbl. 5 Rop. an monatlichen Unterftugungen, 55 Mbl. an einmaligen Gaben, 35 Rbl. 74 Rop. an Schulgeld und Schulbedurfniffen, 5 Mbl. - 75 Kop. fur ben Unterricht in weiblichen Sandarbeiten, 9 Mbl. 60 Rop. für Drucktoften, 3 Rbf. für das Eincaffiren der jahrlichen Beitrage. Aus allen brei Kaffen jufammen murben für

Brot 413 Rbl. 70 Kop., für Medicamente 184 Rbl. 20 Kop. verausgabt. Der Salbo ber drei Kassen vom Jahre 1839 hatte 147 Rbl. 40 Kop. S. betragen und jum Jahre 1841 betrug derselbe zusammen. 329 Rbl. 91 Kop. S. — Aus der Arbeitstasse ist 83 Personen Gelegenheit gegeben worden, durch Arbeit ihren täglichen Unterhalt zu verdienen; aus der Almosen= und Schulkasse haben 60 Personen monatliche Unterstüßungen, 83 Personen einmalige Gaben und 68 Familien monatliche Brotportionen erhalten. Die Schulkasse bezahlte für 7 Kinder das Schulgeld und Schulbedürfznisse, und für ein Mädchen den Unterricht in weiblichen Handsapbeiten. Wie gewöhnlich kamen zu der Summe des Verbrauchs an Medicamenten noch 71 Rbl. 43 Kop. S. als der jährliche Beitrag der Apotheter Revals.

3m Jahre 1841 betrug die Einnahme 2824 Rbl. 53 Rop. S., diefe murde bis auf einen Salbo von 188 Abl. 68 Rop. S. verausgabt, wovon 98 Personen jur Erwerbung ihres Unterhalts in Arbeit gefeht worden, 70 Personen monatliche und 85 einmalige Unterftugung, 76 Familien Brotportionen und 6 Rinder Schulgeld und Schulbedurfnife erhielten; überdies murde der jahr= liche Beitrag der Apotheter Revals von 200 Abl. B. A. noch für Medicamente verwendet und die Aerzte behandelten die vom Berein ihnen empfohlenen Rranten unentgeltlich. Bu ber vorgenann= ten Ginnahme hat das hohe Raiferhaus allein mehr als ben dritten Theil beigetragen. Die menschenfreundliche Thatigfeit des Bereins bat, wenn man die angeführten 76 Familien nur im Durchs fchnitt ju 4 bis 5 Perfonen rechnet, die Doth von mehr benn 600 Menfchen gemildert, und einer gwar nicht benannten, aber gewiß nicht geringen Angabl elend verlaffener Rranten die hilf= reich lindernde Band gereicht.

3m Jahre 1842 betrug die Ginnahme mit Ginschluß eines Saldo's von 188 Abl. 68 Kop. S. M. 1928 Abl. 90 Kop. S. M., alfo 895 Mbl. 63 Rop. S. weniger ale im Jahre 1841, und es wurde nur ein Saldo von 14 Rbl. 75 Kop. S. nachbes halten. 65 Personen wurden in den Stand gesetzt durch Arbeit ihren Unterhalt ju erwerben, 61 Perfonen empfingen monatliche und nur 15 einmalige Unterftugungsgaben; 73 Familien erhielten monatliche Brotportionen und 6 Rinder Schulgeld und Schulbes burfniffe. Die Apotheter Revals trugen außerdem 250 Rbl. B. bei, welche ebenfalls ju Medicamenten für hilfsbedürftige Krante verwendet wurden, und die vom Bereine ihnen empfohlenen Patien: ten wurden von den Aerzten unentgeltlich behandelt. Auch in diesem Sahre ift weit mehr als ber britte Theil ber Ginnahme aus ben milbehatigen Banden bes Soben Raiferhaufes gefloffen. Allein Die Thatigfeit des menfchenfreundlichen Bereins hat fich ber bebeutend geringeren Einnahme wegen fehr befchranten muffen und hat bennoch die bringendfte Roth von mehr benn 500 Menfchen

einigermaßen gemisdert, die Reanken ungenechnet, benen durch Bersmittlung des Bereins ärhtliche hilfe und Arznei gereicht ward. Die segensreichen Birkungen dieses ehrwürdigen Bereins, der nun ein Vierteljahrhundert besteht, verdienen unstreitig die größte Jochsachtung und es ist sehr zu wünschen, daß seine Aussorderung zu einer thätigeren Unterstühung die regeste Theilnahme bewirken möge. Die Zahl aller durch diesen Berein, durch das Domwaisenhaus und die Domarmenkasse verpsiegten Personen betrug im Jahre 1842 gegen 663; kann man annehmen, daß in den übrigen mildthätigen Ansstalten Revals etwa 140 Arme versorgt werden, so ergiebt sich die Zahl von 800 notorisch Hissbedürstigen und dies beträgt die Zahl der hiesigen Einwohner auf runde 20,000 angenommen, auf 30 einen!!

3m Jahre 1843 bat ber Silfeverein 68 Personen Gelegen= beit gegeben, durch Arbeit ihren täglichen Unterhalt ju verdienen, 64 Perfonen, die wegen Rranklichkeit nicht zu grbeiten vermochten, monatliche Unterftugungen ortheilt, 10 Personen durch einmelige Gaben aus augenblicklicher Roth geholfen und an 74 Familten monatlich 3230 Pfund Brot vertheilt; außerdem erhielten viele Rrante und Leidende arztliche Silfe und Argneien. Die Ginnahme des Bereins betrug 2391 Rbl. G., (463 Rbl. mehr als im Jahre 1842); fie bestand wieder aus Geschenten J. M. des Raifers und ber Raiferin, fo wie J. R. Soheiten ber Großfürften Mitolai und Michail Nitolajewitsch (672 Rbl.), aus dem Ertrage eines von der. Frau Geheimerathin Baronin von Uerfull veranstalteten Balles und zweier Concerte (679 Rbl.), aus dem Berfauf von Arbeiten (601 Abl.), aus den Sinfen des Ersparungefonds (250 Rbl.), aus Beitragen und Geschenten (188' Rbl.) 3c. Berausgabt wurden 2224 Rbl., darunter für Material, Arbeitelohn und Behalt an die Borfteberin der Arbeitstlaffe 957 Abl., fün Brot 519 RbL, an monatlichen und einmaligen Gaben 597 Rbl., für Aryneien 64 Mbl. 26. '

# Vorrathsmagazine.

Sie find eine fehr untliche Einrichtung, die Aufbewahrungsorte ber Jahresvorrathe, in welchen dirfe hauptfachlich vor unzeitiger Bergeudung geschützt werden follen und befinden fich sowohl in den Städten als in den Dörfern. hinfichtlich der Dorf-Borrathemagazine verordnet das efthlandische Bauergesebuch Folgendes:

S. 253. Das Dorf-Borrathomagazin steht unter ber besondern Aufsicht und Berantwortlichkeit bes Gemeindeckteften und zweier Magazinausscher. — S. 254. Die beiden Magazinausscher wers den aus den besten und wohlhabendsten Misgliedern der Gemeinde erwählt, oder auch die Gemeindebevollmächtigten dazu bestellt. — S. 255. Die Magazinausscher sind allein die Empfänger und Ausgeber des Magazintorns, mussen dabei allemal beide zugleich

gegenwärtig fenn und haften gemeinschaftlich fur die Merge und Gute des Rorns, daher fie benn auch Schlechtes und unreines Rorn nicht entgegen nehmen durfen. - S. 256. Wenn bas Magazin ju eröffnen nothig ift, so übergiebt der Gemeindealtefte mit ber Borfchrift, mas barin vorgenommen werden foll, den Schluffel an Die Auffeher, welche bei der eigenhändigen Buruckgabe des Schluffels einen genauen Bericht deffen, so im Magazin vorgenommen worben, bem Gemeindealteften erftatten muffen, bamit Die etwaigen Einnahmen und Ausgaben in das Gemeindevorrathebuch einge= tragen werden, als worüber ber Gemeindealtefte jugleich an die Gutspolizei berichten muß. - S. 257. Die Magazinauffeber burfen nicht ein mehreres, als wozu sie den Auftrag erhalten, ausmeffen. - S. 258. Jedes Jahr foll in Gegenwart des Gemeindes älteften oder deffen Gehilfen und der Bevollmächtigten das Magasin übermeffen werden. - S. 259. Auch ift die Bute- und Landes polizei verbunden, einmal im Jahre die Magazinrechnungen zu revidiren. - S. 260. Bum Magazin foll von einer jeben mann= lichen Seele jahrlich nach vollbrachter Ernte ein halb Eichetwerit Roggen und ein halb Garnet Sommertorn, fo auch zur Saat tauglich fenn muß, geliefert und von den Auffebern gefammelt und empfangen und damit so lange fortgefahren werden, bis die gefestlich vorgeschriebene Menge vorhanden ift. — S. 261. Ein Borschuß aus diefem Magazin tann nur auf befondern Befehl des Civilgouverneurs verabfolgt werden, weshalb diejenigen, die denfelben verlangen, fich durch die Gytspolizei an denfelben wenden muffen. Diefenigen, die aus dem Magazin einen Borfchuß er= halten, jahlen von jeder Tonne Rorn fedys Stoof als Bath, jum Beften der Gebietelade. - S. 263. Der aus dem Bathtorn ent= standene Gewinn foll gleichfalls im Magazin einstweilen aufbes wahrt und, auf Borftellung der Auffeher und Buftimmung ber Gemeindealteften und der Bevollmächtigten, jugleich mit der Erlaubniß ber Butspolizei, wenn gute Rornpreife find, vertauft, bas Beld aber in die Bebietelade gelegt werden. - §. 264. den aus dem Magazin erhaltenen Borfchuß nach der Ernte in dem angesetten Termin nicht abträgt, und nicht durch unverschuldeten Miffmachs, durch Sagelichlag und bergleichen baran verhindert wird, dem foll man fogleich von feinem Eigenthum fo viel als zur Bezahlung des Magazins nothig ift, abnehmen und foldergeftalt feine Schuld tilgen. - S. 265. Die gange Gemeinde haftet ba= für, daß ein jedes ihrer Mitglieder allen feinen Berbindlichkeiten in hinficht der Borrathemagazine genau nachkomme und die Guts= polizei ift verhunden, im Kall einer etwaigen Restang, der Landes= polizei sogleich davon Unzeige zu thun, damit diese die nothwendigen Magregeln bei Zeiten ergreifen tonne. - S. 266. Ein jedes Gemeindeglied, bas die Gemeinde verläßt, um ju einer anbern Bemeinde übergutreten, erhalt einen Ochein, bag es feinen Bei=

trag jum Borrathsmagazin gehörig entrichtet habe und wird das durch mit seinen Ansprüchen auf das Borrathsmagazin der Gemeinde angewiesen, in die es übertritt, ohne daß die ihm zufommende Quantität Korn dahin verabfolgt wird, jedoch wird das dadurch entstehende Credit oder Debet der Gutsgemeinden unter einander im Falle des Bedürsnisses auf die in den folgenden Paragraphen bestimmte Beise durch die Gouvernementsregierung ausgeglichen. — §. 268. Alle drei Jahre müssen die Gutspolizeien der Gouvernementsregierung berichten: 1) wie diel Korn sich in den Borrathsmagazinen befunden habe, und 2) wie viel das Borrathsmagazin davon a) wegen ausgetretener Mitglieder andern Gemeinden schuldig sei und b) wegen zugekommener Witglieder von andern Gemeinden zu fordern habe 2c.

Jam Jahre 1837 betrugen die Getreidevorrathe und Capitalien jur Sicherung der Bolksvorrathe in Esthland für 98,876 Seelen männlichen Geschlechts 208,642 Tschetw. Getreide; in den Kronmagazinen der Kreisstädte Wesenberg, Weißenstein, Hapsal und Baltischport 2370 Tschetw. Getreide und 86,681 Rbs. 681/4 Kop. — Jum Jahre 1838 betrugen die Getreidevorrathe und Capitalien zur Sicherung der Volksvorrathe für 98,876 Seelen männlichen Geschlechts 208,642 Tschetw. Getreide; in den Kronmagazinen genannter Kreisstädte 2335 Tschetw. Getreide und 86,681 Rbl. 681/4 Kop. Dagegen betrugen die Getreidevorrathe und Capitalien zur Sicherung der Volksvorrathe für das Jahr 1841 für 97,026 Seelen männlichen Geschlechts 149,617 Tschetw. Getreide; in den Kronmagazinen der Kreisstädte sollten sich bessinden 2206 Tschetw. Getreide und 25,632 Rbl., wirklich vorshanden waren aber an Getreide 1550 Tschetw.

# Zweiter Theil.

# Geographie.

# I. Allgemeine Geographie.

S. 1.

Grangen.

Esthland grant im Norden an den sinnischen Meerbusen, im Often an das Gouvernement St. Petersburg, von welchem es durch die Narowa getrennt wird, im Besten an die Oftsee und im Suden ebenfalls an die Oftsee, an Lievland und den Peipussee.

### §. 2.

## Phifiche Befchaffenheit.

## a. Geognoftische Berhaltniffe.

Die ganze Rufte der Oftfee und längs dem finntichen Meersbusen, besteht aus einem einzigen Felsendamm, welcher abwechselnd von 6 bis 12, und an der Ruste Bierlands wohl an 20 Faden steil über dem Meeresspiegel hervorragt, und Klint genannt wird. Dieser Klinten wegen, bilden die in den sinnischen Meerbusen sich ergießenden Flüsse, nahe bei ihrer Mündung oder etwas davon entefernt, einen Bassersall.

Das ganze kand dacht sich meistens nördlich und nordweftlich ab und ist fast überall eben. Eigentliche Berge findet man nicht, wohl aber Sügel. Die bedeutenden sind: a) in Harrien: Der Lackberg und der Sandberg, auf welchem sich der jerkelsche See besindet, bei Reval, so wie der Domberg (esth. Toompae) in Reval selbst, ein etwa 120 Fuß hoher Kalkfels mit schrossen Abhängen, der in den Sagen Grabstein des Kallew genannt wird. b) In der Wied, auf der Insel Dagden: der Johannissberg (esth. Santt Hannusse Maeggi); der Berg, auf welchem die Feuerbate steht (esth. Torni-Maeggi), beide im Kirchspiele Röicks; der aunaksche Berg (esth. Aunato-Maeggi) und die Anhöhe Ballipä, beide im Kirchspiele Pühhalep. Ausgerdem sind noch be-

mertenswerth: c) in Bierland: die drei giemlich haben, schmal und fpig julaufenden Sugel in der Rabe der Rirche ju Baimara. melde von den Schiffern die brei Brader ober die brei Blaus berge genannt werden, welchen letteren Mamen fie von ber blauen Rarbe, die fie der darauf ftehenden Baume megen, aus der Ent fernung gefehen, ju haben icheinen, erhalten haben; und der Sugel im Rirchfpiele Mabolm, fo wie im Rirchfbiele St. Simonis, Sim letteren Rirdfpiele wird eine Flache von einer Sugelreihe durch: schnitten, die mit bem ebbaferichen Berge unter Back, im Rirch= friele Rlein=St. Marien in Berbindung, von Rorden nach Guben bis in das Rirchfpiel Lais bin, das Bebiet der Buter Tammit, Sall, Emmomäggi und Roil, füdweftlich aber Moisama, Laffinorm und Gellie bis nach dem Gute Kardis in Livland durchzieht, und unter Gall die größte Bobe erreicht, da fich bort ber boch fte Puntt von gang Efthland befindet. Die Anhohen unter Gall find theils mit mancherlei Laubholz bewachsen, theils wohl bebautes und ziemlich fruchtbares Ackerland. Der Berg Ebbafer ift mahre Scheinlich der Berg des Thoravilla. Ebbawerre heißt der Berg Des Kalichen ober bes Brethums und ber Berg mag gefprunglich von den driftlichen Efthen Ebbasjummale woor, Bogenberg ges nannt, und dies nachher in Ebba-wore oder Ebbawerre jufammens gezogen worden fenn. Daß der Berg einft ein Beiligthum bes Bolts gewesen, darauf weisen mehrere Sagen bin. So foll (bes mertt Rnupfer), wenn neun Jahre hinter einander die Johannisnacht auf feiner höchken Spice mit gemiffen geheimnifvollen Bebrauchen gefeiert wird, fich eine alte Efthenburg (lin) aus der Erde auf ihm emporheben. Gine andere Sage ift folgende: Einft, in der Johannisnacht, ging ein Bauer am Jufie des Berges nach dem Gute Back vorüber. Plöglich erblickte er im Balde ein Licht, Diefem ging er nach und fand an der Seite des Berges eine Bude, mit Maaren fur feinen Bedarf reichlich ausgefüllt. Er verforgte fich dort ju billigen Preifen mit Gifen, Genfen, Sicheln und andern Artiteln; als es aber ans Bahlen tam, ba fehlte es ihm an Belde. Der Kaufmann gab ihm indeffen Eredit bis morgen und nabm nur feine ledernen Sandichube, die ihm amifchen bem Gurt ftecten, jum Pfande. Als er aber am Johans nistage hinging, um feine Schuld ehrlich ju bezahlen, fand er den Berg verschloffen und feine Spur der Bude mehr. Diefe Sage tann in Beziehung auf die vorige, aus der fpateren Bes beurung des Bortes lin, Stadt, entftanden fenn, indem man fich in der versuntenen Stadt im Schoofe bes Berges auch Buden bachte, die in ber heiligen Johannisnacht geoffnet murben; fie tonnte aber auch darauf anspielen, daß bier, wie an vielen andern Ballfahrtborten, einst zugleich Sandel und Bandel getrieben mors ben fep. Jebenfalls beuten aber beide Sagen, im Busammenhange mit der Johannisnacht, auf etwas Unbeimliches, Bauberifches bing

und ftehen mit heibnischem Gottesbienfte in Berbindung. Auf bem Berge wurden Thor und andere Gotter verebet:

Die Formation Efthlands ift, nach Gidmald, alter rother Sandftein und der auf ihm ruhende Raltftein Vergtalt oder Roblen= Ralkstein. Um Reval (und Narma) steht Uebergangstalt ju Lage. ber jum unterfilutifchen Syfteme ju gablen ift, boch nehmen hier Orthis an Menge ab, obgleich O. peoten Dalm. und andere ziemlich conftant bleiben; häufiger find Terebrateln und Strophomen; die Spirifereen nehmen an Menge gu. Die Afaphen bleiben nicht minder haufig und durch Große ausgezeichnet, vorzüglich auf ber Infel Dbinsholm, wo fich eine Menge Calymenen ju ihnen gefellen und außer den überall häufigen, oft fehr großen Ortho= veratiten fieht man nur einzelne Bruchftude von Elymenien auf Odinsholm, fo daß auch hier ber Uebergangstalt jum Orthocera= titen-Ralte Munftere gegablt werden mußte. In ihm finden fich außerdem viele Calamoporae, Coscinopora, Phasianella, Trochus. Euomphalus, Schizotomo, Natica von auffallender Große, und Bollerophon, aber keine Bivalven, außerdem Brachiopoden. Auch einen fleinen Comatoceras, fleine Conularien und Patellen beobs achtete Cichwald in diefem Ralte. Die unteren Schichten find mit linfenformigen Thoneifenarten überfüllt, befonders bei Reval; auf Odinsholm nehmen fie ein conglomerartiges Aussehen an, und zeigen nach allen Richtungen wieder ansgefüllte Spalten ober Rlufte, baber man diefen Ralt bem Grauwacken - Ralkftein vergleichen' tonnte, ber noch jum nämlichen Spfteme gehort. Unter ihm liegt zwar nirgends deutlich Graumacke, aber offenbar ein Sandftein, ber ihre Stelle vertritt, wiewohl er viel feintomiger ift, er ents halt nur lingulenartige Dufcheln in feinen obern Schichten, wo er an den Kalkstein gränzt oder durch einen Brand= oder Thon= fchiefer von ihm gefchieden wird. Einen filurifchen Raltftein findet man auch füdwärts von Reval auf bem Wege nach Sapfal; in ihm liegen außer ben Encrinitengliedern noch Trummer von Scha= len mit Ruhler-Bangen nach ber Art, wie bei Spatangus. Beiterbin erscheint der Kalkstein nur aus einer neuen Art Melogrinites jufanumengefest. Unfern Sapfal herrichen die vielen Epatophyllen

Der Kalk bilbet überall den Untergrund in Esthland und reicht bis in den Norden Livlands hinein. Im östlichen Theile bes Landes ist er nur bis Simonis, Ruil und Rleinpungern und dann noch im Bette der Narowa sichtbar. Jähe Abhänge bildet er an der nördlichen Küste, wo sie oft über 200' hoch sind (bei Malla unfern Kunda 236, 2' nach Struve) und theils, besonsders im Osten, steil ins Meer abfallen, theils schmälere, theils breitere Absähe haben. Der Küstensaum am Fuse des Abhanges ist meistens sandig; wo aber die steile Küste weit zurück tritt, sieht man ausgedehntere, sumpfige Niederungen.

Betrachten wir die Felsschichten (bemerkt R. R.), wie sie von oben nach unten auf einander folgen, so liegt unter dem etwa 20 bis 50' mächtigen Kalklager ein etwa 5' dicker Kalksein mit Grünerde, reich an Bersteinerungen. Hierauf folgen 5 bis 15' Grünsand, dann ein 10 bis 15' mächtiges Lager von Schiefersthon, der durch eine Eisenkies und Muschellage von einer ebensfalls 50 bis 60' mächtigen weißgrauen Sandsteinschicht getrennt wird, der wieder ganz unten auf blauem fetten Thon ruht.

Rach Beften ju fentt fich das Land allmählig, fo daß bei Sapfal und an der Bieck Die Bellen über Die Ralfplatten bin= rollen. Die Nordwestecke, bei Newe, so wie die Umgegend Legle und Lohde's bieten einen weiten Moraft bar, der fich wenig über Das Niveau des Meeres erhebt. Bon hier que durchzieht Efthe land in der Richtung von Beften nach Often eine theils ebene, moraftige, theils hugelige Bafferfcheide, die, von Pawel beginnend, fich über Riffi, Rappel, Jörden, St. Unnen (320' hoch), St. Johannis hinzieht. Gudlich von diefer Ocheide breiten fich von Leal und über Rickel, bann an ber Grange Livlands zwischen Fennern und Odentatt nach Roiftfer die Morafte aus, und geben von hier aus nördlich nach Rufal, mahrend die Bafferscheide mit geringen Unterbrechungen durch die Sohen des ampelichen und des fruchtbaren tlein=marienschen Rirchspiels (Back liegt 460' Ruß hoch), über Bortholm wieder moraftig werdend, fich weiter ofts lich nach Ruil, Tuddo ic. fortfest, dann nördlicher über Rickel läuft und endlich bicht neben der petersburger Strafe gegen bie Marowa ju endigt. hier in Allentacken bedecken das Land mit Ausnahme des hohen trockenen Ruftenfaumes vorzugeweife Bald und Moor. Bon biefer Bafferscheide fällt das Land menig nach Morden gegen die steile Rufte ab (die bei Salljall 230', bei Sobentreut 280', bei Reval 240' Sobe hat), mehr nach Guben gegen das Bett des Pernaubaches, gegen den 107' hoben Biegjerm, gegen den 100' hohen Spiegel des Embachs und ben 85! hohen Spiegel des Peipus.

Was die Lagerung des Kalkflöhes Esthlands anlangt (fährt N. N. fort), so senken sich die ausgedehnten Platten desselben mäßig (mit ungefähr 1' Gefälle auf 100') uach Süden ju. Es bildet daher die jedesmalige südlichere Schicht, die vorhergehende schräg deckend, da wo sie mit ihrem Nord-Rande über diese herzvorragt, einen Kamm oder einen Felsdamm. Solche Dämme durchziehen das Land meist in der Richtung von Often nach Westen. Die Beschaffenheit des Kalksteins ist verschieden: bald erscheint er bläulich, sehr hart und dauerhaft, bald weiß oder weißgelblich, zum Verwittern geneigt, aber auch leichter zum Kalkvennen zu benuhen. In manchen Orten, wie z. B. in Mersama, ist er thonhaltig, weich, daher leicht zu behauen, und erhärtet später an der Luft. In Kirna im Kirchspiele Haggers hat Herr D. Errner

und ftehen mit heidnischem Gottesdlenfte in Berbindung. Auf dem

Berge murben Thor und andere Gotter verebet.

Die Kormation Efthlands ift, nach Gidmald, alter rother Sandstein und der auf ihm vuhende Raltstein Vergtatt oder Roblen= Raltstein. Um Reval (und Narma) steht Uebergangsfalt ju Tage, ber jum unterfilurischen Systeme ju gahlen ift, doch nehmen hier Orthis an Menge ab, obgleich O. peoten Dalm. und andere giemlich conftant bleiben; häufiger find Terebrateln und Strophos men; die Spirifereen nehmen an Menge ju. Die Afaphen bleiben nicht minder häufig und durch Große ausgezeichnet, vorzüglich auf ber Infel Obinsholm, wo fich eine Menge Calpmenen ju ihnen gefellen und außer den überall häufigen, oft fehr großen Orthos veratiten fieht man nur einzelne Brudftude von Elymenien auf Odinsholm, fo daß auch hier ber Uebergangstalt jum Orthoceratiten-Kalte Munftere gegahlt werden mußte. In ihm finden fich außerdem viele Calamoporae, Coscinopora, Phasianella, Trochus. Euomphalus, Schizotomo, Natica von auffallender Größe, und Bellerophon, aber teine Bivalven, außerdem Brachiopoden. Auch einen fleinen Lomatoceras, fleine Conularien und Patellen beobs achtete Gidwald in diefem Ralte. Die unteren Schichten find mit linfenformigen Thoneisenarten überfüllt, befonders bei Reval; auf Obinsholm nehmen fie ein conglomerartiges Aussehen an, und geigen nach allen Richtungen wieder ausgefüllte Spalten oder Klufte, baher man diefen Ralt dem Grauwacken Ralkstein vergleichen tonnte, ber noch jum nämlichen Spfteme gehort. Unter ihm liegt zwar nirgends beutlich Graumacke, aber offenbar ein Sandftein, der ihre Stelle vertritt, wiewohl er viel feintomiger ift, er ents halt nur lingulenartige Duscheln in feinen obern Schichten, wo er an den Kalkstein gränzt oder durch einen Brand- oder Thon= fchiefer von ihm gefchieden wird. Ginen filurifchen Raltftein findet man auch fudwärts von Reval auf dem Bege nach Sapfal; in ihm liegen außer ben Encrinitengliedern noch Trummer von Schalen mit Ruhler-Bangen nach ber Urt, wie bei Spatangus. Beiter= bin erscheint der Ralkstein nur aus einer neuen Art Melogrinites jufammengefest. Unfern Sapfal herrichen die vielen Cnatophullen .1 1 1.7

Der Kalf bilbet überall ben Untergrund in Esthland und reicht bis in ben Norden Livlands hinein. Im östlichen Theile bes Landes ist er nur bis Simonis, Muil und Kleinpungern und dann noch im Bette der Narowa sichtbar. Jähe Abhänge bildet er an der nördlichen Küste, wo sie oft über 200' hoch sind (bei Malla unfern Kunda 236, 2' nach Struve) und theils, besons bers im Osten, steil ins Meer abfallen, theils schmälere, theils breitere Absätze haben. Der Küstensaum am Fuße des Abhanges ist meistens fandig; wo aber die steile Küste weit zurück tritt, sieht man ausgedehntere, sumpfige Niederungen.

Betrachten wir die Felsschichten (bemerkt R. R.), wie sie von oben nach unten auf einander folgen, so liegt unter dem etwa 20 bis 50' mächtigen Kalklager ein etwa 5' dider Kalksein mit Grünerde, reich an Versteinerungen. Hierauf folgen 5 bis 15' Grünsand, dann ein 10 bis 15' mächtiges Lager von Schiefersthon, der durch eine Gisenties und Muschellage von einer ebensfalls 50 bis 60' mächtigen weißgrauen Sandsteinschicht getrennt wird, der wieder ganz unten auf blauem setten Thon ruht.

Dach Westen ju fentt sich das Land allmählig, so daß bei Sapfal und an der Bieck die Wellen über die Ralfplatten bin= rollen. Die Nordwestecke, bei Newe, so wie die Umgegend Leals und Lohde's bieten einen weiten Moraft bar, der fich wenig über das Miveau des Meeres erhebt. Bon hier aus durchzieht Efth= land in der Richtung von Beften nach Often eine theils ebene, moraftige, theils hugelige Bafferscheide, Die, von Pawel beginnend, fich über Riffi, Rappel, Borden, St. Annen (320' hoch), St. Johannis hinzieht. Gudlich von diefer Ocheide breiten fich von Leal und über Sicel, bann an der Grange Livlands zwifden Kennern und Odenfatt nach Moiftfer die Morafte aus, und geben von hier aus nördlich nach Rufal, mahrend die Bafferscheide mit geringen Unterbrechungen durch die Bohen des ampelichen und des fruchtbaren flein : marienschen Rirchspiels (Bad liegt 460' Fuß hoch), über Bortholm wieder morastig werdend, fich weiter oftlich nach Ruil, Tuddo ic. fortfest, dann nördlicher über Ricel läuft und endlich bicht neben ber petersburger Strafe gegen bie Marowa ju endigt. Bier in Allentacken bedecken das Land mit Ausnahme bes hohen trockenen Ruftenfaumes vorzugeweife Bald und Moor. Bon diefer Bafferscheide fällt das Land wenig nach Norden gegen die fteile Rufte ab (die bei Salljall 230', bei Bobentreug 280', bei Reval 240' Sobe hat), mehr nach Guben gegen das Bett des Pernaubaches, gegen den 107' hohen Biej= jerm, gegen ben 100' hohen Spiegel bes Embachs und ben 85' hohen Spiegel des Peipus.

Was die Lagerung des Kalkflöhes Efthlands anlangt (fährt N. N. fort), so senten sich die ausgedehnten Platten besielben mäßig (mit ungefähr 1' Gefälle auf 100') nach Süden ju. Es hildet daher die jedesmalige südlichere Schicht, die vorhergehende schräg deckend, da wo sie mit ihrem Nord-Rande über diese herz vorragt, einen Kamm oder einen Felsdamm. Solche Dämme durchzirhen das Land meist in der Richtung von Often nach Westen. Die Beschaffenheit des Kalksteins ist verschieden: bald erscheint er bläulich, sehr hart und dauerhaft, bald weiß oder weißgelblich, jum Berwittern geneigt, aber auch leichter zum Kalkbrennen zu benuhen. In manchen Orten, wie z. B. in Mersama, ist er thonhaltig, weich, daher leicht zu behauen, und erhärtet später an der Luft. In Kirna im Kirchspiele Haggers hat herr D. Errner

einen lithographischen Ralt aufgefunden. Ueber diese felfige Grund= lage ift die Geröllschicht, der Grand, Lehm und Sand, febr ungleich aufgetragen, fo baß balb bie horizontale Oberftache ber Relsplatten, besonders die Ramme fast frei ju Tage liegen, bald wieder 30 bis 40' machtiger Grand oder Gerolle den feften Raltftein dedt und theils die Unebenheiten des Untergrundes ausfüllt und ebnet, theils Beröll-Damme oder Balle von ungleicher Ausdehnung bildet. Diese find oft 50' breit und fast ebenso boch, jumeilen 2 bis 500' breit, erheben fich bis auf 70' über die Ebene und schließen Morafte ein, j. B. von Ponal bis Rifft und in Jerwen, von St. Petri aus fudoftlich. Gie durchziehen bas Land in Zwischenraumen von 2 bis 15 Berft, meift in der Richtung von Rordwest nach Sudoft; doch nehmen fie auch andere Richtungen an, verbinden fich mit einander, wie bei Obenkatt im Rirafpiele Rappel, und schließen Geen ein, wie j. B. sublich von Oft erheben fich auch infelformige, flache Geröll= Baiwara. bugel, Saar genannt, 3. B. bas But Pajusby (in Livland) ic. aus der umliegenden meift moraftigen Chene. Auf diefen Infeln haben fich, j. B. in Roiftfer und Alp, Gingelhöfner angebaut, die meift wohlhabend find, aber auch Dorfer liegen auf zuweilen gang ungulänglichen Infeln, j. B. zwifden der petersburger Strafe und ber Narowa, mitten im Morafte. Das Gerolle diefer Balle und Bugel besteht meift aus rundlichen Ralksteinen, vermengt mit Granit, Spenit, Gneisstuden (aus Finnland), Quargfand, durch Thon und gerriebenen Rait locker verbunden. Man fieht außer= bem, vorzüglich an der Mordfufte, aber auch hie und da mitten in Efthland, Dunen aus einem nicht fehr groben, gelblichen, Granitblode, oft von gewaltiger feltener weißlichen Sande. Größe, ecfig und vereinzelt, häufig flein, rundlich, juweilen gleich Pflafterfteinen angehäuft, liegen zerftreut an den Abhangen der Dunen, jumal in harrien und in der Bied, als den niedrigften Landfrichen Efthlands, mabrend fie in Wierland und Allentacen ungleich feltener find. Gin Rrang von Granitbloden gieht fic an der Nordfufte-bin und wird von den Bellen bespult. In den Dieberungen fest fich an ben Alugufern ein blauer Lehm, meift in 3 bis 6' machtigen, boch nicht fehr ausgedehnten Lagern ab. Gelten ift er gung rein, fonbern mit bem ihn bedenden ober von ihm bedeckten Grande vermischt. Ebenfo fest fich der Mergel ab. Die Dammerde bedeckt diesen magern Untergrund theils nur sparfam, theils läßt fie ihn fast nacht, oder mengt fich nur durftig mit ihm (daher meift in Efthland trockener Sand = oder Ralt= boben), nur einige Gegenden Jerwens, Bierlands und ein Theil der Bied haben eine dide humusschicht und Lehmboden. Stellenweise haben fich auf dem Sande, auf dem Berdle oder unmittelbar auf den Ralfplatten noch unbenutte Torf= und Moors lager von ungleicher Mächtigfeit 1 ober 2' bis 10 ober 20' bid gebil=

gebilbet. Bon der Wieck aus z. B. ziehen sich diese Torfmoraste bis St. Michaelis und Jickel im Süden hin, im Norden bis Lohde und Newe, nach Osten aber auf der Wasserscheide. Es möchte eher zu wenig, als zu viel seyn, wenn man die Hälfte des Landes für morastig erklärt, indem nicht allein die völlig unfruchtbaren Moose, Torfe und Grasmoraste, sondern auch die meisten Heuschläge und 2/3 der Wälder auf feuchtem Grunde liegen. Diese morastigen Sbenen verdanken ihre Entstehung jenen zuerst erwähnten Kalkdammen und Höhenzügen, welche, indem sie die Niederungen einschließen, den Abstuß des Wassers hinderten.

Das gange Land wird von Besten nach Often von einem fast ununterbrochenen Sumpfe und Moraste durchzogen. Die

größten Morafte finden fich in Bierland.

### b. Gewässer.

#### 1. Bufen und Beebafen.

Wie wir bereits gesehen haben, wird Esthland von zwei Seiten vom Meere umgeben, welches hie und da große, sich tief ins Land hineinstreckende Busen bildet, von denen einige gute Bafen sind. Die merkwürdigsten unter diesen Busen und Hafen sind folgende:

I. Un der Rufte von Sarrien:

- 1) Der große Busen, welcher die Rhede und den hafen von Reval bildet. 2) Der große, früher Rogerwieck genannte Busen, mit dem hafen von Baltischport. 3) Der Busen Lahehepä, zwischen den Gütern Leet, im Kirchspiele St. Motthias, und Laulasma, im Kirchspiele Kegel, 8 Werst lang und 3 Werst breit.
  - II. Un der Rufte von Wierland:
  - 1) Der tolgsburgiche, ju dem Gute Selgs, im Rirchipiele Saljall, gehörende Safen. 2) Der maholmiche, ju dem Gute Pöddes, im Rirchipiele Maholm, gehörende Safen. 3) Der Safen von Runda.

III. In der Rufte und bei den Inseln der Bieck:

1) Der zu dem Gute Richolz, im Kirspiele Nuchoe, gehörende hafen. — 2) Der hapfalsche Busen, der eine Rhede und einen hafen bildet. — 3) Der Matsal Weeck, gegen Leal. — 4) Der werdersche Busen, bei dem Gute Werder, im Kirchspiele hannehl, mit einem hafen, aus welchem man nach den livlänbischen Inseln Woon und Desel überfährt. — 5) Der Busen und hafen, ohnweit Großenhof, im Kirchspiele Pühhalep, auf der Insel Dagden. — 6) Der Busen und hafen bei hohenholm, im Kirchspiele Roicks, auf Dagden, und 7) der Tieshafen, oder nach dem Schwedischen Tjuphamn, im Kirchspiele Pühhalep, ebenfalls auf Dagden, bei dem Borgebirge Serel, der Insel Worms gegenüber.

#### 2 ganbfeen.

Esthland hat über 180 meistens kleine Seen, die dem Lande eine Einförmigkeit geben, die man in Rur= und Livland selten sindet, und die die Eigenthümlichkeit haben, daß sie meistens mitten in den Morasten liegen und oft nur Ueberreste größerer Wassersbecken sind, die allmählig verwuchsen. Nur wenige davon haben trockene Ufer. Die bedeutendsten Seen sind:

1) Der Peipussee, efthn. Peips, von den Ruffen der tichudische See genannt. Er berührt bloß mit seiner Mordseite bas Land und gehört nur jum kleinsten Theil hierher. Außerbem

find noch bemertenswerth:

2) Der jertelsche, jerwetüllsche ober jerwtüllsche See, auch Obersee genannt (esthn. Uellemistes ober Uellemeestes Järm), auf einem ziemlich hohen Sandhügel, unweit Reval, der diese Stadt durch eine Wasserleitung mit Wasser versorgt. — 3) Der Englas, 3) der Tennawas und 4) der Lodensee, die beiden ersteren im Kirchspiele Kreut, letzterer im Kirchspiele Kegel und 3 Werst lang und 1 Werst breit.

#### 3 Fluffe und Bache

Esthland hat leider keinen einzigen Fluß, der zur Binnensschiffsahrt oder zum Flößen tauglich wäre. Die dem Peipusses entsließende Narowa begränzt nur einen kleinen Theil des Landes, daher nur wenige Orte Vortheil von diesem Flusse haben. Sie macht, 2 Berst von Narwa, einen sehenswerthen, 20 Fuß hohen Fall über steile Felsen, worauf sie dann später in den finnischen Meerbusen sich ergießt.

Die aus ber moraftigen Wafferscheibe entspringenden tleinen und zahlreichen Bache strömen nach allen Richtungen herab und bilben ein reiches, burch Morafte verbundenes und nur durch Be-

rolldamme unterbrochenes Baffernet.

Die größten find:

1) Der kassariensche Bach ober Strom, nächst der Narowa das bedeutendste unter den fließenden Gemässern Esthlands. Er entsteht im Kirchspiele Fickel aus der Vereinigung mehrerer Bache und ergießt sich im Kirchspiele Kirrefer in zwei Armen in den Matsal Weeck. Der Lauf dieses Gemässers ist nicht bedeutend, wohl aber dessen Tiefe und Breite; seinen Sauptzusluß erhält es durch den fickelschen, konoferschen und koschischen Bach.

2) Der jegelechtiche Bach. Er tonmt aus bem Rirchs spiele St. Matthäi in Jerwen, bilbet bei dem Gute Jegelecht einen hubschen Fall, und ergießt fich in den finnischen Meerbusen.

Bon den Bachen Efthlands haben einige die Eigenthumlichsteit, daß sie langsam durch die sumpfigen Ebenen hinschleichen und allmählig in Moraften verschwinden; andere riefeln über die Rales

platten und über die sanften Abhänge der steinigen Geröllager rascher fort und bilden kleine Källe, die von Mühlen benutt werden, deren es gegen 700 geben soll. Im Frühjahre werden durch das sehr slache Bett der meisten Bäche große Uebersschwemmungen veranlaßt. Manche Bäche trocknen im Sommer ganz aus, weil sie ihr Basser im Frühjahr und herbste einem nahe gelegenen Moraste verdanken. An manchen Orten sammelt sich das Wasser im Frühjahre in kleinen Vertiefungen, senkt sich aus diesen in die Tiese und verschwindet dann plöhlich.

:

7

4

::

#### 4. Rlima.

Die nördliche Lage bes offenen, großentheils nur wenig über bas Meer erhabenen Landes, so wie die vielen Sumpfe und Morafte, verursachen ein sehr veränderliches, nicht besonders freundsliches Klima, und ein schneller Uebergang von Barme zur Kalte und umgekehrt, ift das Charakteristische der hiesigen Bitterung.

Der Binter beginnt gewöhnlich vor dem Ende Octobers und dauert bis Ende April. Bisweilen fallt auch noch im Dai und Juni Schnee, wie es g. B. im Jahre 1838 der Fall war, nache bem man am 16. April in Reval bereits bas erfte Gewitter gehört' hatte. Den Frühling wird man nicht sehr gewahr, denn der Uebergang vom Binter jum Sommer ift ungemein ichnell; und im August treten nicht felten Dachtfrofte ein, die den Rartoffeln besonders nachtheilig find. Der Sommer ift mehr tuhl und naß, als troden und beiß, boch bringt er auch manchmal große Bige. Beftige Regenguffe, begleitet von ftarten Gewits tern, fo wie Boltenbruche und farter Sagel find nicht felten, und letterer richtet mitunter großen Ochaden an. Der erfte Schnee fallt gewöhnlich ju Anfange, oder in der Mitte Octobers und die Ralte erreicht nicht felten 16 bis 19 und mehr Grad, in der Regel halt fie fich aber zwischen 10 bis 16° Reaumur; die größte Barme beträgt 24°, wie es j. B. in Reval den 15. Juli 1834 der Fall mar. Sehr rafch und häufig ift der Bechfel zwi= ichen Barme und Ralte in der Bieck, fo daß im Sommer auf einen heißen Tag oft ein Nachtfroft, im Binter auf einen talten Tag Thauwetter eintritt. Die Urfache eines fo ploglichen Bechfels find die Binde; Rube ift in der Atmosphäre nur in den talten Winternachten des Januars, oder in den beißen Sommertagen des Monats Juli.

Als eine über das Meer sich erhebende, ununterbrochene Sone ist Esthland ben rauhen Nords, Nordosts und Oftwinden bedeutend preisgegeben, jumal alle unbedeutenden Anhöhen des Landes völlig entwaldet sind. Die heftigsten Binde wehen im Frühjahre, im herbste und im Monat Dezember, und der im Frühling sehr häusige NordsOftwind ist oft den Binterfeldern sehr nachtheilig.

Unter ben feurigen Lufterscheinungen find die Feuertugeln bemerkenswerth, die man in Efthland ofters mahrgenommen hat; auch tommt mitunter das Nordlicht vor.

Eine in Esthland eigenthümliche Erscheinung ist die Luftspiegelung ober Fata morgana, die auch in Livland und in ansbern Gegenden des nördlichen Rußlands stattsindet. An einem Moraste beim Pastorate Regel ist diese Erscheinung an klaren Bintertagen öfters beobachtet worden und gab sogar zu einer Sage Beranlassung, die sich auf einen alten, mieten im Moraste belegenen Esthenwall (Jani-lin) bezieht. Es sey nämlich, heißt es, einem Bauer an der Stelle des alten Jani-lin eine Stadt mit Mauern und Thürmen erschienen; er habe sein Pferd hingelenkt, sey durch das Thor gefahren und vor einer Bude stehen geblieben. Nach Besorgung eines sehr billigen und guten Einkaufs sey er von dem starken Branntwein des Kaufmanns eingeschlassen, beim Erzwachen aber habe er sich auf einem öden Plate befunden, wähzrend das Pferd an einen Baum gebunden daskand.

Am 18. Juni 1844 zwischen 11 und 12 Uhr Mittags bemerkte man bei Surrup eine Luftspiegelung. Die Luft war sehr klar, die Temperatur im Schatten 111/20 R., das Barometer stand auf 27' 61/4" paris. Maaß, der Wind war schwach West gen Nord, und der himmel bei Sonnenschein mit wenig blassen Wolken

bezogen.

Uebrigens ist in Esthland die Luft reiner als in ben benachs barten Provinzen, und, obgleich viele Sumpfe und Morafte vorshanden sind, selten feucht und neblig. Dies scheint auch einen gunftigen Einfluß auf die Bewohner des Landes zu haben, die gestund und stark sind.

Die in Efthland am häufigsten vorkommenden Krankheiten find im Winter: Entzündungen und Zahnschmerz, im Sommer:

Rieber, und im Berbfte: mitunter die Ruhr.

Bum Schluffe noch die Bemerkung, daß die Nationalen, in Beziehung auf das Klima ihres Landes, mehrere fehr paffende Sprüchwörter haben, j. B.: Ei talwe ühhega tulle, egge kahhega lahha, d. h. der Winter kommt nicht mit einem und geht nicht mit zweien weg, d. h. es wird sobald nicht Sommer.

#### **s.** 3.

# Maturerzeugniffe.

#### 1. Das Mineralreich.

Aus der fast gang flachen Beschaffenheit Des Landes kann man ichon abnehmen, daß die mineralischen Producte unbedeutend sind. Nur im Lackberge und im Domberge zu Reval hat man einige schwache Spuren von Gisenerz, vermischt mit Gisen= thon, rothem Thonschiefer und Raltspath= Rryftallen ents bedt. Ochwefelties trifft man reichlich langs ber Geefufte, von Bale tischport bis fast nach Rarma, am öftesten und besten bei dem Gute Leet in Best-Barrien, am Seebufen Labhepa, von wo die fogenannten Gefundheitesteine tommen, die aber nichts andere als geschliffene Stude von Schwefelties find. Lofer schwarzer Schiefer und ich warge Rreide tommt bei Reval, und brenn= barer Schiefer in der Nähe der Güter Fall und Tolks, in Land= Bierland, im Rirchspiele Befenberg, vor. Der bei dem Gute Fall vorkommende Schiefer ist nichts anderes als bituminofer Thonschiefer, der die zweite Schicht jener Uebergangegebilde ausmacht, die bas fudliche Ufer des finnifchen Meerbufens abgibt. Mach allen ornctognoftischen Merkmalen und den geognoftischen Berhältniffen ift er vollkommen dem brennbaren Thonschiefer gleich, welcher fich in der Umgegend St. Petersburgs an den Glufichen Pultowna, Popowfa, Togma ic. findet. Granit, mit Quary, Glimmer und Feldspath vermischt, trifft man in einzelnen großen Bloden. Der gemeine Raltstein, wie auch der Muschelfalt. wird häufig gefunden und jum Aufführen fteinerner Gebaude und jum Raltbrennen benutt. Sandmergel findet fich gleichfalls. Berfchiedene Thonarten, als rother; blauer und weißer Thon, werden gefunden und jum Ziegelbrennen angewendet. Beifer Candftein (mit einer ftarten Beimifchung von Thon), der aus der Grube fehr weich ift, fich leicht behauen läßt, in der Luft er= hartet und der einen fehr trockenen Bauftein abgibt, wird unter den Gutern Rurro und Rackamois, sowie im Rirchspiele Mer= jama gebrochen. Granitgerölle und Riefel finden fich überall. Reiche Lager von Torf finden fich ebenfalls.

Mineralquellen hat man mehrere entdeckt. Man findet a) in Harrien: eisenhaltige Quellen bei Löwenruhe, auf den Gütern Wiems bei Reval (der Karlsbrunnen genannt), Kurna im Kirchspiele Haggers, und Toal im Kirchspiele Kosch; b) in Wierland: eine Schwefelquelle auf dem Gute Kunda im Kirchspiele Maholm, und c) in der Wieck: zwei Salzquellen auf der Insel Dagden, nämlich bei Emmast im Kirchspiele Keinis und bei Köppo im Kirchspiele Roicks.

# 2. Das Pflanzenreich.

Die Flora Esthlands ist mit der von Rurland und Livland fast gang gleich, weshalb wir auf diese Länder verweisen und uns turz fassen können.

Den Sochwald bilden: die Tanne (Pinus sylvestris), welche die sandige Nordfufte einnimmt und mit Grähnen oder Fichten (Pinus abies, Lin.), wo der Boden feuchter ist, wechselt; die Fichte die ursprünglich auf trockenem Boden heimisch ist; die Schwarzerle (Alnus glutinosa), die Birke (Betula alba) und die Eiche

(nue einzeln). Die Efche zeigt fich nur bie und ba. Den Rieber= wald bilden: die Beißeller (Alnus incana), ber Bachholber (Iuniperus communis), die Beide, von der es viele Arten gibt , die Die Niederungen und Flugufer befegen, und der Rugftrauch (Corylus Avellana), besonders auf den fteinigen Grandhugeln. Die Buche gedeiht nicht mehr, dagegen tommt die Ochwarzpappel vor. Im nordwestlichen Theile bes Landes findet man die ausgedehnte= ften Laubholzwalder auf feuchtem Boden (efthn. Lane-maa). Bier trifft man die Ochwarzeller (Alnus glutinosa), neben der Birte, die jusammenhangende Balber bildet und durch Beißellern unter= brochen wird; Mangel an Birten ift in ben westlichen Gegenden bes Landes. Die Espe erreicht eine bedeutende Bobe. Den Riebermald bilden in dem Lane besonders die Bruftweide (Salix fragilis). Unter ben Strauchern fieht man glatten Begborn (Rhamnus frangula), Schneeballen (Viburnum opulus), Bitterfuß (Solanum dulcamara), Arten von Rubus u. bgl. m. Lichtet man einen folden Bald, fo gibt er in den erften Jahren einen guten Beufchlag, ber außer ben Sauergrafern (Carex pallescens, glauca, leporina, caespitosa, stricta u. f. w.), Binfenarten (Scirpus Juncus, Aira caespitosa u. f. w.) liefert. Unter den Rrautern finden fich: Sumpftleberaut (Galium aliginosum und palustre), Spiraea Ulmaria, Angelica sylvestris, Scabiosa succisa, Cirsium palustre: noch häufiger Baldrian (Valeriana officinalis), Thysselinum palustre. Trollius europaeus, Caltha palustris und Primula farinosa zeigen, in spateren Jahren erscheinend, das beginnende Bersumpfen an. Bon Ranunkelarten tommen vor: Ranunculus acris, auricomus und repens. Calamagrostis stricta und Phragmites communis steht etwas dichter als Equisetum limosum. Wird der heuschlag mehr und mehr von Bald und Strauchwert entblogt, fo verschwinden auch die befferen Rrauter. Es bleiben nur die Carices, die Ranunteln, das Equisetum, Arundo ic. Die Birten und Ellern werden gipfeldurr und bilben umgefturgt, wenn fie aus der Burgel teine neuen Ochoge linge treiben, die Grundlage niedriger Mooshigel.

Sich selbst überlassen, treibt ber eigentliche Acerboben ober bie trockene Wiese zuerst ein dichtes Gesträuch von Beißellern (Alnus incana), aus welchen sich bald Birken. Espen, Pielbeers und Faulbeerbaume erheben. Da, wo der Boden besser ist, stehen Eschen, Ulmen (Ulmus estusa, Willd.), Ahorn (Acer platanoides) und Sichen (Quercus pedunculata). Der Boden ist dem Sichens wuchse günstig und, nach Löwis, steht bei Rusal eine von 14%, bei Reval ebenso, und bei Stift Finn ein Sichenwald von 12° im Durchmesser haltenden Baumen. Ein kleines Sichenwaldschen ist die Papsal, zwischen Bosch und Haggers, sonst aber nur hie und da. Aus dem Ellerngebusche schießt bei steinigerem Boden die Erdhne und bei sandigerem Untergrunde die Tanne (Pinus sylvestris) dicht gedrängt hervor und unterdrückt dieses allmählig ganz. Dier wächst auch die Spe kräftig, und der Bachholber bildet Baume; Haselnußsträucher, schwarze Iohannisbeersträucher und besonders die Himberer (Rubus Idaeus) dienen als Gebüsch.

haut man auf einem fo bewachsenen gande das Radelholz und Strauchwert nieder, mahrend man bas Laubholy fteben lage, fo bedeckt fich ber Boben bes fo gereinigten Beufchlages vorzüglich mit blauer Geslerie (Sesleria caerulea, Ard.), Rafenschwiele (Aira caespitosa), Bittergras (Briza media), bann mit ben befferen Sauergrafern, Carex pallescens, leporina, feltener mit Carex glauca, Carex Oederi, Ehrh.; fparfam eingesprengt erfcheinen Rispengras (Poa pratensis und trivialis), Federschwingel und Rohrschwingel (Festuca pinnata und arundinacea), Anauelgras Dactylis glomerata, Lin.), Perigras (Melica nutans), niederliegender Dreigahn Triodia decumbens, St. Boauv.), u. f. w. Unter ben Rrautern erfcheinen oft nur sparsam Trisolium pratense, montanum und medium, Platt= erbse (Lathyrus pratensis), die Zaunwicke (Vicia sepium), Bogels wicke (Vicia cracca), der Hornflee (Lotus corniculatus), die Balds erbse (Orobus vernus), Purgierflachs (Linum catharticum), gemeiner Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Chaafgarbe (Achillea Millefolium), niedrige Haberwurz (Scorzonera humilis), haufig lanzettblatteriger Begetritt (Plantago lanceolata). Als schlechte Futterkrauter erscheinen: nordisches Labkraut (Galium boreale), blauer Bachtelwaizen (Melampyrum nemorosum), Biesen-Habichtstraut (Hieracium pratense, Tausch.), verschiedenblatterige Rrags biftel (Cirsium heterophyllum, All.). In den niedrigen Stellen: Sumpf:Storchichnabel (Geranium palustre), geflectes Ferteltraut (Hypochaeris maculata), verschiedene Arten von Campanula, Ranuntelarten und viele efbare Ochwamme. Große fruchtbare Ebenen von diefer Beschaffenheit finden fich nur in Bierland und Jerwen.

Auf den Chenen harriens und der Bieck tommt dieser frucht= bare lehmhaltige Boden nur hie und ba vor. Dagegen haben bie Grandrucken eine durftigere Begetation in ungleich größerer Ausdefinung. Sier behauptet die Grahne und Beifeller den erften-Rang und beibe gebeihen fehr gut. Rach dem Roden jedoch wird ber Boden nur von einer dunnen Erbichicht mit einer niedrigen Grasbecke bedeckt. Der Bachholder bildet niedrige Gebuiche und Die Beißeller gedeiht nur gut bei traftigerem Boden. Es treten Schaafichwingel (Festuca ovina), weißer Bindhalm (Agrostis alba Schrad. var.), feinristiger Bindhalm (Agrostis vulgaris Wither.), treffliche Baidefrauter, nickendes Perigras (Melica nutans) auf; dann Feldthymian (Thymus serpyllum), gemeine Bergminge (Calamintha acinos, Clairv.), Achillea millefolium, gemeine Pimpernelle (Pimpinella saxifraga), Lotus corniculatus, von den Ochafern fehr gelobte Grafer; ferner geld-Beifuß (Artemisia campestris), kleiner Ampfer (Rumex acetosella), wilde Erdbeere (Fragaria vesca), und Sagel-Erbbeere (Fragaria collina, Ehrh.), Ganfe-Funffingertraut (Potentilla anserina), jähriger Anduel (Scleranthus annuus), aus: dauernder Anduel (Scleranthus perennis), tleines hornfraut (Cerastium semidecandrum). Bom Bieh werden jedoch nicht berührt: Sedum acre, gemeines Sabichtstraut (Hieracium Pilosella), Verbascum Thapsus und nigrum. Ale Untraut treten auf den Bels bern auf: Farberanthemis (Anthemis tinctoria), Aderstraußgras

(Agrostis Spica venti P. Beauv.), Quedenweigen (Triticum repens), Lychnis Githago Lam.; weiße Bucherblume (Chrysanthemum Leu-canthemum), Feldfenf (Sinapis arvensis) und weißer Senf (Sinapis alba), sehr laftig; Korntrespe (Bromus secalinus), getnauelte Stockenblume (Campanula glomerata), gebauter Leindotter (Camelina sativa, Crantz.) und Sedum Telephium. Auf den Kartoffels felbern findet man mit den Senfarten gemeinschaftlich Chenopodium viride L., der heckenknoterich (Polygonum Dumetorum) und Polygonum nodosum Pers.; auf den Leinfeldern: Camelina sativa. Lolium arvense und mehrere Arten von Polygonum. An den Feld= randern trifft man: Biefentlee (Trifolium arvense), friechenden Rice (Trifolium repens), Bergelee (Trifolium montanum), Sopfen= tlee (Medicago lupulina), sichelformigen Rice (Medicago falcata), gemeinen Sonigtlee (Melilotus vulgaris, Willd), Schotentlee (Lotus corniculatus), Bogelwicke (Vicia cracca), Rummel (Carum carvi), gemeine Dimpernelle (Pimpinella Saxifraga), gemeine Birfchwurg (Libanotismontana, All.), inollige Spierstaude (Spiraea Filipendula) u. dgl. m. Auf Raltflachen fteben: Coronilla varia, L.), tetten= artiger Jgelsame (Echinospermum Lappula Lehm.), Sedum album. u. dal. m., welche Pflangen vom Bieh nicht gefreffen merden.

Die sanbhaltenden Hügel (esthn. nömme) nimmt die Tanne fast ausschließlich ein, und Bachholder bildet das Gebusch. Bo der Boden sehr durftig ist und durch Roben sonst von Baumen entblößt wird, überzieht er sich mit Haidetraut (Erica), mit Barenstraube (Arctostaphylos, Uva ursi), Rauschbeere (Empetrum nigrum), Anemone pratensis und sylvestris. Gute aber durftig vortommende Schaafgräser sind hier: Aira flexuosa, Festuca ovina, Poa compressa u. s. Dier sindet sich auch Cenomyce rangisera.

Die Tannenwälder findet man in der Gegend von Reval (3. B. bei Jelgamäggi, Sack), weiter östlich bei Kolk und westlich naher der Kuste; im Innern des Landes und am Peipussee treten sie nur in kleineren Gruppen auf. Den Uebergang solcher Wälder in dbe haiden und dieser in Sandwusten kann man dicht vor

Reval beobachten.

Die bewach senen Sumpfwiesen (esthn. Paijo) nehmen an den Bachusern den fünften Theil des Landes ein. Diese Wiesen verrathen ihre torfige Unterlage durch die schlechten Wollgräser Eriophorum alpinum, vaginatum, angustisolium Roth. und latisolium, Hopp. Sehr häusig kommen hier vor: Rasen-Riedzgras (Carex caespitosa), sennichartiges Riedgras (Carex panicea), Blasen-Riedgras (Carex vesicaria), Arten von Scirpus und Juncus, Thysselinum palustre Hoffm., Gitterklee Menyanthes trisoliata), Sanguisorda ossicinalis Lin., Cirsium palustre, Comarum palustre, Pedicularis palustris und Pedicularis Sceptrum, die beide das Riehr nicht berührt. Der Graswuchs auf diesen Wiesen ist sehr dhrige Reithgras (Calamagrostis stricta Spr.), und gemeines Rohrsschiff (Phragmites communis Trin.), vereinzelter Aira caespitosa und Sesleria gaerulea. Von den Carexarten kommen vor: stern=

förmiges Riedgras (Carex stellata Good.), steisaufrechtes Riedgras (Carex stricta Good.), Oeders Riedgras (Carex Oederi Ehrh.) u. s. w. von Krautern.: Sumpfplatterbse (Lathyrus palustris), Sumpfglabtraut (Galium palustre), und Morastglabtraut (Galium uliginosum), großblumige Sternmiere (Stellaria Holostea) und grasartige Sternmiere (Stellaria graminea), Wiesen-Schaumtraut (Cardamine pratensis), Sumpspillau (Crepis paludosa Moench.), auch Kututsglichtneite (Lychnis Flos cuculi), Waldangelica (Angelica sylvestris), Sumpspissel (Cirsium pallustre) und Wiesenzbistel (Cirsium oleraceum), Valdrian (Valeriana officinalis). Das mehsstaubige Primel (Primula farinosa) und die Sumpspotterzblume (Caltha palustris) trisst man auf den Wiesen im Frühjahre. Die Sumpsparnasse (Parnassia palustris) und das gemeine Fettztraut (Pinguicula vulgaris) beurtunden Torf. Vieren gedeihen hier meistens nur tummerlich, häusiger sind Weiden, Grähnen und Tannen bleiben tlein. Besser tommen sort: Viburnum Opulus, Rhamnus frangula, Lonicera xylosteum, Betula fruticosa und nana.

Ist die Versumpfung ausgebehnter, die Feuchtigkeit anhaltender, das unten liegende Torflager machtiger, so bildet sich der Wiesensmoor (estin. Soo). Der Boden ist weich, selten ganz trocken und die Wasse der Vegetation bilden die gröbsten und hartesten Sauerzgräfer mit weuigen schlechten Kräutern, z. B. Fuchs-Riedgras (Carex vulpina), scharfhalmiges Riedgras (Carex acuta), steisaufzrechtes Riedgras (Carex stricta), Sumpsziedgras (Carex paludosa Good.), User-Riedgras (Carex riparia) 1c., Calamagrostis stricta, Phragmites communis, Iris Pseudacorus, Lythrum Salicaria, Caltha palustris, Lysimachia vulgaris, Typha latisolia, Arten von Scirpus, Juncus und Sparganium, Ranunculus repens, aquatilis, slammula u. s. w.

Benn der Sumpf ganz von Baumen entblößt und anhaltens der Rasse preisgegeben ist, nicht mehr vom Bieh betieten wird, so beginnt das Vermoosen und die Bildung des Soch moors (esthn. Rabba).

Diefe Rotigen find nur Stiggen und wir muffen wegen ber

Flora im Uebrigen auf Livland verweisen.

#### 3. Die Thierwelt.

Bon den Sauget hieren Esthlands sind folgende ju nennen: der Wolf, der die waldiosen Sumpfe raftos durchzieht, und sich auf Dagden gar nicht mehr zeigt; der Fuchs ist weniger häusig, aber allgemeiner; Luchse sind in waldigen Gegenden nicht selten; der braune Bar tommt nur in größeren Balbern vor, und der kleine schwarze Bar ist eine Seltenheit; Dachse sind nicht selten, und Biesel, Marder, Itis und hermelin kommen häusig vor, ebenso Igel und Maulwurfe. Der Spismäuse gibt es mehrere Arten. Bon den Fledermäusen ist die langohrige (Vespertilio auritus) die häusigste. hasen gibt es viel weniger als in Sachsen und sie sind m Binter weiß. Eichhörnchen sind in den Nadelholzwäldern sehr häusig, das sliegende Eichhörnchen (Pteromis volans) dagegen kommt

seiten, bei Kolt und Ruil in Bierland vor. Die gemeine graue Ratte ist sehr häusig, und der Siebenschläfer zeigt sich hie und da. Die große Feldmaus, die Hausmaus und kleine Feldmaus trifft man oft. Das Elennthier und Reh ist selten geworden, das gegen sindet sich der Seehund an den Kuften ziemlich häusig.

, Unter den Bogeln find ju bemerten: der Secabler (Haliaëtus Albicilla) und Fluffischabler (Pandion Haliaetus), Baumfalt (Falco Subbuteo), Thurmfalt (Falco Tinnunculus), Suhnerhabicht (Astur palumbarius), Sperber (Nisus communis), Maufebuffard (Buteo communis), Schneeaar (Buteo Lagopus), die Gabelweihe (Milvus communis), Rohrweihe (Circus rufus) u. f. w. Bon ben Eulen find ju nennen : der Uhu (Bubo communis), die Ochneeeule (Surnia nyctea), der Baldtaug (Syrnium Aluco), fleine Ohreule (Otus communis) u. a. m. Die Dachtschwalbe ift fehr allgemein, ebenso die Sausschwalbe, Mauerschwalbe, Uferschwalbe und Rauch= fcmatbe. Auch tomme ber Pirol, Bliegenschnapper und Burger vor. Droffeln find mit die jahlreichften Bewohner der Gebufche, 3. B. tommen vor der Rrammetevogel, die Difteldroffel, Bafferamfel ober ber Bafferstaar. Bon ben Machtigallen tommt ber Sproffer (Sylvia Philomela) am haufigsten vor. In großer Bahl findet man: bas Blautehlchen, Rothichmanichen und die Grasmude. Der Zaunkonig ift auch nicht felten und bas Golbhahnchen (Regulus cristatus) hier zu Saufe. Ferner find zu bemerken: Die weiße Bachstelze, Steinschmager (Saxicola), die vielen Meisen (Parus), ber Seidenschwang (im Binter); felten der Rolfrabe (Corvus Corax), Die Dohle (fast nur in den Stadten), die Elster, der Staar; die Belblerche ift fehr allgemein, weniger haufig ift die Sauben= und Baumlerche; Golbammern, Grauammern (Emberiza miliaria), ber Rreugschnabel; Finten, der finnische Papagei (Fringilla Enucleator) tommt in manchen Wintern aus Finnland heruber; ber Grunling, Banfling, Zeisig, Stieglis, Gimpel (Fringilla Pyrrhula), ber Sausfperling, der Bendehals (Picus leuconotos); die Solztaube, Ringeltaube u. dgl. m. Bon wilden Suhnerarten tommen vor: der Auerhahn (Tetrao Urogallus) in größeren Balbern; der Birthahn, das Safelhuhn, Morafthuhn, Rebhuhn 2c. Kraniche find fehr gahlreich im Kirchspiele Ruckoe; grave Reiher und die Rohrdommel find vereinzelt; Storche halten fich hochstens im Sommer in Esthland auf. Bon ben Brachhuhnern gibt es mehrere Arten. Der Ribig ift nicht felten; an den Ruften tommt der Aufternfischer (Haematopus ostralegus), im Lande fommt der Strandreuter vor .- Bon ben Schnepfen ift die Baldichnepfe, Doppelichnepfe, Saarichnepfe (Scolopax Gallinago) bemertenswerth. Die Schnarrmachtel (Crex pratensis), das Rohrhuhn (Crex Porzana) und das schwarze Wasser: buhn find nicht felten. — Unter den Schwimmvogeln nehmen die Taucher ben ersten Rang ein. 'Auch Seeschwalben tommen vor, und an den Ruften viele Moven, besonders Larus canus. Enten= arten gibt es mehrere. (Bgl. Rur= und Livland.)

Amphibien gibt es nicht viele. Bon ben Gibechsen tommt nur die gemeine (Lacerta agilis) vor. Auch die Schlangen find nicht haufig. Es tommen vor: Vipera Berus und Vipera Prester. Bon ben Froschen zeigt fich Rana temporaria, seltener ber Laubsfrosch. Die Basser, Rreuz- und gemeine Krote werden ebenfalls gefunden. Der Wolch tommt sehr häusig vor.

Bon ben Fifchen findet man: Store, selten an den Ruften; Deunaugen, Lachse, Forellen, Strömlinge, Rilloftromlinge, Sechte, Brachsen, Ruhling (Cyprinus Idus), Dorfche, an den Ruften, But-

ten, Male, Bariche, feltener Ochwertfische.

Unter den In secten ift der berüchtigte Bortentafer bemertenswerth, der jedoch nur ichon ichabhafte Baume anzugreifen

pflegt.

Unter ben Beichthieren verdienen die Perlen Erwähnung, die man in dem toltichen See, im Rirchspiele Rusal, und in einem Bache bei dem Gute Maart, im Kirchspiele Jegelecht, findet.

#### S. 4.

## Ethnographie.

In der Statistit haben wir bereits die Wolfer angeführt, von denen Efthland bewohnt wird; hier haben wir es nur mit den Efthen und Deutschen ju thun.

#### a. Die Efthen.

#### - 1. Abftammung und Sprache.

Die Efthen gehören zu bem großen fin nischen Bolksftamme ober zu ben tich eudischen Bolkern, die sehr weit verzweigt find, und beren Sis — nach Biedemann — vor ihrer Einwanderung in Europa in der Nahe der Tataren, Mandschu und Mongolen wahrscheinlich in Mittelasien zu suchen ist. Ob diese Meinung die richtige ist, wagen wir nicht zu entscheiden.

Sinfichtlich ber Oprache, die eben so alt und ursprünglich ift, wie die Efthen selbst, unterscheidet man den revalzesthnischen und dorptzesthnischen Dialett. Die Hauptverschiedensheit beider scheint in dem Gebrauch einzelner Borter, Ausdrucke und Wendungen zu liegen und hat wohl in der Berührung mit mehreren verschiedenartigen Boltern ihren Grund. Ueber die Entzstehung der beiden esthnischen Hauptdialette s. die Verhandlungen der gelehrten esthnischen Gesellschaft. I. Band. 1. Deft. E. 21.

Dorpat 1840.

Consonanten hat der Esthe 14, namlich: b, d, g, h, j, t, l, m, n, p, r, s, t und w; Bokale 9, namlich: a, e, i, o, u, o, a, b und u, und die drei letten sind reine Bokale; Diphtonge sind 14: ae, ai, au, ea, ei, oe, de, di, du, ui, di und di. Im dörptschen Dialekt fehlen ein paar von diesen, und ein paar kommen hinzu; der Bucherdialekt hat noch einige, die das Bolk nicht kennt. Die Bokalenharmonie kommt im Reval-Esthnischen gar nicht vor. Nach Dr. Fahlmann sprechen Finnen, Reval-Esthen und Dorpt-Esthen eine Sprache, die nur dialektisch auseinander geht. Der Finne zieht die Formen gewaltig in die Lange, der Reval-Esthe beobachtet ein asstelliches und harmonisches Mittel-

maaß, der Borpt-Efthe contrahirt über Gebühr und ichneidet vorn und hinten ab, so daß Declination und Conjugation oft fehr un= beutlich werden.

Die Buchstaben C, F, Q und Y fehlen bem Esthen und F verändern sie in P oder W. Doppelconsonanten, besonders schw kann der Esthe in der Regel nicht aussprechen, und statt schw spricht er w. Da die esthnische Sprache kein Geschlecht unterscheidet, so wird auch häusig im Deutschen der Artikel verwechselt, z. B. sagt der Esthe: das Rector u. dgl. m.

Im Ganzen genommen ist die esthnische Sprache weich und melodisch, aber sehr wohltonend möchte ich sie doch nicht nennen. Bu viele Bokale tonen eben so übel, wie zu viele Consonanten; gehöriger Vorrath und Wechsel von beiden — sagt ein berühmter Sprachkenner — vollendet erst den harmonischen Klang. Selbst harte Sylben gehören zu den nothwendigen Eigenschaften einer Sprache; denn auch in der Natur gibt es harte Tone, die der Dichter nicht anders als mit harten Sprachlauten malen kann.

Neben den weichen Lauten gibt es auch im Efthnischen manche harte, g. B. uts eins, tats zwei, tolm drei u. s. w., und hierin spricht sich gang der Charafter der Nationalen aus. Uebrigens ist die Aussprache der Botale sehr bestimmt, und nöthig, um nicht misverstanden zu werden. Dasselbe ist auch bei der finnischen

Sprache der Fall.

Im Bangen ift die efthnische Sprache außerst originell und fie hat eine fo eigene Physiognomie, daß jedes Ohr fogleich davon frappirt wird. Biele abstracte Begriffe tonnen nur durch Um= Schreibungen ausgedruckt merben, j. B. Tugend, Lafter, Freiheit; bagegen hat der Efthe Borte, welche Gefühl bezeichnen, j. B. tundus, und die Sprache ift außerst bilderreich, so daß felbft febr gewöhnliche Dinge durch ein Bild ausgedrückt werden. Thiere heißen ellajat, d. h. Lebende; paam labbab loja, die Sonne geht jum Schöpfer, d. h die Sonne geht unter; last polwede peale toftma, ein Rind auf die Knie heben, d. h. ein Rind jur Belt bringen; sterben heißt furrema, es tann aber auch durch juge eitma, ben Athem niederlegen, oder durch ilma minnema, in die andere Belt gehen, umfdrieben werden. Charafteriftifch nennt der Efthe die Pflange tasmias, d. h. das Bachfende.\*) - Den revalichen Dialekt behandelt die Grammatik der esthnischen Sprache von Ahrens. Reval bei Laakmann 8. 1844.

In Sprudwörtern find die Efthen ziemlich reich und wir

tonnen nicht umbin, bier einige anzuführen, als:

Ei feit tannad fa örrele, nicht alle Suhner tommen auf die Stange, d. h. nicht alle haben gleiches Glück. — Res tood teeb, se muftats faab, wer arbeitet, wird schwarz. — Rui enne tuunla=

<sup>\*)</sup> Kohl fagt in Betreff ber esthnischen Sprache viel Unrichtiges.

pawa harg saab raafta al jua, siis ei sa tut parrast Mariaspawa, b. h. ein nasser Winter bringt trockenen Sommer oder talten Frühsling. — Robi suits ja tutti wing on satsa, surm, Rauch und Qualm ist des Deutschen Tod. — Wötta wähhilt willo, nimm von Arebsen Wolle. — Wanna te wanna söbber, ein alter Beg; ein alter Freund, u. dgl. m.

Eine Liebhaberei ber Efthen ift es, fich einander Rath fel aufzugeben. Sie find alle mehr poetisch als scharffinnig und wir

theilen hier einige derfelben mit.

Hingelinne al, hingeto mabhel, hingelinne peal, unten befeelt, bazwifchen unbefeelt, oben befeelt, b. i. ein Pferd mit Sattel und Reiter.

Punnane rat augub luife aia labbi, ein rothes hundchen bellt

durch den knöchernen Zaun, d. i. die Zunge.

Ligub ja figub, ja mabha ei lange ial, es bewegt fich und schautelt und fällt nie herunter, d. i. der Rauch.

Mis' ilma tömista kergib, was geht ohne Federn auf? d. i.

Pflaumfedern.

uts maat, tahtesuggu öllut fees, ein gaß, zweierlei Bier barin, d. i. ein Ei, u. a. m.

Anmer k. Was Parrot in seinem Werke: "Bersuch einer Entwicklung ber Sprache, Abstammung, Geschichte, Mythologie und bürgerlichen Bersfassung ber Liven, Lätten, Testen zc. (Neue Ausgabe, b. h. mit neuem Titel, Berlin 1839) und nach ihm Roon\*) in seinen Grundzügen ber Erds, Völkers und Staatenkunde, III. S. 437. 478 (2. Ausgabe) über die Esthen sagt, ist höchst unrichtig. Parrot besaß gar keine Kenntnisse bes Esthnischen, Finnischen, Lettischen, Litthauischen und Aussischen, und sein Werk ist ein höchst verunglücktes, welches viele Irrthümer enthält und nicht zu gebrauchen ist.

## 2. Rörperbefchaffenheit und Rationalcharafter.

Die Augenhöhlen sind bei den Esthen meist viereckig und jussammengedrückt, die Backenknochen breit, die Hüftknochen jusammengeprest und der Nacken ist schwach. Im Allgemeinen ist der Körper klein und gedrungen und dieser Typus hat sich bisher wenig vermischt.

Wie seine Sprache, ist auch der Esthe weich von Semuth und friedlich, ein einsacher Natursohn, und Mord, Räubereien, Diebstahl, gewaltsame Einbruche, Schlägereien kommen selten bei ihm vor; nur nach Eswaaren, handwertzeugen u. dgl. läßt er sich manchmal gelüsten, weil er, diese zu stehlen, für keine Sünde halt. Ohngeachtet mancher Tugenden, sindet man aber auch hie und da einige Halsstarrigkeit, heimtude und Schadenfreude gegen die

<sup>\*) 36</sup> fdrieb Geren von Roon barüber, erhielt aber feine Antwort.

Deutschen, die deshalb bei den Esthen mitunter verhaßt find, weil

fie ihnen gand und Bohlftand weggenommen haben.

Im Uebrigen halten bie Efthen hartnactig auf bas Alte, fteben noch auf der Stufe ber Ausbildung, auf welcher fie mit wenigen Ausnahmen bei der Eroberung durch die Deutschen ge= ftanden haben mogen, aber die alte Rraft des Charafters, die fich von ihren Boreltern vererbt hat, ift noch nicht erloschen; nur fteht fie jest mit driftlicher Gefinnung in Schonem Gintlange. Gie befiben einen unerschütterlichen Duth, große Tapferfeit. eine an Berwegenheit grangende Ruhnheit, geben mit Ergebung dem Tode entgegen, verabscheuen ben Gelbstmord als eine Ruch= losigfeit und haben einen hohen Grad von Unempfindlichfeit gegen äußere Eindrucke. Daher tommt wohl auch ihre Todesverachtung und der Mangel an Dantbarteit für genoffene Bohlthaten. Beis rathen werden bei ihnen fehr leicht geschloffen und fie denten nicht an das befannte Oprüchwort: "willft du heirathen, fo be= finn' dich fein, fonft tommt der Effig hintendrein." Dabei find fie fehr trage, und es hat wohl tein europäisches Bolt fo menia Regfamteit bes Beiftes, als bas efthnifche. Indeffen gibt es auch manche Ausnahmen, und es find mitunter ausgezeichnete Danner aus ihrer Mitte, naturlich verdeutscht, hervorgegangen.

Um den Berdienst find die Efthen wenig bekummert, weshalb auch mancher im Binter verhungert; oder von seinem Gutsherrn unterhalten werden muß. Obgleich sie einen bedeutenden Grad von Pfiffigfeit besigen, wenn es darauf antommt ihre Absichten zu erreichen, so wirft man ihnen, und vielleicht nicht mit Unrecht, doch Dummheit vor. Ihre Geräthschaften, Rleider, Haufer u. s. w. verfertigen sie sich selbst und besigen nicht geringe technische Fertig-

teiten. (S. Livland.)

Da der Esthe mit ganz andern Begriffen aufwächst und ganz anders erzogen wird, als der Deutsche, so erscheint ihm manches Wort und manche Handlung nicht anstößig, woran wir Anstoß nehmen würden; er ist gewohnt jedes Ding bei seinem rechten Namen zu nennen, und weiß sich geschieft, wo es gilt, über Anzzügliches und Schmußiges auszudrücken. Auch sind bei ihm viele Euphemismen im Schwunge, besonders in Beziehung auf die Vershältnisse beider Geschlechter zu einander, die jeder versteht und alles Nothige sagen, ohne es dirett zu bezeichnen.

Der Tang ift bei ben Efthen so gut wie unhetannt und auch bie Boltspoeste hat teine Burgeln geschlagen. Nur Liebes-, Schautelund Schnitterlieder haben, nach Prof. Dr. Kruse, eine Art von großer Ausbehnung erhalten; aber diese sind meist ohne Geist und Leben.

Bie mehrere andere finnische Bolter lieben die Estheit den Trunt; doch nimmt dieses Laster in neuerer Zeit sehr ab, was eine erfreuliche Erscheinung ift.

Ihr Land nennen die Efthen meie ma, b. h. unfer Land und fich felbst maa rahwas, b. h. Bolt des Landes, oder maa mees, Manner des Landes;\*) der Name Esthen ist ihnen nur von den Deutschen gegeben. Bei den Letten heißen sie Iggauns b. h. die Vertriebenen, wahrscheinlich weil sie aus Suden von den Letten vertrieben wurden.

Vor Aufhebung der Leibeigenschaft besaßen die Efthen keine Geschlechtsnamen, aber bei ihrer Befreiung mußte jeder einen Geschlechtsnamen annehmen, der ihnen auf Papier geschrieben wurde; viele aber verloren das Papier und damit ihren Familiennamen, und mußten mit einem neuen Familiennamen benannt werden. Die meisten aber vergessen sogar diesen und verweisen auf ihren Paß oder auf das Kirchenbuch, wenn man ihn wissen muß. Unter den Geschlechtsnamen gibt es Vespasiane, Domitiane, Solone u. s. w. und unter den Vornamen sind männliche: Jurri, Jahn, Karl, Taniel, Abraham, Jakob; weibliche: Ello, Mai, Tio, Pilo u. s. w., die ihnen auf den Gütern, die sie bewohnen, gegeben werden.

### 8. Bohnungen.

Die Säuser der Esthen ruhen meistens auf keinem steinernen Kundament, sind jämmerlich gebaut, klein, von Balken zusammensgeschlagen, erheben sich nicht zu Stockwerken und sind Hütten ohne Schornsteine. In der Stube findet sich ein Kenster, von höchstens 1 Fuß im Quadrat, und dieses ist meistens aus mehreren Gläsern zusammengestickt und mit Papierstreisen verklebt. Die schief und roh gearbeiteten Thüren sind klein. — Oben an den Wänden der Stube, in welcher sich auch ein Ofen besindet, ist ein Brett angebracht, auf welchem man das Korn dörrt. Der Rauch zieht durch das Fenster hinaus oder dringt durch das Strohdach und so ist immer Qualm in der Stube, der mannigsache Augenstrankheiten und häusige Blindheit veransast.

Die Möbels bestehen in einem großen Tische, Golzbanten, einer Trube (einem Rasten), worein sie ihre Sonntagstleider lesgen, und einigen Bettstellen, die aber oft sehr turz sind, so daß die Menschen darin nicht ausgestreckt liegen können; manche schlafen auch auf den Tischen, auf den Banten, auf dem bloßen Erdboden, oder auf dem Ofen, indem sie ihren Pelz unterlegen. Als Rüchensgeräth benuben die Esthen ein Paar hölzerne Löffel, ein Paar Messer, einen Kessel und einen ausgehöhlten Holzblock mit einem hölzernen Stampfer, welcher ihnen zur Bereitung der Graupe und bes Dunnbiers (taar) dient. Letteres ist ein gelbes, suers

<sup>\*)</sup> Bgl. Rubbe's Beitschrift für vergleichenbe Erbfunbe. 2. Jahrgang. Banb IV. 8. Deft. S. 173 bis 174.

Hiches Getrant, welches ans Waffer und zerftogener Gerfte be-

Statt ber Lichter und Leuchter bedienen fich die Efthen langer bunner Birtenholgspäne, "Pergel" genannt, die fie in den Zwischensraum der Balten schieben und an dem einen Ende anzünden. Bei diesem flackernden Lichte spinnen und weben fie, verderben sich aber dabei naturlich die Augen.

Das Innere eines efthnischen Bauernhauses vergleicht ber geiftreiche Rohl, wohl nicht gang mit Unrecht, mit ber Arche Noah.

#### 4. Rleibung.

Die Lieblingefleidung der Efthen ift die schwarze, wodurch fie fich vor Allen übrigen Bolkern auszeichnen. Diefe Rleidung hat im Alterthum den Efthen den Ramen der Melanchlanen\*) gegeben und auch von den Letteir werden die Efthen Ochwarzrocke (Del= lefwarti) genannt. Das Zeug, welches die Beiber felbft aus ber schwarzen und dunkelbraunen Bolle weben, heißt Badmal, und aus diefem Badmal find Mantel, Rocke, Sofen u. dal. m. gu= sammengestickt. Sogar die wollenen Strumpfe und Sandichuhe, Die fie im Binter tragen, find von fcwargem Barn geftrickt. Im Sommer tragen die Manner leinwandene hofen und ftatt der Strumpfe ichmußige um die Beine gewickelte Lappen. In man= den Gegenden ift der Dut, befonders der Beiber auch verschieden. Einen besondern Ochmuck bilden bei den Beibern Salsketten von Silber, Glasperlen, Silbergeld und die Brefen (eine Art alter Ribeln), die mit Sonnen, Monden, Sternen zc. gravirt find. Der Rock, den die Beiber unter ihrem braunen Rittel tragen, ift der Lange nach hinunter blau, grun, gelb und roth.

Als Ropfbededung dient dem Esthen gewöhnlich eine Pelzmuße, die über die Ohren heruntergeflappt werden kann. Die Weiber schüßen sich, wenn sie ausgehen oder fahren, durch weiße Leinwandtücher gegen die Sonne und gegen den Regen. Außerbem tragen sie ganz einfache, durch Pappe gesteifte. dem Kopfe bicht anliegende und nach dem Schädel geformte Müßen, woran sich hinten eine Schleife befindet. Nicht übel macht sich bas lange goldgelbe Haar der Männer und Weiber, welches von letzteren, wenn sie in die Kirche gehen, vor Eintritt in die Kirche,

auf dem Rirchhofe nochmals forgfältig getammt wird.

Das hemd ist bei beiden Geschlechtern aus grober hanfleinwand.\*\*) — Den Bart lassen die Esthen gewöhnlich nicht wachsen und sie unterscheiben sich dadurch von den bartigen Ruffen.

<sup>\*)</sup> Μελάγχλαινοι δέ είματα μέν μέλανα Φορέουσι πάντες ἐπ' ὧν καὶ τὰς-ἐπωνυμίας ἔχουσι, νόμοισι δὲ Σκυθικοΐσι χρέωνται. Herodot. lib. IV. cap. 107.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Kruse's Necro-Livonica. Tab. 4.

#### 5. Speifen und Getrante.

Die Efthen sind große Freunde von Gemusen, i. B. von Kraut, Rohl (tapstas), besonders von Sauertohl (Appostapstad), welcher lettere eins der beliebtesten Nationalgerichte ist. Auch Grübe (tango), besonders dunngetochte (fort) ist gebräuchlich. Schweinesleisch (sea libba) wird gewöhnlich an hohen Festragen genossen und ist für die Esthen das delicateste Gericht.

Bon Getranten ift das Dunnbier (taar) beliebt. Den Brannts wein nennen die Esthen wiin d. h. Bein, und den Bein jodaw wiin. Ersterer wird, wie wir bereits S. 42 bemerkten, nicht mehr so viel wie früher getrunken.

#### 6. Aberglaube.

Obgleich die Efthen Christen sind, so findet man boch unter ihnen noch manchen Aberglauben, der aber jest mehr und mehr zu verschwinden anfängt. Am längsten haben Strand-Bierland und Allentacken ihn beibehalten und man findet dort eine Menge seltsamer abergläubischer Gebräuche, die anderwärts nicht mehr vorkommen.

#### a. Beren und Banberer.

In der Macht vom 23. jum 24. Juni treiben die Beren das größte Unwefen, ja es icheint, daß diefe Racht ein Seitenstück ju ber Balpurgisnacht der Deutschen ift. Ochon Nachmittags (ben 23.) fieht man alte Beiber, meift von ausgesuchter Baflichkeit, mit geheimnifvoller Miene und unter leifen hermurmeln irgend eines Spruchleins, allerlei Rrauter und Ingredienzen einsammeln. Bei biefem Gefchaft bleibt jede gern allein und hutet fich, mit andern Runftverftandigen jufammengutreffen. Nach Sonnenuntergang geht bas Sauptwert - Die Bererei vor fich, Die größtentheils jum Nachtheil Anderer ausgeübt wird. Die Rurge ber Sommernacht mahnt jur Gilfertigfeit, da das Bert bis jum Connenaufgang beendet fenn muß; von der andern Seite erfordert die Arbeit auch große Borficht, indem fich gern Laurer aufstellen, und wehe ber Runftlerin, wenn fie auf frifcher That ertappt wird. Die ublichften Berereien geschehen, indem man des Nachbars Brunnen oder Pforte (Thor) mit der "Berenbutter" bestreicht, oder "verjaubertes Bleifch" in den Biehftall prafticirt, was beides arofie Berheerungen der Heerde nach fich zieht. Alte "verzauberte Kleis dungsftuce" bringen Krantheiten der Menfchen hervor. Das ein= gige Mittel, um den nachtheiligen Rolgen vorzubeugen besteht ba= rin, daß man das verherte Bleifch ober Rleidungsftuck fcnell auffucht, besgleichen bas mit Butter bestrichene Stud vom übrigen abhaut und folche materia peccans ben glammen übergibt. Bab: rend des Berbrennens leidet der Urheber der Bererei Bollenqualen.

Liches reitet 1 0

dunner raum diesen dabei

geift

im laufe des Jahres Biehleuche oder eine bosartige genfe des Jaget man gewiß feyn, daß irgend gen der genften, fo tann man gewiß feyn, daß irgend

grangen 3auberer ungefort gebleben. perforgener Zauberer ungefort, verhert, daß man im Roggen Die Felder merden baburch und einen Zauberswessen Die Felder merden Dauniet und einen Zauberspruch darüber petre Balme insammenteretnoten nicht entdeckt und entberkt und entbeckt und entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch darüber entberkt und einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch einen Zauberspruch eine Alme jusammentnett micht auberspruch darüber wiedt entdeckt und schnell Berden solche Riffernte unausbleiblich. Darum Gariatt Berden solge unausbleiblich. Darum fieht man feiget fo ift cine Rifernte unausbleiblich. Darum fieht man guten Rimat (ben 24. Juni) jeden guten Rimat persant so if cine gkiprim 24. Juni) jeden guten Birth fein Johannisnachmittage (ben 24. Juni) jaden guten Birth fein Johannisnachmittelen und emsig nach Zauberknoten

am Johannisnachmittage und emfig nach Zauberknoten fuchen. Gen geten Birth fein ber Gererei vertraut ift fall fichen. Studden Telb unterum ter hererei vertraut ift, folche Kno= findet femand, der fehr uble Folgen baraus enedet Kno= simbet semand, der jeun ich folde Rolgen baraus entstehen; — ten fe finnen dem mehreagige Obstruction. Diese mind ten feine Minamittelim ten fo finnen bem mehrtägige Obstruction. Diese wird badurch de gringife ift eine Ausmittelung des Thaters etwas von deffen ergenenten babhaft ju werden sucht; ein solches Etwas wird in entretent pasyeit und ein tuchtiger Reil barüber eingeschlagen. erte remande tann feine Obstruction nicht andere verlieren, Det gemet Muszichen des verhängnigvollen Reils aus der Erde. burd bargauberer üben ihre schwarze Runft zum Bohl ber Jabere and und laffen fich blos ihre Bemuhungen reichlich regulent Gunftler Diefer Art, die viel Zufpruch hatten und folchen berbinnte guntenten: benn biefe Ehrenmannen und folchen

beruhmte Aumredienten: denn diese Shrenmanner maren mirkliche Diebftable ausmitteln, ben Born ber Geifter bannen, Berereien lofen, Rrantheiten heilen frad.

b. Weifter und Robelbe.

Colde Gehilfen tragen bem Eigenthumer wirklich Schake pofür fie von ihrem herrn blos Roft und Quartier verlangen. in, molid fchafft folche Robolde ber Inhaber fich felbft, indem Berthiner gewiffen Raubernarchwie bir Gur fich felbft, indem Beroy einer gewiffen Zaubervorfchrift die Gulle aus Berg, alten & Tannenrinde u. f. m fahricite annenrinde u. f. w. fabricirt, darauf brei Donnerstage fumper einander Abends auf einem Rreuzwege ben "Ochwarzen" hinter nach einem abgeschloffenen Tractat bas fünftliche Dachs ruff belebt und in Thatigfeit fest. Der Teufel verlangt einen dwatten Safen jum Sandgeld, wird aber vom pfiffigen Esthen Aprellt, der ihm einen fcwarzen Rater gibt. Ein folder Betrug geint teine übeln Bolgen ju haben, ba er alle Dal ungeftraft begangen wird. Der Roboto fliegt in der Dacht aus, fehrt immer mit einer reichen Beute beladen beim, - mobei das geraubte But einen langen feurigen Schweif bilbet, baber man nicht felten am Abende folche Robolde fliegen fieht. Wer bei einer folchen Er= icheinung tunftgemäß die Rreugbander feiner Ocube am linten fcnell durchfcneiden tann, der erhalt einen Theil der Beute Ar fich, die der Robold, durch die augeführte Operation gezwungen, fallen läßt.

fic in u lı ſ 0

n. bgl. m. -

Einzelne Gewerbe haben viel mit dem Bhen zu schaffen, so namentlich die Schüßen und hirten. Unter den erstern gibt es manche Freischüßen, die mit finstern Mächten Contracte abschließen und dann von ausgezeichnetem Glück begünstigt werden. Die Nichtzerfüllung der eingegangenen Bedingungen hat aber hier schlimme Felgen. So hatte ein junger, unerfahrener Schüße bei der Abzmachung versprechen muffen, bei jeder Gattung Wildes das größte zu Ichonen, allein bald darauf begegnet ihm eine Menge Hasen, worunter ein so stattlicher Repräsentant sich befand, wie dem Schüßen in seinem Leben noch nicht vorgekommen war; er vergaßsein Gelübde, legte an, zielte und drückte ab; aber die Kugel nahm eine umgekehrte Richtung und traf den unglücklichen Meinzeidigen, der bald darauf seine verkaufte Seele ausröchelte.

Die Hirten sind verbunden mit der Geisterwelt Berbindlichsteiten einzugehen, um ihre Heerden vor allerlei Unglücksfällen, im Sommer namentlich vor reißenden Thieren zu bewahren. Es gibt Eingeweihte oder Zauberer, die mit Hirtenstäben einen beträchtslichen Handel treiben. Man löst solche Stäbe, denen große Schukstraft inwohnt, entwedet mit Geld oder mit einigen wenigen Tropfen Blut ein; lettere sind vorzüglicher, da sie die Schukstraft summer beibehalten, während die mit Geld erstandenen Stäbe nur auf ein Jahr gültig sind. Solche Stöcke werden vom Pilberzbaum (Sordus aucuparia) geschnttten, haben sast einen Zoll im Durchmesser und sind mit allerlei Zeichen und Charakteren verssehen.

#### c. Die Baffernire und ber Glf.

Die Boltsfage der Efthen ergablt von der Baffernize, die Dat oder Besfi Sallias heißt, Folgendes: die Mymphe, eine icone Jungfrau mit langem Saar, badet fich an ichonen Commerabenden öfter am Geftade des Meeres, fpielt ichautelnd in den Wellen, fingt, tammt ihr schönes Baar und läßt ihre schönen goldenen Gewänder auf Steinen ausgebreitet trodnen. Manchmal verwandelt fich die Jungfrau in ein hubsches, prachtig gesatteltes Bullen, welches fich gern ju ben fpielenden Rindern gefellt, mit ihnen fromm und vertraulich thut, ja felbst die Rinder aufsigen läßt. Biebei ereignet fich bas Mertwurdige, daß Sattel und Rog nach Anjahl der Reitliebhaber fich verlängern tann, wodurch ein Dubend und mehr Rinder gleichzeitig ihrem Bergnugen nachgeben tonnen. Sobald ein Kind unvorsichtiger Beife ben Namen Rat (Nire) gebraucht, verschwindet Pferd und Sattel in einem Ru, mahrend die gange Reihe von Reitern mit ausgespreigten Beinen am Ufer fteben bleibt.

Der Elf (Mets-halias) lebt ebenfalls in ber Sage, ift nicht fo friedfertiger Natur als die Rire und hat eine unfreundliche, meift abschreckende Bekalt. Er neckt gern die in der Nacht ver-

irrten Banderer, bildet das Echo und wird als ein boshaftes Geifterkind geschildert, den der vom Aberglauben befangene Efthe noch heutigen Tages fürchtet.

#### d. Feier ber Jao=Abenbe.

Eine in Allentacken herrschende Bolkssitte ist die Feier der Jäo-Abende (Jäoöhto piddaminne), die einige Zeit vor Beihenachten eintritt und neun Tage dauert. Während dieser ganzen Zeit herrscht eine — man möchte sagen: — Grabesstille in den Bohnungen der Esthen; — jedes Geräusch ist streng verboten, daher weder Holzhacken, Waschen, Spinnen noch irgend eine ans dere geränschmachende Arbeit vorgenommen werden darf; ja selbst das laute Sprechen muß möglichst vermieden werden. Wenn jemand unvorsichtiger Weise etwas fallen läßt, oder sonst Lärm verursacht, so entsteht große Beängstigung im Hause. Diese stille Feier hat keinen geringern Zweck, als das künftige Jahr vor schweren Gewittern zu schüßen.

#### 7. Gitten und Gebrauche.

## a. Bochzeitgebrauche.

Bie unter civilisirten Bölkern die Zungen alter Kaffeeschwestern und Canten (heißt es in einem Berichte) fo oft junge Leute durch Bu= und Bertheilen auf einander aufmertfam machen und wirklich . häufig Chen, wenn auch nicht immer die gludlichften , ju Stande bringen, fo treiben es die alten Beiber auch unter den Efthen, ohne durch die Rraft von Arabiens Gebrau bagu begeiftert ju werben; fie tundschaften beauftragt, oder aus eigenem Untriebe, Die Besinnungen der jungen Leute und ihrer Bermandten aus, laffen die Absichten der heirathefähigen und hochzeiteluftigen Leute merten, oder bringen fie in Anregung und erleichtern dem Eros auf alle nur mögliche Beife die Duhe. Nachdem auf diefe Beife die gunftige Gefinnung der Braut und ihrer Anverwandten dem Freier bekannt ift, begibt fich diefer jur Unsprache gewöhnlich mit dem nachsten Anverwandten an einem Donnerftag Abend gur Bohnung ber Ausermahlten. Der Freiwerber tritt hier mit einer Flasche Branntwein verfeben in Die Stube, den Brautigam hinter der Thure laffend und eröffnet feine Anreden nach dem Gruße bamit, daß er ergahlt, er habe das Unglud gehabt, eine junge weiße oder braune Ruh, je nachdem die Braut blond ober brunett ift, ju verlieren, die fich allem Unfcheine nach in diefes Befinde verlaufen habe, und bittet fehr, man moge ihm beim Auffuchen behilflich fenn, wofür er bie Branntweinflasche als Gabe anbietet. Die Braut hat fich gleich beim Eintritt, bes Freiwerbers in die Rammer jurudgezogen und überläßt ben Berwandten, die fich ju Diefem Donnerftag eingefunden haben, den Empfang deffeiben;

biese versichern den Suchenden, daß sie teine solche verlaufene Ruh gesehen hatten, und weigern sich seine Gabe anzunehmen und bei seinem Nachsuchen behilstlich zu senn. Jest verdoppelt der Freiwerber seine Bitten und sucht durch dieselben bei der einen oder andern Hauptperson Eingang zu finden, bis ihm endlich die Erlaubniß zum Suchen ertheilt wird; er dringt dann in die Rammer, zieht hier die Braut aus einer Ecke, und in die Stube zurückkehrend, kündigt er unter großem Jubel an, daß er die Ber-

mißte gefunden habe.

Der Jubetruf ist dem Brantigam das Zeichen jum Eintritt in die Stube, hier wird ihm die Braut vom Freiwerber entgegenz geführt, die nach der Begrüßung dem Freier die Sand reicht. Bei treisender Flasche wird jest die Freude laut, man wünscht den jungen Leuten Gidt, es wird aufgetaselt, worauf sich dann der Brautigam mit der Braut ins Schlafgemach juruckieht, um ihre physischen Vorzuge kennen ju lernen. Der Freiwerder hat sich durch seine Mühe das Recht erworden, auf der bevorstehenden Hochzeit das ehrenvolle Amt des Sajawannem (des Hochzeits- Altermanns) ju verwalten. Der Brautigam hat bei diesem somslichen Besuch der Braut einige Stöfe Branntwein zuzustellen, mit welchen sie ihre Anverwandten besucht und sie mit ihrem Verlobungsschnaps tractirt, wofür sie von diesen zu ihrer Verheirathung eine kleine Unterstützung an Haubenzeug, Strümpfen, Handschuhen, Wolle, Flachs, Gurten, Leinwand ic. erhält.

Bei der Trauung in der Kirche beobachten viele noch manche Regeln; die Braut muß fich bemuhen, während berfelben bem Brautigam auf den guß ju treten, um fich das Sausregiment jujueignen, diefer aber muß fie daran ju hindern fuchen; ebenfo hat der Brautigam darauf ju achten, daß er die Sand der Braut nicht eher lobläßt, bis er fie aus der Rirche jum Bagen oder Schlitten geführt, bann, daß fich Diemand zwischen ihm und feiner Braut durchdrangt, wodurch Uneinigkeiten in der Che vorgebeugt wird. Gleich nach vollzogener Trauung wird der Braut von ihrer Mutter ober einer ihrer nachsten Anverwandtinnen bas Beichen eines Madchens, der Perg --- ein rothes Band, welches die Madchen um den Ropf tragen, für immer abgenommen und ihr ein Tuch um den Ropf gebunden, welches noch mit einer bunten Decke bebedt wird. In Diefem Coftum begleitet ber Brautigam feine Braut in bas Saus ihrer Aeltern. hier wird ihr biefe Ropfbededung genommen und fie erhalt die Dlute oder den But des Brautigams, den fie bis zur Sochzeit trägt, welche zuweilen erst am britten ober vierten Tage nach ber Trauung gefeiert wird.

An dem jur Sochzeit bestimmten Tage versammeln fich gegen Abend die beiderseitigen Gafte in der Bohnung der Brant und bes Brautigams. Nach eingetretener Duntelheit seht fich der Brautigam mit seinen Sochzeitgaften in Bowegung jur Bohnung

der Brant: der oben erwähnte Sajawannem, der Bräutigam und ber Deiopois (Marfchall) find beritten, mit Degen, die fie in ber Sand halten, bewaffnet, und mit weißen Scharpen, welche von ber rechten Schulter jur linten Bufte laufen, geschmuckt. Der Dejopois wird gewöhnlich mit einem guten leichten Pferde verfeben, weil er während des Zuges sich viel tummeln muß. In die Spige bes Zuges stellen fich die drei Reiter, und ihnen ichließen fich die Bagen in gehöriger Ordnung an. Wenn die Beiber durch Gefang dem Peiopois das Beichen geben, daß Alles jum Aufbruch bereit ift; umreitet biefer die Berfammlung breimal, bem Gange der Sonne folgend, und berührt jedes Dal mit feinem Degen im Boruberreiten bas Rrummholz des erften Unfpanns in der Reihe, und dann erft fest fich der Bug in Bewegung. Unter= wege, fo lange die Bohnung der Braut noch entfernt ift, fingen Die heranziehenden Gafte mit lauter Stimme, je mehr fie fich aber berfelben nahern, befto leifer wird ber Befang. Sochzeitgafte bas Biel ber Fahrt erreichen, muß ber Deispois, im schnellften Jagen voraussprengend, den Gruß im Brauthause baburch bringen, daß er mit feinem Degen dreimal an den über der Hausthur hervorragenden Dachsparren schlägt und jedes Mal "terre Langub" (fo werden die Sochzeitgafte der Braut genannt) ausruft. Diefen Bedruf fuchen die Gafte der Braut dadurch ju verhindern, daß fie dem Deiopois ein Stoof Bier entgegenwerfen, benn gelingt ihm die Begrugung, so werden jene als Ochläfrige ausgelacht. Gibt nun ber eiligft umtehrende Peiopois burch einen lauten Ruf ben antommenden Gaften das Zeichen, daß der Gruß angebracht ift, bann erheben diefe einen lauten larmenden Gefana. und die Gafte der Braut begrußen die Untommlinge ebenfalls mit Befang und Freudenschuffen. Bei der Antunft des Brautigams wird die mit einer Dece verhulte Braut von bem Soitataja auf den Armen aus dem Saufe getragen, und auf einen vor der Sausthur ausgebreiteten Teppich gestellt; die drei Bewaffneten - der Brautigam, der Sajamannem und der Deiopois - umfreisen bierauf diefelbe dreimal, mit ihren Degen über dem Saupte der Braut jufammenfchlagend, um fie gegen alle Rrantheiten feft wie Stahl und Gifen ju machen. Dach Diefer Ceremonie tragt der Coitas taja, der ein unverheiratheter Bruder oder anderer naher Berwandter der Braut ift und jur Auszeichnung einen breiten bunten Gurt über der Achsel, aber teine weiße Scharpe und teinen Degen trägt, die Braut wieder auf feinen Armen ins haus jurud. Die brei Reiter machen nun bas Beichen bes Rreuges mit bem Degen auf der Thur, mas fie auch beim jedesmaligen Gin= und Ausgehen beobachten und begeben fich dann mit ihrer Gefellichaft in die hochzeitliche Bohnung. hier finden fie icon die Tische mit Opeifen befest, aber die Braut macht nicht die Birthin, fondern halt fich in der Kammer verborgen, wo fie nebst zwei andern Madchen

gemeinschaftlich unter einer Dede verhüllt harren muß. Die Sätte nehmen sogieich nach ihrem Eintritt am Tische Plas, rühren aber von den Speisen nichts an, sondern singen traurige Lieder und klagen über die Abwesenheit der jungen Frau. Endlich erheben sich die Bräutigamögäste, ohne gegessen zu haben, vom Tische und begeben sich in die Kammer, um die Braut aufzusuchen, wo dann der Petopois unter den drei Berdeckten die Braut erkennen und in die Stube führen muß; die beiden Zurückgebliebenen werden als häßlich und verkrüppelt, die Braut hingegen als die größte Schönheit (was freilich oft umgekehrt ist) besungen. Dierauf kehren die Gäste zum Tische zurück, an welchem die Braut neben dem Bräutigam siet; ihr zur Linken nimmt die Körwane naene vder Kasa naene, gewöhnlich eine Tante oder ältere Schwester der Braut, die als Ehrendame diese auf der hochzeit mit gutem

Rath unterftuben muß, Plat.

Nachdem die Sochzeitgafte fich bis jum folgenden Abend mit Befang und Tang beluftigt haben, erfolgt das Beimführen der Braut, deren Juhrmert etft unangespannt vor die Thure gezogen und vom Pelopois einige Zeit bewacht wird. Diefes thut er jeboch nicht mit trockenem Munde, fondern es wird ihm hier ein Tifch gedeckt, auf welchem Barmbier mit Giern und Sonig dampft: er trinkt es indeg nicht allein aus, sondern theilt auch andern von feinem Worrathe mit, aber nicht umfonft, fondern für baares Geld und nur löffelweise, findet jedoch trog des fleinen Dages . Abnehmer genug. hat nun der Peiopois feine Barmbiergeschäfte beendigt und ift die Braut jum Abjug bereit, dann ruftet fich Alles jum Aufbruche. Eben fo wie bei der Antunft am vorhergehenden Tage ftellen fich die drei Reiter an die Spike des Buges, dann folgt bas Fuhrwert, auf welchem ber Soitataja die Braut und die Kormane naene führt; diefem folgen die übrigen Gafte. Am Krummholz des Brautfuhrwerks find ein Paar Handschuhe befestigt, welche bem erften Armen ober Bettler, ber bem Buge unterwege begegnen mochte, bestimmt find. Die Braut wird mit einer Dede gang verhüllt, damit fie den Beg jur Rudtehr nad Saufe nicht tennen lerne. Ift Alles bereit und geben die Beiber burch Gefang bas Beichen jur Sahrt, bann umtreift wiederum ber Petopois dreimal ben Bug, worauf die Gefellichaft mit Gefang und Gejauchze aufbricht. Bei ber Bohnung des Brautigams an= gelangt, fahrt nur der Bagen der Braut in die Tenne. Bier hebt ber Soitataja die Braut aus bem Bagen und fest fie auf eine ausgebreitete Decke; darauf tritt des Bräutigams Mutter oder die derzeitige hausfrau mit einem Gefäß voll Korn hinter fie und schüttet dieses, die Hausthiere anlockend, über die Braut aus, fie fo jur gefegneten Geberin und Pflegerin diefer Thiere weihend. Hierauf wird die Braut, ober vielmehr die junge Frau mit ver= bundenen Augen vor den Ofen geführt, in welchen fie einige

Scheite Holz hineinwerfen muß, um ihre Gewandtheit im hauswesen zu beweisen. Nach diesen Ceremonien geht es zur Mahlzeit, bei welcher der Braut heimlich ein Knabe in den Schooß
gelegt wird, als Zeichen einer gesegneten Mutter. Zuweilen macht
sich auch einer der Erwachsenen den Spaß, daß er unter dem Tisch
zur Braut triecht, ihr seinen Kopf auf den Schooß legt und über
den Rand des Tisches die Gesellschaft angrinst. Unter schallendem
Gelächter wird dann der verschämten Braut zu dem holden und
träftigen Schooßtinde Glück gewünscht. Nach dem Essen und
Trinten belustigt sich die Gesellschaft mit Tanz und auf andere
Weise bis svät in die Nacht.

Am andern Morgen tommt der Brautkasten an, beffen Rührer ein unverheiratheter Bermandter der Braut ift. Als Auszeich= nung trägt er einen bunten Gurt über ber Schulter, nimmt aber dem Range nach einen geringern Plat ein, als der Soitataja. Muf bem Raften ift eine lange Stange angebracht, an der ein Euch als gahne weht; die Pferde find mit fo viel Glocken und Schellen behangen, als man nur auftreiben tonnte. Dem ankommenden Raften tritt ber Sajawannem unter ber Thur entgegen und fragt ben Fuhrer, ob das in den hafen eingelaufene Schiff ju ver= taufen fen? "Allerdings", ift die Antwort, "doch nur demjenigen, ber es gleich baar bezahlt, indem es Baare enthält, die auf ber Belt nur wenig ihres Gleichen hat". hierauf wird nach vielem Dingen ber Sandel geschloffen und die Zahlung in Rupfermunge geleistet, wobei jeder Ropete für 10 bis 12,000 Rbl. berechnet wird. Dach dem Fruhftud ichreitet man jum Austheilen der Befchente, die den Sochzeitsgaften von der Braut bestimmt find. Der Sajawannem begibt fich an's obere Ende des Tifches, neben ihn fest fich die Korwane naene und neben diefe die Braut. Darauf bringt ber Soitataja bie Geschenke in einem großen Daudel ins Zimmer, der Musikant spielt einen Tang auf und die Gesell= Schaft umtangt dieselben. Die Gefchente, beftehend aus einzelnen Bundelden mit einem Bemde, ein Paar Strumpfen, Strumpf= bandern, Sandichuhen, bunten Gurten ic., werden dann auf den Tifch gelegt, ber Sajamannem erhebt fich und halt eine Rede, in der er den unermudlichen Fleiß der Braut im Anfertigen der Gaben lobt und Gott bittet, fie gefund ju erhalten, damit fie noch ferner fleißig fenn konne; die Beiber befingen dabei ihre Kunftfertigteit, Bachfamteit und Munterteit beim Anfertigen der Gaben. Der Sajamannem hebt nach beendigter Rebe mit ber Spife des Degens oin Bundelchen in die Sohe und ruft zuerft den Bater oder die Mutter bes Brautigams beim Namen mit bem Borte "tulle Pulma" (tomm jur hochzeit) und überreicht der Perfon das Befchent. Der Dubelfact und die Bioline fangen an ju tonen und der Peiopois macht mit dem Empfänger einen furgen Balger. Auf dieselbe Beise werden die übrigen Gafte aufgerufen und bes

schentt, wie fie die Körwane name dem Sajawannem im Stillen aufgibt. Nachdem die Gaben ausgetheilt sind, werden die Gaste wieder der Reihe nach aufgerufen, entrichten ein Gegengeschent an Geld, — gewöhnlich 5 Rbl. B. A., doch hängt dies vom Geber ab, — und erhalten von der Körwane naene einen Schnaps.

Rach der Gabenspendung wird die Behaubung der Braut auf folgende Beife vorgenommen: Die Rorwane naene führt die Braut ju einem Stuhle, der in der Mitte der Stube fieht. Auf Diefem Sige wird ihr unter einem daju bestimmten Gefange bie pbenermabnte Dece abgenommen und ftatt derfelben die hohe fpibe Mube, wie fie bei Oberpablen getragen wird, aufgefest; der Goi= tataja bindet ihr die Schurge vor, in welche er ihr jugleich Geld ju legen hat, und ber Peiopois hebt die Braut dreimal in die Bobe, wobei er jedes Mal laut die Bollendung der Frau ausruft. Gleichzeitig mit ber Befleidung der Braut muß ber Peiopois auch ben Brautigam umtleiden, ihm ein neues, von det Braut verfertigtes hemd und ein Daar Strumpfe anziehen und dann eben fo wie bei ber Braut die Bollendung des Chemannes anfundigen. Der Brautigam beschenft dann feine Odwiegermutter mit einer neuen Ochurge, die er ihr felbst umbindet, als Erfat für die Odurge, die fie beim Stillen der Braut vertragen hat.

Dun wird die junge Frau von den Ochwiegeraltern in den Biehftall geführt und ihr das Bieh gezeigt, das für fie bestimmt und von ihr mit bunten Gurten ober Strumpfbandern bezeichnet wird. Bon hier geht es jum Brunnen, wo icon die Sausmagd in Bereitschaft fteht, um fur jeden der Sochzeitbeamten drei Eimer Baffer aufzuziehen, die von denfelben mit dem Ruße umgestoßen werben, worauf ber Eimer von den drei Bewaffneten gerhauen wird. Man wirft bann einige Mungen in ben Brunnen und beschenft die Magd für ihre Dube. In einigen Gegenden, nament= lich im Rirchfpiel Rlein St. Johannis, ift es auch Gebrauch, daß fich die junge grau mit bem gangen Sochzeitperfonal ju einem jum Berbrennen bestimmten Baume begibt; Diefer wird abgehauen und das Solz angezündet. Wenn das Feuer auflodert, fo führt der Peiopois die junge Frau dreimal um daffelbe und ftellt fie zwischen die drei Bewaffneten, die unter dem Gesange der Beiber bie Degen über ihrem Ropfe jufammenfchlagen. Alsdann wirft man einige Mungen ins Feuer, deffen Berlofchen man abwartet, bie Mungen auffucht und in ben Stumpf des abgehauenen Baumes einhämmert. Unter Gefang und Mnsit tehrt die Gesellschaft in die Wohnung jurud.

Die lehte aller Ceremonien ift die Entführung der jungen Frau, die gewöhnlich fpat am Abend vom Soitataja ausgeführt werden muß. Er halt ju diesem Zwecke in der Nahe ein Fuhrewert in Bereitschaft, ohne dem Peiopois etwas davon ahnen ju laffen und sucht diesen durch Aufforderung jum Sanz und auf an-

bere Beife zu verhindern, ein wachsames Auge auf die Braut zu haben. Der Peiopois darf hochstens ein gesatteltes Pferd in Be= reitschaft halten, um die Ausführung des Borhabens gu hinter= treiben. Glaubt der Soitataja fich mit der Braut und der Kor= wane naene unbemerft entfernen ju tonnen, fo macht er fich mit ihnen davon, ohne daß ihn Jemand aus der Gefellschaft dem Peiopois verrathen darf. Ift bies gelungen, so wird Letterer burch den Ruf der Gafte: "Die Braut ift entfuhrt, wo ift ber Peiopois, ihr Ritter" von dem Streich des Soitataja in Rennt= niß gefest; er besteigt fein Pferd und fucht die Blüchtlinge einzu= holen. Bat er bie Richtung nicht verfehlt und fie eingeholt, fo. hindert er die fernere Flucht burch das Zerhauen des Krumm= holzes, wenn der Soitataja durchaus nicht anders von seinem Borhaben abzubringen ift; für diefen Fall wird von Letterem auch fcon ein anderes Rrummholy mitgenommen. Sat der Peiopois die Richtung der Alucht verfehlt und tehrt ohne die Braut gurud, fo wird er mit Ochimpf überhauft.

In der Nacht oder am Morgen des dritten Tages fahren die Gafte, die die Braut mitbrachte, davon, mit Ausnahme der Körwane naene, und die Hochzeitseier dauert dann bei wohlhabens den Bauern noch drei bis vier Tage. Am ersten Sonntage nach der Hochzeit halten die Neuvermählten ihren Kirchengang, ohne ihn durch eine Zusammentunft der Verwandten zu feiern.

Im nördlichen Esthland wird nach der Bockspfeife (torro pil), im südlichen Esthland nach einer schlechten Bioline bei der Bochzeit getanzt. Der Herold (Peivepois) führt beim Tanze stets einen bloßen Degen in ber Hand.

#### b. Bebranche bei Sterbenben.

Die Efthen find der Meinung, daß man nicht im Bette fterben durfe. Deshalb wird ein im Todestampf Liegender aus seinem Bette gehoben und auf dem Augboben auf ein Strohlager gelegt, was "pitta öllile pannema" und "furretama" heißt. Durch diese Sitte wurde manches Menfchenleben ichon geopfert, obgleich man, aus Unwiffenheit, dem Sterbenden nur die lette Bohlthat erweisen, ihm den Tod erleichtern will. Der Leichnam wird forgfältig gewaschen und gefäubert und dann angetleidet auf den Tifch gelegt. In bet Racht wird bei ihm gewacht und die Bachter werden mit abgequollenen und mit ein wenig Salz bestreuten Erb= fen tractirt, welche ben Schlaf und die Langeweile abwehren follen. In den Sarg legt man: eine Ropfburfte, ein Stud Geife, eine fleine Munge, ein Rafchen mit Branntwein und außerdem noch ein Studchen jufammengefaltetes Papier auf die Berggrube, für - ben Rall, daß Petrus einen Dag verlangen tomte. Der Sarg wird bann auf einen Bagen gefest, auf welchem fich bie Angeborigen bes Berftorbenen, Die jum Theil auf dem Garge fiben,

befinden; dann folgen viele Bagen mit Mannern und mit in weiße Tucher gehüllten Frauen, welche singen und dem schnell fahrenden Bagen mit dem Sarge nachtraben. Bor dem Ginfenten in die Gruft gibt einer der Umstehenden drei Stoffe mit der Ferse des linten Fußes, damit der Berstorbene nicht durch nächtliches Herzumwandern seine Angehörigen belästige.

### c. Das Beihnachtsfeft.

Das Weihnachtsfest wird nächst der Hochzeit vor allen firch= lichen Festen vorzugsweise gefeiert, da auch diefes Fest noch in die gludliche Beit ber "gefüllten Topfe" fallt, wo felbft der Aermfte noch fein Brot hat. Es werden mancherlei Bortehrungen getroffen, ale: Bier gebraut, ein Ochwein geschlachtet und Burft gemacht. Ohne lettere ift die Beihnacht taum bentbar, und der Efthe pflegt Schweinfleisch und Burft speciell mit bem Namen "Beihnachtespeise" zu bezeichnen. Am heiligen Christabend wird Strof hereingetragen und im Bimmer ausgebreitet; barüber lagert fich Jung und Alt. Bahrend die Alten in paffiver Ruhe bie Abendfeier einleiten, wird vom jungern Theil ber Kamilie ein beliebtes Rationalfpiel, das fogenannte "Paffilooma" begonnen. Beder Spiclende droht fich aus Stroh einen fogenannten Rlumps fact, mit bem er ben gewöhnlich jur Berantwortlichfeit gezogenen Theil seines Rachbars zu berühren sucht und von diesem daffelbe Bergnugen wieder erlangt. Diefes gegenseitige Bestreichen geschieht freilich nur im Scherz, aber folche Nationalscherze führen in der Regel einen lauernden Ernft im Bintergrunde, baber benn auch bas "Paffilooma" am Christabend fich damit endigt, daß bie Spies ler einander tuchtig bas Saar gergaufen. Dem fpielenden Ernft macht der Sausvater badurch ein Ende, daß er die erhiften Bemuther um ben Speisetisch versammelt, ein turges Gebet spricht, worauf das Beihnachtheiligabendeffen, bestehend aus "in Burftbruhe getochtem Rohl" verzehrt wird. Der Mahlzeit folgt abermal Spiel, das bis fpat in die Racht dauert, dann schläft Alles auf bem Strohlager ein, mahrend ber festlich mit Speisen bes feste Tifch bis jum nachsten Morgen stehen bleibt, damit wenn ber Zufall einen Gaft, oder einen in der Dacht verirrten Fremd= ling herbeiführt, diefer am frohen Festtage eine freundliche Be= wirthung vorfinde. In Betreff der Gastfreundschaft herricht bei ben Efthen Die patriarchalifche Sitte, daß dem Baft ohne Rudficht auf Stunde und Tageszeit immer Opeise vorgefest wird.

#### d. Das Reujahrefeft.

Um die Mitternachtsftunde, also mit dem Beginn des neuen Jahres, wirft der Wirth von jeder Korngattung eine Handvoll gegen die Dede des Zimmers und ruft dabei aus: "Gott laffe in diesem Jahre das Korn so hoch wachsen!" — Am Neujahrstage

werden alle Thuren, hausgeräthe und selbst bas Brot mit einem Kreuze bezeichnet, damit der bose Feind weder Ein= noch Zugang sinde. Selbst alle Schlitten der an diesem Tage zur Kirche Fahrenden verziert ein mit Kreide gezeichnetes Kreuz. Die zur Kirchensfahrt bestimmten Pferde bekommen hafer, Brot und Bier vollauf, letteres, um den Muth der Thiere zu steigern, weil nach der Predigt die Schnelligkeit des Pferdes gilt. Ein jeder eilt, so schnell er kann und der vor den Uebrigen zu hause Angelangte wird das ganze Jahr hindurch seine Arbeiten am schnellsten verrichten. Statt des Strohes sieht man bei Einigen den Fußboden am Neuziahr mit heu bedeckt; Andere ziehen auch ein sogenanntes Neuziahrslicht, das von einem dicken Stamm ausgehend mit zwei bis vier Armen endigt.

### e. Der Faftnachtetag.

An diesem Tage werden die eingesalzenen Fuße der im herbst geschlachteten Schweine (Schweinstnöchel) verzehrt und dem jungsten Effer liegt die Pflicht ob, die sammtlichen Knochenstucke des von ihm verzehrten Fußes einzeln zwischen den Zähnen auf den Boden zu schleppen.

### f. Der Maria-Berfunbigungetag.

Diefer bildet ein beliebtes Beiberfest, an bem das zweite Geschlecht fich die sogenannte "Marienrothe" zutrinkt. Auch darf an diefem Tage am Abend tein Licht ins Zimmer gebracht werten, weil das Roggengras darunter leiden soll.

#### g. Der Johannistag.

An diesem Tage gundet man ein Feuer an und sammelt Kräuter ein. Junge Mädchen tragen ein Bundel wohlriechender Kräuter nach Sause, legen solche unter bas Kopftissen, wodurch bie Träume dieser Nacht ominos werden.

#### h. Der Thomastag.

Er wird in Allentacken gefeiert und es wird unter sonders baren Ceremonien ein Ziegenbock geschlachtet.

#### i. Der Tag aller Seligen.

Dieser, der 2. November, spielte früher in Allentacken eine große Rolle, indem an demselben den Geistern der hingeschiesbenen ein Gastmahl jugerichtet wurde. Jeder hausvater ließ nach seinen Bermögensumständen ein mehr oder weniger glänzendes Mahl am Abend bereiten, gegen die Mitternachtsstunde die Speisen auftragen, schiefte das sämmtliche Gesinde in den Biehstall oder irgend einen andern Schlupfwinkel und blieb allein im Zimmer, wo er so lange ruhig harrte, bis der hahn die Mitternachtsstunde

abgerufen. Run öffnete der Gaftgeber die Sausthur, rief alle aus feiner Familie und Freundschaft ihm bekannten Berftorbenen bei Namen, lud fie jum Gaftmahl, empfing jeden unfichtbaten Gaft mit freundlichem Bort und Gruß und nothigte fie bann jur Tafel. Waren alle erschienen, so erfundigte fich der Wirth bei feinen Baften, wie fie fich feit der Trennung befunden hatten, ergablte ihnen feine feitherigen Schickfale, Glücks : und Unglücksfälle, wobei er nicht verabfaumte, feine Bafte fleißig jum Bulangen auf= jumuntern. Satten die Unfichtbaren nach des Birthe Deinung fich hinreichend gutlich gethan, bann öffnete diefer abermals die Thure, leuchtete mit einer Rienfactel, mahnte feine Bafte jum Nachhausegehen, bat mit ber frugalen Bewirthung fürlieb ju nehmen, bedankte fich für die Ehre des feltenen Befuchs, bat fich das Bergnugen übers Jahr wieder aus und winkte jedem Einzels nen mit einem weißen Tuche drei Dal jum Abschied. Buweilen trug ber Wirth feinen Baften noch Gruße auf an andere Befannte im Schattenreich, und somit endigte fich die ftille Feierlich; feit. Dun murden bie Sausgenoffen aus ihren Schlupfwinkeln geholt, die ale fichtbare Effer frohlich und fcnell, Die von den Unfichtbaren übrig gebliebenen Speifen vergehrten. Gegenwartig wird diefes Fest nicht mehr begangen und die früheren aberglaus bischen Gebräuche verschwinden mehr und mehr.

#### 8. Sagen und alte Religion ber Efthen.

Die Sagen der Esthen, die sich aus früherer Zeit erhalten haben, bilden eine Art poetischer Darstellung. In Finnland spielt in den Sagen in der vor einigen Jahren von Dr. Lönrot gessammelten Kalewala\*), einem National-Epos, der Gott Bäinäsmoinen, der Herrscher des Nordens, der Obergott der alten Finnen und Ersinder des Kantelet, der Sohn des Kalew (des Stammsvaters der Riesen), und Bruder des Imarinen, hiss (des bösen Geistes) 2c. Der Name des alten Gottes Kalew scheint in der Kalewala nicht vorzusommen, wohl aber seine Gemahlin Antero Wipune "die alte Kalewa", in deren Magen Bäinämoinen sich eine Schmiede errichtet. Es heißt nämlich in der Kalewala in der 10. Rune (Kymmenes Runo) S. 111.

Sanan wirffo, noin nimefi: "Tuoll' oift sata sanoa" Tuhat wirren tutkelmusta, Suussa Antero Wipusen Batsassa wanhan Kalewan.

<sup>\*)</sup> Bgl. Kalewala taiffa Wanhoja Karjalan Annoja Suomen taufan muinofifta ajcifta. . II. Dfa. Belfingiffa, 1835. 8.

In derfelben Rune von Bers 88 an heißt es G. 113:

Siltä wanha Wainamölnenn Saip' on fuuhun fuuritieon, Watfahan warawafewan; Wiifon fielellä wiruwi, Reruffisfa fellehtiwi, Siitä watfahan walahti.

In Efthland und Livland herrscht nach der efthnischen Sage ber Cohn bes Gottes Ralem, Ralemespoeg, ber Berfules ber efth= nischen Borgeit und gigantisch von Körperbau. Er lebte - nach ber Sage - auch ju ber Zeit, als die Ritter fich im gande feftfesten, und flößte ihnen großen Ochrecten ein. Drei tuhne und gewaltige Ritter (raud mehhed, Gifenmanner, in der Gprache bes Bolts) forderten ihn jum Rampfe auf Leben und Tod. Allen dreien vereint fich entgegen ju ftellen, fand er nicht für gut; er jog fich alfo, fie nach fich lockend, jurud. Die Ritter verfolgten ben Burudweichenden, jedoch einzeln, wie es icheint, jeder fo ichnell er vermochte. Als die Ritter in der Sige des Berfolgens fich hinlanglich einer von bem andern entfernt hatten, hielt Ralews Sohn Stand und begann den Rampf mit dem ihm junachft Nach= folgenden, dem ftartften der drei Rieter. Rach einiger Anftrengung erfaßte er diefen bei den Schultern, hob ihn in die Bohe und stampfte ihn fo gewaltig gegen die Erbe, bag ber Ritter bis an Die Rnie in ben Boden einfant, worauf es dann nur noch eines berben Seitenstoßes bedurfte, um ihm die Beine ju gerbrechen. Machdem der erfte Beaner übermunden worden, ward auch der aweite bald ergriffen und bis jum Salfe in die Erde gestampft, worauf durch einen Stoß mit dem guße ihm der Sals gebrochen ward. Der dritte Ritter aber, vermuthlich der fcmachfte Gegner, ward so tief in die Erde geschleudert, daß sein Ropf etliche Buß unter die Oberfläche der Erde fant.

Bu einem Mittagemable frebfte Ralem, indem er ein tobtes Pferb an einem von ihm entwurzeiten Tannenbaum befestigte und

gewann in furger Beit mehrere taufend Rrebfe.

Im Rirchspiele St. Catharinen hatte er einige Zeit seinen Bohnsiß gehabt. Als er sich über die Menschen jener Gegend geargert hatte, beschloß er ihr Land zu verderben. In der Nähe eines Gutes (Jömper? oder Burhöwden?) liegt ein unfruchtbarer Moraft. Dieser Moraft soll vormals Ackerland gewesen seyn; Ralew pflügte es in einem Bormittage mit seinem Riesenrosse um und verfluchte, aus Rache gegen die Bewohner, das Land, daß es hinfort nie mehr beackert werden, auch kein Gras mehr tragen sollte. Nachdem er jest das wufte liegende Land, den erwähnten Moraft, umgepflügt hatte, ließ er sein Roß grasen, band ihm aber die Borderfuße zusammen, damit es sich nicht verlaufe; er selbst

legte sich nach eingenommenem Frühstick zur Ruhe. Reben bem erwähnten Moraste läuft eine Hügelreihe hin bis in das Kirchsspiel St. Simonis nach Laiwerre. Jene Hügelreihe entstand das durch, daß das Roß, während sein herr schlief, von einer heerde Wölfe verfolgt, mit seinen zusammengetetteten Vorderfüßen bei jedem Sprunge die Erde eindrückte und das zwischenliegende Erdereich sich hob. Bei Laiwerre war das Pferd entkräftet und wurde von den Wölfen zerrissen. Das weithin strömende Blut des Riessenvosses gab der Gegend den Namen Laiwerre (Breitblut) und noch gegenwärtig trägt sie — durch die Krast des Blutes — ohne anderweitige Cultur überaus reichlich Heu, wie es auch von dem Schlachtselde bei Kokenhusen (in Livsand) heißt, daß es ohne Cultur reichlich Korn trage. Im St. Simonisischen soll neben Laiwerre noch ein matsa mäggi (Leberhügel) seyn, woselbst des Rosses Leber liegen geblieben. Nach dem Verluste des Riesenz vosses wurde glücklicherweise die weitere Umackerung und Versus

dung des Landes unmöglich.

Aber unter den Menschen jener Gegend wollte Ralem nicht mehr leben; er entschloß fich, fich fern von ihnen anzubauen. Die nothigen Bretter mußte er fich theils aus bem Plestaufchen, theils aus Reval (?) holen. Aus Plestau tam er mit 12 3wolfter Bretter gerade durch den Peipus-See, an deffen tieffter Stelle er, da ihm bas Baffer beinahe bis an den Leib reichte, unmuthig ausrief: Unverschämter, willft du gar den Glockenstuhl negen? (Sabbes matta, tas jo tulled tella torni taftma?). Indeffen follte es ihm, das erfte Dal wenigstens, nicht gluden, die erftandenen und von Beitem hergetragenen Bretter bis ju feinem ermählten Aufenthaltsorte ju bringen. In dem an den Deipus ftogenden Balbe hatte Ralem ein Abenteuer ju bestehen, welches ihn feine Bretter toftete. In demfelben, durch welchen ihn fein Beg vom Deipus ber führte, lebten nämlich zwei ftattliche Riefen mit ihrer Mutter, und machten fich auf ihren (wahrscheinlich) Raubzugen bald einen großen Ramen. Ein junger Fant aus der Umgegend fühlte Teine fich entwickelnden Kräfte und vermeinte fofort es mit jenen Riefenbrudern aufnehmen ju tonnen. Der Befchreibung nach fuchte und fand er endlich gegen Abend eines Tages das Saus im Balbe, dem Undere fich ju nahen scheuten. Die Mutter ber Recten war allein ju Saufe und tochte eben geranfte Erbfen in einem Grapen (d. i. ein eiferner teffelformiger Topf und bes Efthen einziges Rochgeschier), der ungefähr drei Buber faßte; nachdem fie den Antommling befragt, was er wolle, hieß fie ihn, der fogleich erflärte, er wolle fich mit ihren Gohnen meffen, deren Rückfehr abwarten. Als er aber derfelben ansichtig ward, gereute es ihn, getommen ju fenn, noch mehr aber, daß er feine Absicht, einen Rampf mit ihnen bestehen zu wollen, unvorsichtigerweise der Mutter tund gethan batte. Diefe ermangelte nicht, den ruckfehrenden Sohnen ihn als Gegner vorzustellen, der fie

jum Zweitampfe herausfordere. Die Riefen fagten ihm fur ben folgenden Tag die Erfüllung seines Bunsches zu und luden ihn jur Mablgeit. Die Gobne hoben ben Graven vom Reuer; fobann brachte die Mutter vier große Solglöffel (fulbid, gleichsam Borlegelöffel), und theilte jedem einen ju. Bahrend die Sausgenoffen die Erbfen fammt den Schoten und Stengeln verschlangen, fifchte fich der Gaft einzelne Schoten beraus und empfand, so oft er genothigt murde, der Suppe beffer jugufprechen, immer größere Unaft vor feinen gewaltigen, ungeschlachten Birthen. Dach gehaltener Abendmahlzeit begab man fich bald zur Rube. Die bei= ben Bruder legten fich auf die Diele. Der Gaft fand auf einer breiten Bant hinlänglichen Plat. Doch taum mar der begreifs lichermaßen Furchtevfüllte ein wenig eingeschlummert, fo begannen Die Erbfen in ben Leibern der Riefen ihre Birtung ju thun, und zwar fo gewaltig, daß der arme Gaft von der Bant berab auf den einen Riefen fiel, darauf aber lange Zeit — blos durch die Birtung der Erbsen — von dem einen auf den andern geschleubert warb. Endlich gefang es bem viel Bequalten fich aufzurichten, und die Thur ju gewinnen, durch welche er naturlich eiligst die Rlucht ergriff. Es gludte ihm Anfangs auch, da die Riefen noch feft Schliefen, das Beite ju gewinnen. Bei Tagesanbruch traf er auf Ralem, ber mit feinen Brettern vom Deivus tam, und nachdem er diefem feine Doth geflagt und ihn um Ochut gebeten, verbarg ihn derfelbe in feinem, ihn von den Schultern herab= hangenden, Brotfack. Raum mar aber der Flüchtling geborgen, fo tamen auch die icharf witternden Riefenbruder, ergurnt über die Flucht des von ihnen gastlich Aufgenommenen herbei, mit Peit= ichen, an beren Enden Dublfteine befestigt waren und fragten ungeftum nad) dem Entflohenen. Ralew gab eine tropige Anwort, und somit war bas Zeichen jum Rampfe gegeben. Diefer wehrte fich mit feinen Brettern, jene griffen mit ihren Duhlfteinpeitschen beherzt an, fo daß der arme Dann im Brotfacte wohl bald unter folden gewaltigen Schlagen seinen Beift aufgeben mußte. Ralew hatte bereits eilf Dugend Bretter auf feinen Gegnern zerfchlagen, ohne ihrer Bert werden ju tonnen, ba ericholl aus dem Geftrauche eine Stimme, die thm jurief, er muffe mit der Rante der Bretter auf feine Gegner losfchlagen. Die Richtigkeit des gegebenen Rathes leuchtete ihm fogleich ein und nachdem er fich vergebens nach fei= nem unerwarteten Rathgeber umgesehen, befolgte er schleunigft die ihm ertheilte Beisung und mard nun bald Meifter feiner Angreifer, welche er erft tampfunfahig machte und fodann vollig erlegte. Seinen Schügling jog er entfeelt aus ber Tafche. Eingebent bes trefflichen Rathgebers, ohne welchen er gewiß nicht als Gieger aus dem heißen Rampfe hervorgegangen mare, forderte er denfelben nunmehr auf, ju erscheinen, damit er ihm feinen Dant bezeugen tonne, erhielt aber jur Antwort, daß, da er, ber Rathgeber, nactend

nackend sen, er nicht erscheinen tonne. Unfer Seld rif sogleich von seinem struppigen Pelze einen Zipfel ab und warf ihn in die Gegend, von woher die Stimme gekommen war, und alsbaid kam aus dem Gesträuche ein Schweinigel hervor, der seinen Stachelspelz dem Kalew zu danken hat.

Auf einer andern Bretterepedition (wenn es nicht eine und biefelbe, mit verändertem Namen, ift) tam Kalew von Reval her durchs Meer, von einer Landspike gerade zur andern. Bestlich vom jummidaschen Borgebirge unter Kolt ist eine Gegend, onni haud geheißen, wo das Wasser 60 Faden tief ist und dem Kalew doch nur (etwas zu modernistrt!) über die Stiefelschäfte — bis an's Knie gereicht haben soll.

An der jummidaschen Landspite liegen viele Granitblode, Ralems Jungfrauen (Braut oder Schwester?) Schurg- oder Schoof:

fteine (Rallewi neitst polle timmid) geheißen.

Bon derfelben jummidaschen Spige aus marf er feinen Speer (obda) nach einem Steine an der gegenüber liegenden parrispaefchen Spige, traf aber einen noch weiter gelegenen großen Stein, von dem er, wie noch bemerkbar seyn soll, mit seinem Speere ein Stud abschlug.

Diefe Sage stammt nicht aus bem Munde Gines, sondern ift theilweise, aus bem Munde Verschiedener vernommen worden; sie tann und soll nichts Ganges senn, sondern das Gegebene find

aneinander gereihte Bruchftude.

Die Sagen haben keine Reime, sondern nur ähnlich lautende Ausgänge. Einige esthnische Sagen sind von Dr. Kählmann in Dorpat gesammelt und in den Verhandlungen der gelehrten esth=nischen Gesellschaft ju Dorpat abgedruckt; 3. B. 1) das Entstehen des Embachs; 2) der Wannemunnes Sang von der Größe des Himmels, der Pracht der Erde 20.; 3) das Kochen der Sprachen; 4) Koit und Aemmarik (Morgenroth und Abendroth).

Erftere Sagen find bereits von Rohl mitgetheilt, indeffen

theilen wir die vierte und britte nochmals mit, als:

"Kennst du die Leuchte in Altvaters Hallen? Go eben ift sie zur Ruhe gegangen und da, wo sie erlischt, glänzt der Biedersschein noch am himmel, und schon zieht sich der Lichtstreif hinzüber nach Osten, wo sie fogleich in voller Pracht wieder die ganze Schöpfung begrüßen soll. Kennst du die Hand, die die Sonne empfängt und zur Ruhe bringt, wenn sie ihren Lauf vollbracht hat? Kennst du die Hand, die die erloschene wieder anfacht und ihren neuen Lauf am himmel beginnen säßt? Altvater hatte zwei treue Diener aus dem Geschlecht, dem ewige Jugend verliehen war, und als die Leuchte am ersten Abend ihren Lauf vollbracht hatte, sagte er zu Aemmarit: Deiner Sorgfalt, Töchterchen, verstraue ich die sinkende Sonne an. Lösche sie aus und verbirg das Feuer, daß kein Schade geschieht. Und als am andern Worgen

die Sonne wieder ihren neuen Lauf beginnen sollte, sagte er zu Roit: Dein Amt, Söhnchen, sey die Leuchte anzugunden und zum neuen Lauf vorzubereiten. Treulich übten beide ihre Psiichten und teinen Tag fehlte die Leuchte am himmelsbogen, und wenn im Winter sie am Rande des himmels hingeht, erlischt sie früher am Abend und beginnt später am Morgen ihren Lauf; und wenn im Frühling sie die Blumen und den Gesang erweckt und im Sommer die Früchte mit ihren heißen Strahlen zur Reise bringt, so ist ihr nur eine kurze Ruhezeit vergönnt und Ammarit überzgiebt die erlöschende unmittelbar der Hand des Koit, der sie sos gleich wieder zum neuen Leben ansacht."

"Jene schöne Zeit war nun gekommen, wo die Blumen ersblichen und duften, und Bogel und Menschen erfüllten den Raum unter Ilmarinen's Zelt mit Liedern — da sahen beide sich zu tief in die braunen Augen,\*) und als die verlöschende Sonne aus ihrer Hand in die seinige ging, wurden die Bande gegenseitig

auch gedrückt und auch Beider Lippen berührten fich."

"Aber ein Auge, das nimmer sich schließt, hatte bemerkt, was jur Zeit der stillen Mitternacht im Verborgenen vorging, und andern Tages rief der Alte Beide vor sich und sagte: Ich bin jufrieden mit der Verwaltung eures Amtes und wünsche, daß ihr ganz glücklich werden möget. So habet denn einander und verzwaltet euer Amt hinfort als Mann und Beib."

"Und beide entgegneten aus einem Munde: Alter, ftore unfre Freude nicht. Lag und ewig Braut und Brautigam bleiben, benn im brautlichen Stande haben wir unfer Gluck gefunden, wo

die Liebe immer jung und neu ift."

"Und der Alte gewährte ihre Bitte und segnete ihren Entsschluß. Dur einmal im Jahr, auf vier Wochen, tommen beide zur Mitternachtszeit zusammen, und wenn Aemmarit die ers löschende Sonne in die hand des Geliebten legt, folgt darauf ein Händedruck und ein Ruß und die Wange Aemmarits erröthet und spiegelt sich rosenroth ab am himmel, bis Koit die Leuchte wieder entzündet und der gelbe Schein am himmel die neu aufsgehende Sonne antündigt. Der Alte schmückt noch immer zur Zeit der Feier der Zusammentunft mit den schönsten Blumen die Fluren und die Nachtigallen rufen der am Busen Koits zu lange weilenden Aemmarit scherzend zu: laist tüdrut, laist tüsdrut! öpit! \*\*\*)

Das Rochen ber Sprachen ift eine ju originelle Sage, als bag wir fie hier übergeben tonnten. Sie icheint (bemerkt

<sup>\*)</sup> Softra rarma filmab (braune Augen, wie bie Rinbe vom Johannisbeerftranch) find ein Sauptrequifit ber Schönheit bel ben Efthen.

<sup>\*\*)</sup> Eine Nachahmung bes Nachtigallengefanges. Bortlich: "Säumiges Rabchen, fammiges Rabchen! bie Nacht wird zu lang." Depif; Nachtigall, eigentlich; bie Nacht lang.

Dr. R.) durch den größten Theil von Efthland verbreitet ju fenn; jedoch wird fie nicht überall gleich vollständig ergablt. Die Reigung bes Efthen jur Satyre ift befannt, und namentlich ergießt er fich in feinen Boltsliedern in bittern Spott über Deutsche. Ruffen und Letten, die er fur ausgeartete und ihm feindliche Mens schen anfieht. Daß diese Sage leicht Zuwachs erhalten tann, ift begreiflich; aber leider hat fie gewiffer Ruckfichten wegen nicht volls ftandig gegeben werden tonnen.

"Die Menfchen hatten fich vermehrt, und ihr urfprunge licher Bohnfit war ihnen ju eng geworden, jumal da fie fich unter' einander nicht vertrugen. Der Alte munschte nun, fie follten fich über die gange Erde verbreiten und wies den verfchiedenen Boltshaufen ihre befonderen Gige an. Um fie mehr eins ander ju entfremden, befchloß er, jedem Bolte feine eigenen Deis gungen und Sitten, Namen und Oprache ju geben. Es follten nur noch einmal alle Bolter nach einander an einem bestimmten Tage vor ihm auf dem blauen oder Reffelberge erscheinen, um

Eigenthumlichkeiten, Namen und Oprache ju empfangen."

"Baffer und Feuer find feindliche Elemente, das eine fucht das andere ju vertilgen. Wenn aber der Mensch dem einen den Sieg gonnt, fo wehrt fich bas überwundene, und unterliegt nicht ohne Rampf. Ihr habt wohl gehört und gefehen, wie das in einen Reffel eingesperrte, vom Feuer gequalte Waffer querft mins felnde Rlagetone erfchallen läßt, dann cin Gebrull ausftößt und alle Rrafte anftrengt, um über die Rander des Gefäßes feinen Feind ju erreichen. Diefes Experiment stellte ber Alte an, um aus dem Laute und ber Bewegung des vom Feuer geangftigten. Baffers für jedes herantommende Bolt Sprache, Damen und Eigenthumlichkeit herzunehmen. Der Alte traf icon am fruben Morgen Unstalten, denn viele Bolter wollten befriedigt feyn. Er ließ ein munteres Feuer auflodern, schob einen Dreifug beran und fette einen Reffel mit bem geheimnifvollen Baffer barauf. Doch war er nicht mit diefer Borbereitung fertig, fo tommt auch schon ein Bolt heran, munter, Schlant und flint. Gi, febt ba, mußt fcon fruh aufgestanden feyn, gefallt mir! Aber noch tocht ber Reffel nicht, wie foll ich euch fcon befriedigen? Aufhalten will ich euch dennoch nicht. Ihr follt euch mein erftes Bolt nennen und . meine eigene Sprache fen auch die eurige. Go hat nun das efth= nifche Bolt bie Ehre, des Alten erftes Bolt ju beifen, feine Sprache ju fprechen, und frei ju fenn von allen Eigenthumlichkeiten, die Bott ein Gräuel und den Rebenmenschen eine Laft geworden find. Sie gingen von Allen geehrt nach Saufe mit diefem Befcheid."

"Der Reffel that seine Schuldigkeit, und jedes Bolk murde bedient. Wer kennt die Bolker alle, die hier jusammenkamen, wer nennt ihre Namen, und wer hat das Ungluck gehabt, mit allen fo befannt geworden ju fenn, daß er von allen Eigenthumlichkeiten gequalt worden mare, Gigenthumlichkeiten, Die ein jedes Bolt felbft

in feiner Eigenliebe nur Borguge und Auszeichnungen nennt? Das eine zeichnet fich aus durch Faulheit, das andere durch Stolz, das britte burch Sabfucht, das vierte durch Bosheit; aber nennt mir das Bolt, das seine Grundeigenschaft nicht hegte und pflegte?"

"Aber von einigen Spätlingen barf ich nicht schweigen, die ihres Bufpattommens wegen auch noch ben Merger des Alten auf

fich luden."

"Nämlich es fing an Abend ju werden, und der Alte freute sich, daß der sehr geschäftsvolle Tag ju Ende ging; kein Bolk kam mehr, und der Alte begann, das Feuer auszulöschen. Da kam noch heran ein gar wichtiges Bolk, fremdes Haar und Mehl auf dem Kopf, in bunten Keidern, und mit dem Tand der ganzen Welt behängt. Der Alte sah sie verdrießlich über die Schulter an und sagte: Aha, das Pugen hat aufgehalten: Aber blaset nun selber und schüret das Feuer wieder an. Das gequalte Element ließ zuerst seine Klagelaute hören: Deutsch, Peitsch! Deutsch, Peitsch! dann gerieth es in volles Kochen und sagte: Saksa, maksa. Gut, sagte der Alte, wollen und nicht viel aufhalten: da habt ihr Namen und Sprache und Geschäft gehört, und blaset und blähet euch vor allen Bölkern. Das hatten die Deutschen zum Bescheib."

"Wieder war das Feuer verlofcht, und wieder tam ein Schwarm beran. Es waren Ruffen. Auch fie wurden barich abgefertigt."

"Nun glaubte er fertig zu seyn, nnd warf die noch brennenden Holzsteile weit weg, und streckte sich auf die Erde nieder, um zu schlummern. Aber noch ein Hause kommt heran, träge, schmußig und unverschämt. Eine weite Reise, ein beschwerlicher Weg war die Entschuldigung. Für Faulenzer und Taugenichtse habe ich keinen besondern Namen; ihr verlangt doch wohl nicht, daß ich ein neues Feuer ansachen soll? Aber vielleicht lese ich noch eine Schrift auf der Oberstäche des Wassers. Indem er ins Gefäß hineinsieht, ist ihm der Schaum im Wege; er stößt ihn mit dem Lössel auf die Seite und wirft einen Lössel voll auf die Erde. Der zu Voden fallende Schaum ließ den bekannten Schall hören: latsch. O gut, sagte der Alte, Latschen, Latwischen sollt ihr heißen, und eure Sprache sey aus allen andern zusammengesett. So wurden zulest die Letten abgefertigt."

"Das Geschäft war nun beendigt. Der Alte ging davon. Der Ressel ift nicht mehr ba, aber noch ist die Feuerstätte zu sehen. Und wenn die übrigen Anhöhen in der Sonne erglänzen, so ist noch bis auf den heutigen Tag der Kesselberg in blauen Rauch gehüllt, und noch heute heißt er Resselberg oder blauer Berg. \*)"

<sup>&</sup>quot;) Bei anhaltender Site bambft ber Berg — bas Teuer will wieber auflobern. Die Efthen sehen biefen Dampf für ein ficheres Beichen nabe beporftehenden Regens an: Allvater will bas Fencr auslöschen.

Die efthnische Mythologie hat nur helben, Riefen und Dämonen, 3. B. den Donnerer, Kauf oder Pitne; wenn aber die Esthen sagen: Banna-ifra mäljas, der Alte ist heraus, so gilt dies jest nur von dem driftlichen Gott. Die Erdgeister heißen: Ma-allused. Bgl. Rosen planters Beitrage. heft 14. Pernau 1822.

Daß die alten Efthen Menschen geopfert haben ist nicht erwiesen; im Gegentheil sollen sie mit den Gefangenen sehr menschlich umgegangen seyn. Näher in die Mythologie der Esthen einzugehen, ist hier nicht der Ort.

#### b. Die Dentichen.

Die beutschen Esthländer halt Rohl mit Recht, unter den Bewohnern der Oftseeprovingen, für die am meisten militärischen Männer. Sie sind, wie die Rur= und Livlander, sehr gebildet, in den Bissenschaften bewandert, gastfrei und zuvortommend gegen Fremde und haben in ihrer Sprache manche Eigenthumlichkeiten,\*) von denen wir folgende u. a. anführen, als:

Ahre, die, hört man oft fatt Aehre. - Anbarre, die (ruff.), d. h. Magazin, Speicher, Baarenlaget. - Apperti= nengien heißen bei einem Landqute, was außer der hatengahl beffen Berth erhöhet, j. B. Bald, Muhlen u. f. w. - Arbeits= tage heißen oft so viel als Frohnarbeiter. — Arrende wird durchgangig fur Pacht gebraucht. -- Arro (efthn.) nennt man eine etwas hoch liegende trockene, auch mit Besträuch bewachsene Stelle, daher redet man von Arroland, welches jum Acker tauglich ift. - Bach, ber, heißt hier oft unrichtig ein Rluß ober Strom. - Bath, der und bas, ift bas Uebermaaß, bas für vorgestrecktes Getreide statt der Zinsen bezahlt wird. - Beere wird unrichtig Bare ausgesprochen. - Berg heißt jeder Sugel. - Beifiber und Affeffor werden unterfchieden; Berichtsmitglieder von adeligem und burgerlichem Stande find Affefforen, die vom Bauerstande nur Beifiger. — Brate heißt Answahl, Absonderung, Rlachebreche. - Brater heißt der, der die Baare absondert, pruft; einer der flache bricht. - Burtane, die, d. h. Dohre, gelbe Rube. -- Rafel fagt man ftatt Redervieh. - Reuer wird oft mit Licht verwechselt. — Fliefen, b. h. Bruchsteine. — Ges borch, b. h. Frohndienft. — Grane oder Grahne, ift die beutsche Canne. - Satengahl des Gutes, heißt feine Broge, nach welchem es die öffentlichen Laften tragt. - Satner ift ein Sakenbauer. — Salje (aus dem Efthn.), b. h. ein Scheit, Brandfcheit. — Sede, b. h. Werg, Abwerg. — Soflage, die, nennt man einen im Gebiete des Gutsherrn aus verfchiedenen Grunden angelegten fleinen Sof; juweilen entfteht aus einer folchen "hoflage ein gang besonders abgetheiltes Gut. - Raddit, d. h.

<sup>\*)</sup> Bgl. Livland.

Bachholder. — Rarit (efthn.), d. h. ein fleines zweirädriges Ruhrwert. - Rieter, b. h. Fernrohr. - Rorden, nach bem Efthn., heißt den Acter jum zweiten Dale pflugen. - Laufling, ber, d. h. ein Entwichener, Flüchtling. - Landrolle, Die, nennt man das Bergeichniß aller Landguter nach ihren Ramen, Saten= aronen und Gigenthumern. - Loof, der und das, d. h. Scheffel. - Lotte, Die, ift ein Saupttheil des Bruftaders, ber mit einerlei Setreide in ebendemfelben Jahre befaet wird. In Deutschland faat man dafür hie und da Feld. - Man, für nur, j. B. wenn es man (nur) fo ift. - Minifterial, b. h. ber Berichtsbiener, welcher die Parteien vorladet, anmeldet u. f w. - Pai (efthn.), d. h. lieb, theuer. - Pforte, d. h. die Ginfahrt, das Thor, der Thorweg. -- Podorofchna (ruff.), die, d. h. ein Pag auf Poftpferde. - Pobradtfchit (ruff.), ber, b. h. ein Lieferant, wer eine Arbeit für einen verabredeten Preis übernimmt, fo wie der, der einen Contract schlieft und fur die Erfüllung deffelben haften muß. — Progon, der, b. h. Poftgeld für Pferde. — Anitichenbaum, d. h. Eberefche. - Reepfchläger, d. h. Seiler. - Reperbahn, d. h. Geilerbahn. - Revifor, d. h. Landmeffer. - Schalchen, bas, d. h. ein Schluck oder Glas Branntwein, ein Schnapps. - Schmant, ber, b. h. Dilch= rahm, Sahne. - Strichbeere, b. h. Preifelbeere. - Torg (ruff.), der, d. h. Sandel, wird hier fur ein öffentliches Ausbieten jum Meiftgebote, oder für den niedrigften Preis gebraucht. -Suftawa (ruff.), die, d. h. Zollhaus. - Buhne, die, d. i. jebes Loch im Gife. - In Reval gibt es auch Bollwerts: herren, b. h. Mitglieder des Rathes jur Aufficht über die Bollwerte; ferner: Berren beim Gottestaften, b. h. zwei Raths= mitglieder für die Bermaltung des Gottestaftens jum Unterhalt ber Rirchen, Schulen, Sofpitaler und Gefängniffe; ber Befolgte beim Bort ift derjenige Burgermeifter, der auf den wortführens ben folgt; Bein herren find Die beiden Rammerer über den Bein= handel; Munfterherr, b. h. der Prafes des Stadtfriegegerichts; Oberwettherr, b. h. der Prafes eines Diedergerichts; Ochiffs= meffer, b. h. berjenige, ber bie Große ber Schiffe nach Laften ausmißt, ein Bollbeamter, ber gewöhnlich auch hafenmeifter ift; Schriftführer, d. i. ein Beamter für die Secretariatsgeschäfte, bei einzelnen Berwaltungsbehörden, j. B. bei der Post; Tifchs vorfteher, d. h. diejenigen, welche bei größeren Behörden in der Ranglet bei ben verschiedenen Tischen ober Abtheilungen ber Competenggegenstände angestellt find. Sie find dem Secretar oder Cangleidirector untergeordnet und haben einen Gehilfen. über die in den Offfeeprovinzen gebrauchlichen Idiotismen findet man in meiner Geographie Livlands. -

# II. Spezielle Geographie.

**§**. 6.

## 1. Der Kreis Sarrien (efthn. Sarjo-Ma).

Gränzen, Größe und Eintheilung. Dieser Kreis gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an Wierland und Jerwen, im Besten an den Kreis Wieck, im Süden an Liviand, hat einen Plachenraum von 49583/3 [ Weilen und wird in die drei hakenrichterlichen Districte Oft=, Süd= und Best= Harrien eingetheilt.

Phyfifche Beichaffenheit. Der Rreis hat an ber Rufte bes finnischen Meerbufens eine über die Meeresfläche bedeutend erhöhte Lage, ift meistens eben, mit nur unbeträchtlichen Anhöhen, und ift von mehreren Seen. Flugchen, Bachen und Moraften durch-

schnitten.

A. Bu ben Seen gehören:

1) der Järwkus oder jerkeliche See, in Reval auch ber oberfte See genannt (esthn. Uellemiste-Järw oder Uellemeeste-Järw), im Stadtgebiete von Reval und zum Theil im Kirchspiele

St. Jurgens ober Jergens.

2) Der hartiche See, von dem der kleinere Theil im Stadtgebiete von Reval, der größere im Kirchspiele Regel liegt und der durch den hartschen Bach seinen Absluß in den finnischen Weerbusen hat. Sein Umtreis beträgt gegen 7 Werst und er liefert verschiedene Fischarten.

3) Der Lodensee, ebenfalls im Rirchspiele Regel, hat eine

längliche Gestalt, ift 3 Berft lang und 1 Berft breit.

4) Der ziemlich runde See ohnweit Neuenhof, im Rirchsfpiele Rusal. — 5) Der Lohjasee, der durch einen Bach seinen Absuß in den finnischen Meerbusen hat, ebendaselbst. — 6) Der rumsche See, ebendaselbst. — 7) Der See bei Maart, im Rirchspiele Zegelecht.

8—11) Der Englas, Tennawas, Tamras und Hindastsfee, die alle von großen Sumpfon umgeben sind, im Rirchspiele Rreus. — 12) Der wurmssche See, im Rirchspiele Nisst. — 13) Der Ruilajärw, im Kirchspiele Haggers. — Außerdem jählt man noch im revalschen Stadtgebiete 3, im Kirchspiele Rusal 11,

St. Jürgens 2, St. Johannis 5, Rreut 11, Niff 5, Saggers 7, Rappel 2, Jörden 7, Regel 1, im Rirchspiele Rosch gegen 9 Seen, die jum Theil sehr verwachsen sind. Mithin sind in dem Kreise gegen 77 Seen.

B. Rlugden und Bache.

Die größten Flüßchen find: 1) der jegelechtiche Bach. Er tommt aus dem Rirchspiele Matthäi in Jerwen, durchfließt die Rirchspiele Rosch, St. Johannis und Jegelecht, und fällt in den sinnischen Meerbusen. Er nimmt den jovalschen Bach, so wie die fegefeuerschen, rotüllschen, tostferschen und mehrere andere Bache auf.

2) Der tegeliche Bach. Er entfieht ans der Vereinigung mehrerer kleiner Bache, befonders im Rirchspiele Jörden, fließt bei mehreren Gutern in den Kirchspielen Haggers und Kegel vorsbei und stürzt, nicht weit vom Schloffe Fall, mit einem beträchtelichen Wafferfalle über den Klint in den finnischen Meerbufen.

3) Der Brigitten=, auch ber waitsche oder sauliche Bach genannt, bilbet fich burch die Bereinigung mehrerer kleiner Bache im Rirchspiele Kosch, fließt dann burch das Kirchspiel St. Jürgens und ergießt sich bei ben Ruinen des Brigittenklosters in die revalsche Rhebe.

Bon den übrigen gluffen und Bachen find noch bemertenswerth: 1-4) im Kirchspiele Rusal: der wallfulliche, Liwa-,

wahhalfde Bad, und ber Toljoggi.

5) Die Brobe oder Broe, im Rirchspiele Jegelecht, hat die Eigenheit, daß fie ju Zeiten an manchen Orten von ber Oberfläche verschwindet und man durch ihr trockenes Bette fahrt: ein Umstand, der wohl Bielen befannt, die den Ruiwajoggi bei Reuenhof, oder den jegelechtschen Bach unterhalb der Brude im Commer paffirt find. Daß aber ein folder Bach auch intereffant werben tann, fällt wohl Diemand ein, der die jegelechtsche Flache gefeben hat. Beim Dorfe Roftifer treibt die Brobe, nachdem fie einen Klachenraum von circa 25 Berften jurudgelegt, eine große Baffermuhle und eine Drefchmaschine, und der Bafferspiegel ober: halb des Dammes ift bedeutend. Sochstens 100 Faden unterhalb bes Bofes fieht man biefen Rluß in einer tragen Pfuse verfdwinben, in welcher fich eine Menge Strudel zeigen, als Beweis, daß bas Baffer fich in die Tiefe verliert; noch einige Raden unterhalb Diefer Pfüge fieht man einen engen Kanal, in welchen das Baffer auf der Oberfläche fliegend fich in eine bedeutende Liefe fturgt. Bierauf verschwindet das Baffer gang. 3m Frühling und Berbft aber überfüllt fich dieser Ranal, das Baffer ergießt fich nach allen Seiten und die Gegend von Roftifer gleicht einem offenen Deere. Dort, wo man im Sommer bequem mit Rutichen und Pferden burchtommt, läuft man Gefahr ju ertrinten und die hohe jeges lechtiche Brude, die im Sommer auf dem Trocenen ftand, wird

bem auf der petereburger Strafe Reisenden willtommen fenn. Steigt man jur trockenen Jahreszeit in bas verlaffene Flugbette hinab, welches fich von dem oben ermahnten Ranal bis jur jegelechtschen Brude überall zeigt, so wird man aufs außerfte übers rafcht, durch die grotesten Gestaltungen der Reismassen, die fich bier bem Muge darftellen. Es dient das trockene glußbette als bequemer Bliegbruch, der hier von gang besonderer Dauerhaftiateit gefunden wird, aus dem fehr naturlichen Grunde, weil man ohne Mühe die tieferen Schichten des Floges benugen tann, da bas Baffer ihn oft bis auf feinen unterften grun gefprengten Grund von Erde entblößt und abgewaschen hat. Je tiefer aber ber fließ hervorgeholt wird, besto dauerhafter ift er, mahrend er in andern Gegenden, wo man ihn, mit großer Dube die Erde wegraumend, auf der Oberflache bricht, verwittert, und oft gang ju Schutt ger= fällt. Bier in ber Tiefe bes Rlugbettes findet man eine neue Belt, von der man auf der oden Flache teine Ahnung hatte. Es nabern fich nämlich die Felsmaffen oft dergeftalt, daß fie nur ei= nem einzelnen Rufiganger ben Weg offen laffen, ber jedoch von oben Licht erhalt, auf gang betretenem Pfade. Run erweitern fich bie Relsmande wiederum und man befindet fich in einem engen Thale, das rund von Felfen eingeengt, im Innern eine fehr up= pige Grasvegetation enthält, welche fich zahlreiche Schaaf= und Rinderheerden ju Duse machen, Die hier ihr Rutter finden. Die und da findet man die ichonften Berfteinerungen in den Felsmaffen. Der efthnische Rame ber Gegend ift: Joelehtmae, b. h. ein mit einem Blatte bedeckter Bach, auf welchem fich ein Berg befindet. Einen Berg fieht man aber bei Jegelecht auf der Oberfläche nicht.

6) Der Ruiwajöggi, b. h. ber trodene Bad, im Rirchs spiele Rofd, fließt durch fleine Schlunde ploglich in die Erde, tommt, nach einem unterirdischen Laufe von 1 Berft, wieder jum

Borfchein und fällt in ben Brigittenbach.

7) Der tohhatsche Bach, im Rirchspiele Saggers. —
8) Der wassalemsche Bach, entsteht im Rirchspiele Niss, heißt eine Strecke lang der polltüllsche Bach oder der Ingo fluß und fällt bei der Rirche St. Matthias in den Busen von Baltischport. Bu seinen Buffüssen gehört: der Tekmabach, der aus dem Rirchspiele Haggers kommt und auf der Gränze der Rirchspiele Nissi und Matthias mündet. — 9) Der hüersche oder sachschweite Bach, kommt aus dem Kirchspiele Haggers und ergießt sich im Kirchspiele Regel in den finnischen Meerbusen.

10) Der pajatiche Bach, im Rirchspiele Niffi. — 11) Der hartiche Bach, entspringt im Rirchspiele Regel, fließt durch einen See und fällt im revalschen Stadtgebiete in den finnischen Meersbusen. — 12) Das Flüßchen Ralbama, tommt aus dem Rreise Wied, durchsließt einen Moraft im Rirchspiele Rreut und den

Englasee, nimmt dann den Namen des wichterpalschen Baches an und ergießt sich bei dem Gute Bichterpal in den finnischen Meerbusen. — 13) Der padissche Bach, tommt aus dem Kirchspiele Nist, bildet eine Strecke lang die Gränze zwischen den Kirchspielen Kreus und Matthias und ergießt sich in den Busen von Baltischport.

Morafte find in jebem Rirchspiele vorhanden und am größe ten im Rirchspiele Rreug.

## Topographie.

## A. Oft-Barrien.

Es granzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an Wierland und Jerwen, im Westen an West-Barrien, im Suden an Sud-Barrien, ist 1462 /s Berst groß, und enthält die Gou-vernementsstadt Reval, nebst der zu derselben gehörigen Gegend, die 4 Kirchspiele Jegelecht, St. Johannis, St. Jürgens und Kusal und mehrere im finnischen Meerbusen liegende Inseln.

Reval, Gouvernementsstadt, richtiger Rewal geschrieben, von dem dänischen Borte Rewel, ein Klippen= oder Scheetenort (esthn. Tallin, lett. Dahni Pillis, rust. Koliwan), soll von dem dänischen König Baldemar II. im Jahre 1218 oder 1220, oder gar erst 1223 erbaut worden seyn, und zwar auf der Stelle, wo ehemals die alte esthnische Burg Lindanissa sich befand. Diese stand, der Sage nach, auf dem Domberge, soll von den Dänen niedergerissen und an ihrer Stelle ein neues Schloß aufgeführt worden seyn. Im Jahre 1310 ward die Stadt durch den dänisschen Baumeister Johann Kanna mit hohen Mauern umgeben, die zum Theil noch erhalten sind, und wodurch das alte, vom König Erich II. im Jahre 1093 erbaute Mönchstloster St. Mischaelis in die Ringmauer kam, und die Stadt die Gestalt eines unregelmäßigen Dreiecks erhielt.

Reval liegt unter bem 59° 27' nördlicher Breite und 42° 25' öftlicher Länge, an einer Bucht des sinnischen Meerbusens in einem sandigen Thale und ift in 4 Quartiere eingetheilt, nämlich: in das Strandpforten=, Marte=, Lehm= und Schmiedepforten=Quartier. Die Festungswerke verbinden die Stadt mit dem Duhm oder Domberge zu einem Ganzen; doch steht der Domsberg, mit der zu ihm gehörenden Borstadt nicht unter dem Stadtsmagistrat, sondern hat seine besondere Obrigkeit, das Dom=Bogteizgericht, dessen Berwalter der Schlosvogt ist. Der sogenannte kleine Domberg dagegen steht unter der Stadtobrigkeit.

Die Borftabte, welche fich ju beiben Seiten vor den Strandspforten, lange bem Meere hin erstrecken, find sehr weitläufig, die Strafen in der Unterstadt fehr eng, uud die jum Dom gehörende Borftadt wird die neue Gaffe oder, im gemeinen Leben, unspoetisch auch ber Ragenschwanz genannt. Sie ift nicht klein

und hat 3 Sauptgaffen.

Reval jählte im Jahre 1842 24,041 Einwohner, 1896 Baufer, gehört ju den volfreichften Stadten Ruflands, indem nur 24 Stabte biefes großen Reichs mehr Ginwohner gablen, ift Gis eines Civilgouverneurs und eines Oberlandgerichts und von feiner Große und Bichtigteit fehr herabgetommen. Ochade um den treff= lichen Safen, der jest so verlaffen liegt und nur durch die oft bort Rationirte Rriegeflotte und die Dampfichifffahrt zwischen St. De= tersburg, Finnland, Ochweden und Deutschland einige Lebhaftigfeit Uebrigens versandet er leider auch mehr und mehr. Schon feit einigen Sahren hat ber Molo bes alten fcwebischen Raufmannshafens weiter in's Meer hineingeruckt werden muffen, weil fich ju viel Sand an demfelben gelagert hatte, ale daß größere Schiffe anlegen tonnten. Die Berippe diefes alten Safens fteben noch jum Baffer heraus und zeigen feine frühere Lage. Jest fest fich der Sand auch fcon wieder an den neuen Safendamm und broht benfelben Erfolg in einiger Zeit. Daju tommt, daß an feine Mundung mitunter Schiffe ftranden, die bann bas Baffer noch unschiffbarer machen und die Unhäufung des Sandes um fie vermehren. Der Safendamm geht jest ungefähr 600 Schritte in's Meer hinein. Beftlich vom Raufmannshafen ift ber Rriegshafen, beffen Damm ungefähr doppelt fo weit ins Meer hineingeht und eine · größere Tiefe für die größten Kriegeschiffe darbietet. Er ward im Jahre 1843 durch Soldaten, die man in eine Taucherglocke ftedte, gereinigt. Die Taucherglocke mar von der Art, daß oben eine Deffnung mit einer ledernen Rohre angebracht mar, burch welche man mittelft einer Luftpumpe Luft in Diefelbe hinunterbruckte, welche dann, unten angetommen, die verdorbene Luft aus der Glode wegdrudte, fo daß diefelbe beständig in Blafen aus dem Baffer hervordrang. Diefes Blafengesprudel zeigte bestänbig den Aufenthalt des Tauchers auf dem Grunde und fo folgte das Ochiff= chen, welches die Luftpumpe enthielt und jog den Menschen, der unten suchte, wenn ein Rothzeichen gegeben murbe, fo wie die gefundenen Sachen herauf. Es ift mertwürdig, daß diese Taucher manchmal über eine halbe Stunde unter bem Baffer blieben. Die gefundenen Sachen maren unbedeutend : alte Matrofenjaden, Eimer mit Gifen befchlagen, Anter, Gifenftangen u. f. w. - Den Krieges hafen beschüßen noch 2 Forts: 1) die Resselbatterie, welche mitten im Deere liegt und 2) die Beftbatterie am Lande, am Ende ber fogenannten Reperbahn, auf dem hohen aus Raltfelfen bestehenden

Meeresufer, welches etwa 40 Jug höher ift, als ber gewöhnliche Strand ber See. Diese ift ein machtiges und jugleich elegantes Bebaude, welches aus seinen ftarten Gewölben eine Denge von Ranonen von Schwerem Caliber auf den geind spielen laffen tann, wenn ein folder fich nabert. Das Gebaude ift gang von Ralf= ober Sandsteinquadern errichtet. 3m innern hofe biefer Batterie wurde im Sahre 1842 ein artefischer Brunnen ju graben atraes fangen, von dem man hofft, daß er trintbares Baffer, welches in biefer gangen Begend fehlt, geben werbe. In Reval ift überhaupt nur eine Quelle, welche den fogenannten Rarris oder Bie b= brunnen bildet. Dan tann fich benten, wie diefer Brunnen, ber aus mehreren Deffnungen fein Baffer herauslaufen läßt, von ben Einwohnern ber Stadt und ber Mannschaft ber Flotte, Die fich mit Baffer verforgen will, ftets belagert ift. Es ift aus diefem Grunde ein Stadtfoldat als Bachter angestellt, welcher meder Befäße über die Größe eines halben Anters jum Fullen beim Brunnen, noch mehr Personen julaffen darf, als Rrahnen laufen, über die unbeschädigte Erhaltung der Röhren des Brunnens und deffen, was fonft ju demfelben gehort, ju machen, und im Binter den Plat um den Brunnen gehörig rein zu erhalten und mit Sand zu bestreuen hat. Unordnungen durch Bordrangen später getommener Leute jum Brunnen und Berlegungen beffelben bat ber Bachter dem Kammerer anzuzeigen. Bahrend der Racht und in der Mittagestunde von 2 bis 3 Uhr ift der Brunnen verschloffen und bei demfelben ift fur ben Bachter ein Sauschen erbaut. Die übrigen Brunnen in der Stadt werden nur von bem fogenannten Oberfee gespeist; allein wenn diefes Baffer ichon tein Quellwaffer ift, so wird es durch bas Stehen in diefen Brunnen und durch. hineingefallenen Schmus und Staub (denn die Brunnen find offen) stets noch trüber und unschmackhafter und deshalb vergeht wohl manchem der Appetit, davon ju trinten. Um diefem Uebelftande für die Flotte abzuhelfen, wurde im Jahre 1842 ein Kanal von dem Oberfee bis jum Kriegshafen ju führen angefangen, so daß wenigstens reines Baffer aus diesem Gee den Schiffen jugeführt werden tann, falls es mit dem artefischen Brunnen nicht gluden follte. Schon Peter ber Große, welcher Reval zum Mittelpunkt felbst des perfischen Sandels erheben wollte, hatte eine folche Bafferleitung von dem Reval umgebenden Laadsberge, durch fein ichones Catharinenthal ihn hinabführend, angelegt; doch ift diefer Ranal in Berfall gerathen, obwohl er noch an vielen Stellen regelmäßig eingefaßt erscheint. Es ift ju verwundern, warum man nicht diesen alten Rangl erneute, der, burch die Baume des Catha: rinenthals beschattet, bas Baffer frischer und reiner erhalten mußte, als der jegige Ranal es wird erhalten konnen, der durch baum: lose Sandebenen zwischen Reval und Catharinenthal führt. Die beständigen Staubwolken, welche diese Gegend erfüllen und die

brennenden Strahlen der Sonne muffen ben Ruben bes neu ge-

grabenen Ranals nothwendig verringern.

Die Festungswerte der eigentlichen Stadt Reval sind nicht nur in Berfall gerathen, sondern werden jest auch, wenigstens an der Landseite, den Einwohnern jum Niederreißen und jur Benutung ju neuen Gebäuden preisgegeben. So wurde z. B. im
Sommer 1842 das alte Thor, die Lehmpforte mit den benachbarten Festungswerten eingerissen, um einem neu zu erbauenden
Bürgerhause und Garten Platz zu machen. Rings umher haben
die alten Mauern alterthümliche halbrunde oder runde Thürme,
welche ihnen ein interessantes Ansehen geben. Diese sind ebenfalls
großentheils von den Städtern eingenommen und werden zu Wassch
oder Rollfammern, Ausbewahrungsörtern, zu Belvederes, oder auch
von der Regierung zu Gefängnissen der Baugefangenen benutet.

Die Baufer bestehen großentheils aus Sand= oder Raltstein, meistens aus letterem, welcher den gangen Reval umgebenden Laacksberg ausmacht. Diefer Raltstein ift zweierlei Urt: entweder der sogenannte Bafferflies oder der weiße Rlies. Jener, der gewöhnlichfte, gieht beständig Baffer oder Reuchtigfeit aus der Luft an fich; deshalb find die meisten Saufer in Reval fehr feucht und muffen felbst im Sommer oft geheigt werden, um diefem Uebelftande entgegenzuwirten. Fruher wollte man große Cafernen auf dem nordöftlich von Reval jenseits Catharinenthal liegenden Theil bes Laacksberges bauen. Dehrere Millionen murden daran gewendet und ausgebehnte palaftartige Cafernen entstanden, - als man aber die Goldaten hineinlegte, fo fand fich, daß fie nicht bewohnt werden tonnten; fie mußten verlaffen und dem Berfall übergeben werden. Go stehen fie denn wufte und leer, nur von Falten und Gulen bewohnt, und spärliches Gras wächst in den ehemaligen jest offenen Zimmern. Dan nennt fie fcherzweise "die Ruinen von Dalmyra." Gine Mofchee fur die Duhamme= daner, welche auf der Flotte dienen, mar noch hineingebaut, abet auch diefe hat geräumt werden muffen und ein fleines holzernes Bauschen in der Rabe, in welchem fonft die Sternwarte bes Berrn von Brangel mar, welcher mit der Aufnahme der Ruften der Offfeeprovingen befchäftigt ift, giebt jest den Raum ju ben heiligen handlungen der Muhammedaner her. Diese Felsen von Raltftein find gang voll von alten Meerfoffilien, welche darthun, daß auch hier die See in früheren Zeiten viel höher gestanden haben muffe. Der Palaontolog findet daher hier und in allen Restungswerken Revals, die aus diesen Kliefen gebaut find, reiche Musbeute. Man hat auch nach Ralksteinen gesucht, welche fich jum Lithographiren brauchen ließen, und man fand in einiger Entfernung von Reval auch eine Begend, in welcher fehr fester und feinkörniger Ralkstein gebrochen wird; doch ift er nicht rein genug, um ju Diefem 3mect ju bienen.

Merkwürdig ift die alte Bauart der Bewohner Revals gegert die neue gehalten. Der früher fast blos von Raufleuten bevolkerte Ort bestand nur aus Saufern, welche gang für die Zwecke bes Raufmanns eingerichtet waren, ohne Beachtung außerer Elegans oder innerer Bequemlichfeit der Bohnzimmer. Deshalb tann man außerlich nichts Traurigeres und Gefchmackloferes feben. als die noch stehenden alten revalschen Baufer. Diese haben in ber Regel nach der Strafe heraus fast gar fein Fenster, sondern nur Luten jum hinaufziehen der Baaren in die verschiedenen Abtheilungen des Bodens. Deben diefen find ohne Ordnung bier ein fleines, dort ein großes, hier ein rundes, dort ein vierectiges, bier ein offenes, dort ein mit ftarten Gifenftaben vergittertes Renfter; hier eine vierecige, dort eine gewolbte Thur; hier ein Pforts den, wodurch taum ein Denich eintreten tann, bort fehr weite Thorwege für Lastwagen: alles ohne Symmetrie und Ordnung. Im Innern des hauses geht das hohe Borhaus gewöhnlich durch die beiden ersten Geschoffe hindurch, unstreitig um die Baaren barin aufzustapeln. Gine Gallerie geht vor den innern Thuren des zweiten Gefchoffes herum, allein diefe führen nur zu fleinen niedrigen Stubchen, in welchen fich ehemals die reichen Raufleute ihres Geldes erfreuten. Die meiften genfter diefer Bohnftuben fuhren in den Sof oder einen (jedoch felten) hinter dem Saufe befindlichen Garten. Jest verschwinden davon mehr die unregels mäßigen Fenfter, die Erter und großen Borhaufer und machen großen eleganten Stuben ber Bewohner Revals Plat. ben alten Saufern find zwei Zimmer nie gleich hoch, fondern hinauf= oder hinabführende Stufen laffen immer mehr noch ver= borgene Raume erwarten, und eine antite Uhr und ein großer braun lacfirter hollandifcher Ochrant erinnern an den foliden Aufmand früherer Jahrhunderte. Jest modernifirt fich die Stadt aufehends. Die alten Giebelhäufer ichwinden von Sahr ju Sahr und machen modernen Façaden Plas.

Gottesdienstliche Gebäude gablt man 12, und zwar darunter 2 lutherisch-deutsche Rirchen, eine reformirte, eine tatholische, eine schwedisch-lutherische, eine esthnisch-lutherische und 6 ruffisch-griechische Rirchen. Unter ben beutsch-lutherischen Rirchen sind die Nis

tolai= und Olaifirche einer naheren Beschreibung werth.

Die Nikolaikirche ward von dem gelehrten Bischof Nikolaus im Jahre 1317 in römischem einsachem Style erbaut. Ihr Inneres ift voll adelicher Bappen und anderer Erinnerungszeichen. Besonders aber zieht das Auge der Besucher die vertrocknete Leiche des alten Duc de Eroix auf sich, der in der Schlacht bei Narwa befehligte, aber gefangen nach Neval gebracht wurde. Dier machte er viele Schulden und vertröstete seine Ereditoren immer auf seinen rückständigen Gehalt, den er noch von Peter dem Großen zu fordern habe, und die Bewohner Nevals machten deshalb im Jahre

1710 den 29. September einen Capitulationspunkt mit daraus, nachdem der Bergog ichon gestorben, aber noch nicht begraben mar, baß G. M. Die Schulden feines Generals bezahlen mochte, welches aber nicht zugeftanden murde. Da nun die gefangenen Ruffen nicht eher weggelaffen ju werden brauchten als nach Bes jahlung ihrer Schulden, fo blieb die Leiche des Duc de Croir in ber Kirche und alle Reclamationen der Kamilie in Krantreich, welche bedeutende Summen geboten hat, ihn ju begraben oder ausjus liefern, find bisher vergeblich gewesen. — In diefer Rirche befindet fich auch ein Grabstein des Paftors M. Johannes Enopius (oder Rnoop), der nach den Angaben des Grabsteins ein Mufter von Tugend gewefen feyn foll. Er ward im Jahre 1608 jum Dias conus, 1614 jum Paftor an der Ritolaitirche vocirt und ftarb Den 2. Januar 1632. Die Inschrift befindet fich auf einem Stein von ichwargem Marmor, ber an ber innern Bestwand ber Rirche eingemauert, 41/2 Fuß hoch und 31/2 Fuß breit ift. Gie ift in 2 Columnen abgetheilt, von denen die eine 33, die andere 32 Zeilen gablt. Die Buchftaben - lateinische Uncialbuchstaben - find eingehauen und vergoldet und der Anfangsbuchstabe eines jeden Wortes ift, die Namen ausgenommen, etwas größer als die übrigen. Mertwürdig find auch die Ueberrefte des Todtentanges in der Eingangshalle, von dem fich der Anfang der Bilderreihe bis jum Ronige erhalten hat. Das Altarblatt der Kirche ift ein Wert, nicht ohne artistischen und archaologischen Werth. Sind die Blugels thuren gang geöffnet, fo bieten fie den Unblick von 32 aus Sola en haut-relief nicht ohne Fleiß ausgearbeiteten, vergoldeten und bemalten Riguren von Beiligen, zwischen denen an 36 gang fleine Berden die Flügelthuren, die doppelt find, halb juges Schlagen, fo erblickt man eine Reihe von 16 Bildern, von denen 8 auf die Geschichte des heiligen Nitolaus und 8 auf die des heiligen Bictor sich beziehen. Die Rirche hat eine neue Thurm: uhr, jedoch ohne Zifferblatt.

Die St. Olaifirche, in der Breitstraße, ist von alt=gothissicher Bauart und hat eine im gothischen Styl, von dem berühmsten Orgelmacher Balter in Ludwigsburg (in-Bürtemberg) gesbaute Orgel. Dieses schöne Runstwert hat 65 klingende Stimmen oder Register mit 3800 Pfeisen, serner 3 Manualclaviere à 54 Lasten und 2 Pedale à 30 Tasten, im Ganzen 81 Register oder Beränderungen. Das Pedal hat einen Prästant 32 Fuß von Zinu, das erste Manual einen 16 Fuß Prästant und das dritte Manual steht mit sämmtlichen Pfeisen in einem Kasten, der ringszum mittelst eines Fußtritts von dem Spieler selbst geöffnet oder verschiossen werden kann. Das ganze Wert hat eine Jöhe von 54 Schuh oder 21 Arschinen. Zehn große 14 Fuß lange Blaszbälge liefern den Wind und werden von Calcanten in Vewegung gesett. — Der Altar ist ganz aus Stein, hat Marmorarbeiten

Bachholder. — Karit (efthn.), d. h. ein fleines zweiradriges Ruhrwert. - Rieter, b. h. Kernrohr. - Rorden, nach dem Efthn., beißt den Acter jum zweiten Dale pflugen. - Laufling, ber, b. h. ein Entwichener, Flüchtling. - Landrolle, die, nennt man das Bergeichniß aller Landguter nach ihren Namen, Saten= größen und Eigenthumern. - Loof, der und bas, b. h. Scheffel. - Lotte, die, ift ein Saupttheil des Bruftackers, der mit einerlei Getreibe in ebendemfelben Jahre befaet wird. In Deutschland fagt man dafür hie und da Feld. — Man, fur nur, j. B. wenn es man (nur) fo ift. - Dinifterial, d. h. ber Berichtediener, welcher die Parteien vorladet, anmeldet u. f w. - Pai (efthn.), b. h. lieb, theuer. - Pforte, d. h. die Ginfahrt, das Thor, der Thorweg. - Podorofchna (ruff.), die, d. h. ein Pag auf Poftpferde. - Podradtichit (ruff.), der, b. h. ein Lieferant, wer eine Arbeit für einen verabredeten Dreis übernimmt, fo wie ber, ber einen Contract ichließt und für die Erfüllung beffelben haften muß. - Drogon, ber, b. h. Doftgeld für Dferde. -Anitichenbaum, d. h. Cherefche. - Reepfchläger, d. h. Seiler. - Reperbahn, d. h. Seilerbahn. - Revifor, d. h. Landmeffer. - Ochalchen, bas, d. h. ein Schluck ober Glas Branntwein, ein Ochnapps. - Ochmant, der, d. h. Dilch= rahm, Sahne. - Strichbeere, d. h. Preifelbeere. - Torg (ruff.), der, d. h. Sandel, wird hier fur ein öffentliches Ausbieten jum Meiftgebote, oder für den niedrigften Preis gebraucht. -Suftawa (ruff.), die, d. h. Zollhaus. — Buhne, die, d. i. jedes Loch im Gife. - In Reval gibt es auch Bollwerts: herren, b. h. Mitglieder des Rathes jur Aufficht über die Bollwerte; ferner: Berren beim Gottestaften, d. h. zwei Raths= mitglieder für die Bermaltung des Gottestaftens jum Unterhalt ber Rirchen, Schulen, Bofvitaler und Gefangniffe; ber Gefolgte beim Bort ift berjenige Burgermeifter, ber auf ben wortführenben folgt; Bein herren find bie beiden Rammerer über den Beinhandel; Munfterherr, b. h. der Prafes des Stadtfriegegerichts; Obermettherr, b. h. der Prafes eines Niedergerichts; Ochiffs: meffer, b. h. derjenige, der die Große ber Schiffe nach Laften ausmißt, ein Bollbeamter, ber gewöhnlich auch hafenmeifter ift; Schriftführer, b. i. ein Beamter für die Secretariatsgefchafte, bei einzelnen Berwaltungsbehörden, j. B. bei der Poft; Tifchs vorfteher, d. h. diejenigen, welche bei größeren Behörden in der Ranglei bei ben verschiedenen Tifchen ober Abtheilungen ber Coms petenigegenftande angestellt find. Gie find bem Gecretar oder Cangleibirector untergeordnet und haben einen Gehilfen. Dehr über die in den Offfeeprovingen gebrauchlichen Idiotismen findet man in meiner Geographie Livlands. -

# II. Spezielle Geographie.

§. 6.

## 1. Der Kreis Harrien (esthn. Harjo-Ma).

Gränzen, Größe und Eintheilung. Dieser Kreis gränztim Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an Wierland und Jerwen, im Westen an den Kreis Wieck, im Süden an Liveland, hat einen Flächenraum von 49583/3 [ Meilen und wird in die drei hakenrichterlichen Districte Ofte, Süde und Weste Barrien eingetheilt.

Physische Beschaffenheit. Der Rreis hat an ber Rufte bes finnischen Meerbusens eine über die Meeresstäche bedeutend erhöhte Lage, ift meiftens eben, mit nur unbeträchtlichen Anhöhen, und ift von mehreren Seen, Flugchen, Bachen und Moraften durch-

fd)nitten.

A. Bu ben Geen gehören:

1) der Järwtus oder jertelfche See, in Reval auch ber oberfte See genannt (efthn. Uellemifte=Järw oder Uellemeefte= Järw), im Stadtgebiete von Reval und jum Theil im Kirchfpiele

St. Jurgens ober Bergens.

2) Der harkiche See, von dem der kleinere Theil im Stadtgebiete von Reval, der größere im Kirchspiele Regel liegt und der durch den harkichen Bach feinen Abfluß in den finnischen Weerbusen hat. Sein Umkreis beträgt gegen 7 Werst und er liefert verschiedene Fischarten.

3) Der Lobenfee, ebenfalls im Rirchfpiele Regel, hat eine

langliche Geftalt, ift 3 Berft lang und 1 Berft breit.

4) Der ziemlich runde See ohnweit Neuenhof, im Kirchsfpiele Kusal. — 5) Der Lohjasee, ber durch einen Bach seinen Abstuß in den sinnischen Meerbusen hat, ebendaselbst. — 6) Der tumsche See, ebendaselbst. — 7) Der See bei Maart, im Kirchspiele Zegelecht.

8—11) Der Englas, Tennawas, Tamras und Sindasts see, die alle von großen Sumpfon umgeben find, im Rirchspiele Kreut. — 12) Der wurmssche See, im Rirchspiele Niss. — 13) Der Ruilajärw, im Kirchspiele Haggers. — Außerdem jählt man noch im revalschen Stadtgebiete 3, im Kirchspiele Kusal 11,

nachher verheerte eine furchtbare Teuersbrunft die Stadt, meshalb ihr 1288 auf drei Jahre alle Abgaben von der Munge, von dem Blutbann und den Aeckern erlaffen wurden. Ob jener Brand auch die Rirchen ber Stadt gerftort hatte, ift in ben Chronifen nicht gefagt; fast follte man es aber glauben, ba nach Arnot die St. Nitolaitirche erft 1317 und die ju St. Olai erft 1329 (wieder) erbaut fenn foll, wenn jener Befchichtschreiber nicht vielleicht blos burch ben Ramen bes bamaligen Bischofs Olaus in Reval zu biefer Unnahme verleitet worden, ober vielleicht baburch, baß biefer Bifchof, wie wir anzunehmen geneigt maren, bamals ber St. Dlaifirche die angebaute, mahricheinlich nach bem Erbauer fogenannte bremer Rapelle hinzufügen ließ, deren funftreicher Bau erft diefer fpateren Zeit anzugehören icheint. - 2m 11. Dai 1433 ift, wie die Chronisten ergahlen, die gange Stadt Reval fammt dem Dom und allen Rirchen und Rloftern ber Stadt ab= gebrannt, aber nur von dem Biederaufbau des Bifchofshofs auf dem Dom im folgenden Jahre ift die Rede, und in wie weit jene Feuersbrunst auch die Olaikirche beschädigt habe, nicht weiter angegeben, daher ihre damalige Zerftorung ungewiß bleibt. Raum ein Sahrhundert fpater finden wir fie wieder in ihrem vollen Schmuck, deffen der blinde Gifer der Bilderfturmer im Jahre 1524 fie aber ju entfleiden und ju berauben trachtete, indem die Bilder der Beiligen und die ihnen ju Ehren errichteten Altare gerftort und vernichtet murden, worauf am Tage der Rreugerhohung Chrifti, den 14. September deffelben Jahres, von Bacharias Heffe die reine evangelische Lehre zum ersten Male darin von der Rangel verfundet mard. Aus derfelben Sitte, melde fruher in glaubiger Andacht jene Altare und Beiligenbilder jum Ochmude ber Rirche gestiftet, ging auch das mettwürdige Dentmal an ber äußern Mauer hinter dem Altare der fogenannten bremer Rapelle

Notum facimus universis tam praesentibus quam futuria, quod nos gratiam factam liberaliter religiosis dominabus dilectis nobis in Christo Abbatiste et conventui ordinis cisterciensium in revalia a dilecto patre nostro Ehrico, dei gratia quondam Danorum Sclavorumque rege et duce estonie, libenti animo cupientes eisdem et scriptum ipsius patris nostri ratum et stabile habere volentes ipsum tenore presentium confirmamus predictis abbatisse et conventui de deliberato consilio in sublevacionem inopia ipsarum ecclesiam beati Olaui in revalia cum toto jure parochiali, quantum in nobis est de jure possumus. dimittentes: sicut dilectus pater noster candem ecclesiam ipsis dimiserat canonice possidendam, sicut in patentibus suis litteris super hoc confectis plenius continentur. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum wyburg Anno Dni MDCCLXXXVII. quinta feria pentecostes, presentibus dominis Othone marchione brandeburgensium, dilecto auunculo nostro, Waldemaro duce Justii. Wizlaus principe ruganorum, petro dapifero et aliis consiliariis nostris."

hervor, welches 1531 bem revaliden Burger Bans Pawelssohn gefest ward, und über bem Epitaphio, die Leidensgeschichte bes Erlösers in halb erhabener Arbeit barstellt, worüber der selige Profesor Rickers,\*) ba er die sehr schwer und nur jum Theil noch leserliche Inschrift nicht entzissern tonnte, so gelehrte, aber durch jene Inschrift völlig widerlegte Conjecturen aufgestellt bat.

Am 29. Juni 1625 schlug der Blit in den Olaithurm, so daß er bis ju den Glocken, die jum Theil geschmolzen waren, absbrannte, wobei auch das Rirchendach sehr beschädigt ward und 9 Käuser in der Nähe der Rirche völlig niederbrannten. Bei der Reparatur eines der vier kleinen Thurme, welche den hohen Thurm umgaben, fand der Thurmdecker A. H. Dommeyer am 24. Ausgust 1778 im Knopfe desselben folgende Nachricht, die wir nach

einer glaubwurdigen Abschrift im Auszuge hierher fegen:

"Demnach Gott der Allmächtige in Geinem gerechten Born, jur Strafe unferer fcwer begangenen Gunden, den iconen Thurm in die 84 Faden boch durch das Gewitter anno 1625 in der Macht Petri Pauli angegundet und jufammt den 4 großen oben ftebenden Giebeln, ftattlichen Glocken und Glockengeftublen, allen mit Rupfer und über bem Chor mit Blei gedecten Dachern und fleinen Spigen, ein herrlich großes Orgelwert von 38 Stimmen fammt allem Geftühle in ber Rirchen in die Afche niedergelegt und bestruirt, durch Gottes Gnade aber fo weit bis auf der großen Spige in wenig Jahren durch fel. Grn. Diedrich Grothen als damaligen getreuen Rirchenvorsteher wieder erbaut und bergestellt worden. \*\*) Unno 1648 ift bas Solg ju der Thurmfpige gefällt, 1649 in der Cifternftrage abgebunden, 1650 und 1651 durch Gottes Gnade bei 74 Faden boch das gange Solgwert mit Brettern bedeckt, und der Knopf, in welchem 5 Tonnen Gerfte gemeffen, nebst dem großen Sahn den 3. Juli aufgefest worden. Der Baus herr, welcher das Wert mit großer Muhe und Borfcug der Gelder

<sup>\*)</sup> Bgl. Etwas über bie St. Olaikirche in Reval, zusammengetragen von H. B. Joach. Riders († 7. März 1826). Reval 1820. Anhang Nr. 1. S. 30 bis 39.

<sup>\*\*)</sup> Ans John Duntens Rotizen im Denkelbuche ber St. Rifolaikirche ergiebt sich, daß am vierten Tage nach bem Brande die ganze Bürgerschaft in die Rapelle gefordert worden, daselbst ein jeder nach seinem Bermögen ausstagen müssen, was er zur Reparation derselben darreichen wolle und hat sich die Anssage belausen in die 7000 Thaler, ohne was nach der Beit sowohl von dem Adel als Unadel dazu gegeben worden. Die Nikolaibeden, die 3 Jahre vor den 4 Thüren der Rikolaistische gestanden, haben zum Besten der Olaistische in die 4000 Thaler eingetragen. Daher kounte denn auch schon am 15. October 1628 die im Innern völlig wiederhergestellte Kirche von dem herrn Superintendenten Heinr. Bestring wieder eingeweiht werden.

befordert, hat geheißen Gr. Bernhard hettling, altefter Borfteber ber Rirche und wohlverordneter Gerichtsvogt diefer Stadt 2c. -In einer handschriftlichen Rotiz des ehemaligen Oberfirchenvorftehers ber St. Dlaitirche, Ratheberrn Joachim Roch, vom Jahre 1768 finden wir noch angeführt: "Bon den 5 Glocken wiegt Die große 44 Schiffpfund oder 17,600 Pfund und ift 1694 von Jobst Dunt und Sans hued geschenft worden, genannt Salvator, mit Bildniß. Die zweite Glode, 22 Schiffpfund oder 8800 Pfund, ift 1626 von Jacobus de la Gardie geschenkt und in Riga von Meper gegoffen worden; die britte Glocke, 16 Ochiffpfund oder 6400 Pfund, ift 1671 von Jobst Dunt geschenkt und dem St. Dlaus geweiht. Die vierte Glode, 12 Schiffpfund ober 4800 Pfund, ift von Mathias Porten und Berend Bettling 1683 gefchente: Die tleine Glocke, 4 Schiffpfund oder 1600 Pfund, ift 1671 von Jobst Dunt geschenft worden. Die Dlai=Bibliothet, Die jest noch aus 2000 Banden besteht, hat durch öftere Reuerschaden einen betrachtlichen Berluft erlitten; feit dem Jahre 1666 hat fie tein Geld jur Anschaffung mehrerer Bucher erhalten. Die Orgel ift 1766 von einem Orgelbauer Concius erbaut worden und hat 46 Register." Bu den Rosten der Unschaffung diefer Orgel murde laut Protocoll des St. Olai-Rirdenconvents vom 13. August 1768, auf ben Borichlag und nach dem Plan bes Brn. Burgermeifters Gernet eine Lotterie in 4 Rlaffen ju 33,962 Loofen, unter benen 5018 Grund: und Mebengewinne maren, veranstaltet, wobei außer den berechneten 12 Procent von dem Betrage und dem ju 39,936 Rbl. 50 Rop. festgesetten Gewinn noch ein Bedeutendes gewonnen und baber dem herrn Burgermeifter aus Dankbarkeit 200 Rbl. verehrt worden den 18. September 1771.

Bemerkenswerth ist noch, daß am 13. September 1724 das 200 jährige Jubelfest der Einführung der Reformation hier in der St. Olaitirche feierlich begangen ward und 12 Jahre später um dieselbe Zeit der Stifter der Bürgergemeinde, Graf R. Ludwig von Zinzendorf, daselbst vor einer sehr zahlreichen Bersammlung predigte und zwar, wie bekannt, mit einem so großen Erfolg, daß er selbst geäußert haben soll, Reval hätte ihm seine ganze Reise

nach Livland reichlich belohnt.

Die hohe Spike des Olaithurmes hat vorzüglich zu Ende bes 17. und ju Anfange des 18. Jahrhunderts, wie bereits oben bemerkt worden ift, verderbliche Gewitter angezogen, immer aber war es durch schleunige hiffe gelungen, der drohenden Gefahr zu entgehen. Allein am 16. (28.) Juni 1820, bald nach Mitternacht, schlug der Blitz aufs Neue in den schönen Thurm, seite einen der kleinen Eckthurme an der Westseite in Brand, und da auch das Geständer und die übrigen Thurmchen ergriffen wurden und alsbald auch der große Thurm und das Innere der Kirche in vollen Flammen standen, so kam jede hilfe und Rettung zu spät. Gloden

r Be freie em j. min gen in be de men

3

1

und Orgel, Rangel und Altar, Chor und Geftuhl u. bal. m., alles mar in wenigen Stunden vernichtet und nur das filberne Rirchengerathe, die Rirchenbucher und die alte Bibliothet murden gerettet. Auch zwei benachbarte Predigerhäuser nebst der Rufterwohnung wurden der Flammen Raub' und die anftogenden Saufer mehr oder weniger beschädigt; ein heftiger Gewitterregen tam hier ben Lofchenden ju Bilfe und beugte größerem Unglud vor. Um bie Olaikirche der spätesten Nachwelt noch zu erhalten, ward auf Befehl des hochseligen Raisers Alexander, gleich nach ihrer Zerftörung der Wiederaufbau angeordnet. Der eigentliche Bau begann jedoch erft im Jahre 1825 und es wurden dazu nach und nach 600,000 Abl. von der Regierung bewilligt. Die erneuerte Beihe der Rirche erfolgte am 16. Juni 1840 und die Einweihung der neuen Orgel am 29. Rovember 1842. Die erftere Reier fundigten am 16. Juni 1840 schon um 6 Uhr Morgens festliche und herzergreifende Chorale mit Posaunenbegleitung vom Thurme der St. Olai= tirche an. Darauf luden die Glocken der übrigen Rirchen der Stadt und des Doms die Gemeinde und alle Bewohner Revals jur Theilnahme an der Einweihungsfejer und jur Anbetung im neuen Gotteshause ein. Um 11 Uhr, nachdem der Gottesdienft in ten andern Rirchen beendet war, versammelten fich alle jur Feier geladenen Baste und die St. Olaigemeinde, so viele von derfelben nur Plat hatten, in der feitherigen Bethalle, welche die große Gilde vor 20 Jahren der ihres Gotteshauses beraubten Bemeinde eingeräumt hatte. Nach dem Befange fprach ber Superintendent Maper das Abichiedewort, und nach Beendigung des Berfes: "Unfern Musgang fegne Gott zc." nahm berfelbe unter Affisten; von vier Stadtgeistlichen die Rirchengerathe, Bibel und Agende von dem Altar und eröffnete den Bug nach der neuen Rirche: 3hm folgten 1) die Glieder der Stadtgeistlichkeit und der General=Superintendent mit der jur Synode versammelten Landgeiftlichkeit; 2) die Chefs der Proving und der Stadt mit den Reprafentanten des Landes und der Stadt; 3) die Chefs und Glieder der Rron= und Land-Civilbehorden, der Militarbehorden, die dimittirten Generale, die geladenen Fremden und das fammt= liche Lehrerpersonal; 4) das Schwarzenhäupter = Corps; 5) der Magistrat; 6) die beiden ehrhaften Gemeinden der Gilden. Rach= dem der Zug bei der Kirche angekommen war, woselbst ihn die Beiftlichkeit der andern Confessionen erwartete, stimmten die bort versammelten Oduler des Opmnafiums und ber Rreisichule vor der noch nicht geöffneten Sauptthur einen Gefang an, in den die gange Berfammlung unter freiem himmel einstimmte. Diese Augenblicke wurden von dem iconften Sonnenichein begunftigt. Sierauf hielt der Superintendent eine furge Unrede nebft Bebet, und der Rirchens vorsteher, Aeltester der großen Gilde, herr Joachim Sippius, überreichte ihm bann ben hauptschluffel ber Rirche. Es marb

bas neue, feftlich gefchmudte Gotteshaus geoffnet und unter Lobgefang, ber vom Chore aus der eintretenden Gemeinde ent gegentonte, begab fich der Superintendent mit den Affistenten jum Altar, auf dem die Rirchengerathe, Bibel und Agende nieder: gelegt wurden, mahrend die gange übrige Berfammlung die Plate einnahm, die ihr von den ju foldem Behuf aus den Gliedern beiber Gilben und bes Ochwarzenhäupter-Corps gemahlten Mar: fcallen angewiesen wurden. Run begann das zu diesem Tage eigens componirte Dratorium, welches mit lieblichen Melodieen das Bild ber Kirche, wie fie vor 20 Jahren war und was die damals Anbetenden in ihr gefunden, vor die Seele führte, dann aber auch mit ichauerlichen Tonen in die Dacht des 16. Juni 1820 verfette, dazwifchen mit Lobgefang die treue Sand Des Bern pries, die in jener Nacht fo wunderbar die Stadt verschont, hier: auf die Gehnsucht nach Erneuerung des zerftorten Tempels ichil: berte, für die Gnade dankte, mit der Gott diefe Sehnfucht durch das Erhabene Bruderpaar des großen Raiferhauses gestillt, und endlich mit Jauchzen über ben Befit ber theuren Statte ichlof. Unter den legten Tonen des Oratoriums trat der Superintendent vor ben Altar und hielt die Beiherede, in welcher der Geschichte der Kirche wie auch ihrer letten Erhabenen Biedererhauer mit Dant und Fürbitte gedacht, und mit den Zeichen des Rreuges ber Altar der Hauptfirche und der bremer Kapelle und die Kanzel geweiht wurden. Die Rede endete mit einem Gebet, bas fnieend gesprochen ward, worauf die Affiftenten vom Altar aus jeder einen Bibelspruch in Beziehung auf die Beihe und Bestimmung der neuen Rirche ber Gemeinde guriefen. herr Oberpafter Siegel: 30h. 4, 23. 24; die herrn Pastores diaconi Frese: 1 Ror. 3, 11; huhn: 1 Kor. 3, 16; Luther: Pfalm 100. Mun begann nach dem Beihellede der gewöhnliche fonntägliche Gottesdienft, bei welchem der Superintendent Maper die Predigt über den Tert: Pfalm 26, 6-8 hielt, und der mit Segen und Lobgefang ichlof (Beil. j. d. reval. wöchentl. Nachr. Nr. 25. 1840). - Die Koften einer Glocke für die Kirche wurden durch freiwillige Beitrage der Ein= wohner Revals, wobei sich vorzüglich die Freigebigkeit zweier wohlthatiger Bittmen auszeichnete, jufammengebracht und diefelbe vom Krongleger Feldmann gegoffen. Bur Anschaffung einer zweiten hatten S. M. ber Raifer geruht, 2000 Rbl. S. gn schenken, wofür eine große Glocke aus Baldai anlangte. Beide Gloden wurden am 24. September 1843 geweiht.

Bon ben übrigen lutherischen Kirchen sind zu nennen: Die efthnische heilige Geistfraße, in der heiligen Geistfraße, und die schwedische St. Dichaelistirche, in der Ritterstraße, Dr. 595.

Die Reformirten bilden nur eine fleine Gemeinde, fo bag bas Rirchenbuch einmal nur ein geborenes, ein getauftes und

ंगिया प्र z Gez No 5 1 3:3 ~. = 1 k K X & T::3 · Nie 125 32: , No . <del>)</del>= 35: .... ٠.: 2 7.

r

ein gestorbenes Kind aufzuführen gehabt hat, und dieses war — das Rind des Predigers selbst. Der Prediger muß sich daher durch eine Leihbibliothet, durch Schriftstellerei und durch Bersschreibung von Gouvernanten und Hauslehrern aus der französischen Schweiz, wie es heißt, einigen Rebenverdienst erwerben. Solche Gouvernanten und Hauslehrer, welche eraminirt sind und in allen Fächern Unterricht geben können, erhalten gewöhnlich 500 Rbl. B. Reisegeld und 1000 Rbl. B. (circa 300 Thlr.) jährlichen Gehalt. Die uneraminirten Damen, denen der Unterricht nicht gestattet ist, werden als Bonnen angestellt und erhalten nur 500 Rbl. B. (150 Thlr.).

Im Jahre 1842 murde auch der Grund zu einer neuen tatholischen Kirche, an der Stelle des alten Minoritenklosters, wo noch einige Gänge und Mauern sind, die man mit benutzt, gelegt. Der Kaiser hat dazu 40,000 Mbl. B. gegeben. Die Gemeinde besteht großentheils aus Kausseuten, welche aus Böhmen eingewandert sind; früher hatten sie nur einen Betsaal, doch hat

fich die Bahl der Ratholiten jest vermehrt.

Griechisch = ruffisch e Kirch en sind: 1) die preobrasschenstische Kathedraltirche, im Kloster, 2) die Nitolaitirche in der Rußstraße, 3) die simmeonowsche Kirche, bei der Admiralität, 4) die Hospitals oder Dreifaltigkeitskirche, in Joachimsthal und 5) die Garnisons oder kasansche Kirche zur Geburt der Mutter Gottes.

Unter ben 19 Schulen ist das Stadt=Symnasium zu bemerten, welches ein Naturaliencabinet besitt und früher in den erneuerten Trümmern des alten St. Michaelistiosters eingerichtet war. Jest ist das alte Gebäude vollends niedergerissen und das neue Symnassum war im Jahre 1842 beinahe fertig Die von dem Abel gestistete Ritter= und Domschule steht unter 6 von dem esthländisischen Abel gewählten Euratoren und einem Director. Unter den Unterrichtsanstalten sind noch zu erwähnen: die Kreisschule, die beiden russischen Elementarschulen, die Stadt=Clementarschule für Knaben, die für Mädchen, die Stadt=Tächterschule in der heil. Geiststraße, das Dom=Baisenhaus, die beiden Armenschulen, die Sonntagssschule der St. CanutisGilde und die vielen Pensionsanstalten für Knaben, Mädchen und kleine Kinder. (Bal. S. 87 ff.)

Reval ist auch der Sit einer esthländischen litterärischen und einer Bibelgesellschaft. (S. S. 89 ff. 39 ff.) Bibliotheten zählt man mehrere, wie die esthländische allgemeine öffentliche Bibliothet, die Bibliothet der Ritter= und Domschule und die Prediger=Bib=

liothef. (S. S. 89.)

Unter ben Buchdruckereien zeichnet fich die Lindford'iche Officin aus (Langstraße, Mr. 27), beren Borfteher ber thätige Buchdrucker Laatmann früher mar und die im Jahre 1844 auf E. Dullo übergegangen ift. Jeden Montag erscheint ein Bochenblatt, welches

Die Utafen, Publicationen, gerichtlichen Befanntmachungen Intelli= geningdrichten ic. enthält. Bu den literarischen und artistischen An= stalten Revals gehören: Die Steindruckerei Des herrn Macdonald, Dunterftrage Dr. 305; die Buchhandlungen und Leihbibliothefen von Georg Eggers, Langstraße Nr. 268, und J. F. Koppelfon, Langstraße Nr. 27, so wie die frangofische Leibbibliothet des Berrn E. Rrich, Langstraße Dr. 27; Die Runft= und Gemalde= handlung des herrn D. Avango, Langstraße Dr. 89; die Anti= quitaten : Cammlung des verstorbenen Apotheters Dr. Burchart, im Saufe Dr. 264, am Martte; die Sammlung von Gemalden und andern Mertwürdigkeiten im Saufe der Odwarzenhaupter: der Musitverein; der Actien=Rlub in der Breitstraße im Actienhaufe, der Schwarzenhäupter=Rlub in Der Langstraße Dr. 63; der Klub der Erholung in ter Nikolaiftraße Dr. 360; der Rlub der Canuti = Gilde in der harmonie; das Theater= gebaude in der Breitstraße Dr. 112. - Conditoreien gahlt man 6 und zwar in der Langstraße Dr. 73, 77 und 86, am großen Martt Mr. 250 und 298, und im Theatergebaude. Beinhandlungen giebt es 7. - Unter den Fabriten find ju nennen: die Papierfabrit des herrn J. B. Donat, am Latsberge, die Gußcifenfabrit der herren C. F. Gahinback und A. Meger, ebendas felbft, die Lederfabrit des herrn Pawlow und mehrere Licht- und Saifenfabrifen. Gin Industriemagazin befindet fich in der Raders ftrage Dr. 325. - Sahrmartte finden jahrlich 3 ftatt: ein Bolls martt wird vom 3-9 August gehalten, und im September ift hier auch ein Biehmarkt. Der handel Revals hat viel von feiner ehemaligen Bedeutung verloren und ift bas bei weitem nicht mehr, was er früher mar.

Bu den nublichen Ginrichtungen und wohlthatigen Unftalten Revals, die fich unabhängig von den Civil-Auctoritäten gebildet haben, gehören: die efthländische Gefängniß-Fürsorge Comitat, die Odubblattern=Impfunge=Comitat, der efthlandifche Gilfeverein, die im Jahre 1812 gestiftete Raffe der Dantbarteit jur Unterftugung Hilfsbedürftiger, die Domarmentaffe, das Dom-Armen= und Dom-Siechenhaus, und die Rleinfinder-Bewahranftalt, die Stiftung "Luthers Baifenhaus." Lettere Anstalt ift vor einigen Jahren von einer Bohlthaterin der Armen, einer murdigen Dame, gestiftet und unterhalten und befindet fich im Rlofter, im Saufe Dr. 185. Mußerdem find bemertenswerth: Die hausarmentaffe der großen Raufmannegilde und die Bittmentaffe. - Für das Militar befteht ein hofpital zu Joachimsthal. Außerdem find zu nennen: bas Stadtsiechenhaus, bas Johannis-Hofpital in ber borptichen Borftadt nebft dem Secirhause in Tornemoggi, und die Entbindungs= und Jrrenanstalt. Bas die Badeanstalten betrifft, fo wird eine Anstalt ju Dampf=, Bannen=, Douche= und Sturj= badern im wetterftrandichen Saufe, Langstraße Dr. 46, unterhalten;

auch befinden sich ähnliche Anstalten bei der Karripforte, Br. 483 und in der Lehmstraße, Rr. 382, endlich ift auch die Feige'sche

Unftalt ju nennen.

An der dorpater Straße befindet sich auch eine nach gräfensberger Art eingerichtete Basserheils und Badeanstalt unter der Leitung des Hofraths Dr. Ehrenbusch. Für Bannenbäder aller Art werden 9 Abl., für Douchen 6 Abl., für Trintwasser 1 Abl., für Milch und Brot 3 Abl., für Auswartung 1 Abl. und für ein meublirtes Zimmer 6 Abl. S. monatlich gezahlt und es ist zu wünschen, daß diese nühliche Anstalt recht lange Besstand haben möge. — Seit mehreren Jahren bestehen an der Meerestüste bei Reval verschiedene Seebades Anstalten, in denen theils durch Pumpenwert aus der See geleitetes, theils in Kübeln aus derselben geführtes Seewasser sowohl kalt als erwärmt in kupsernen, gut verzinnten Bannen zu Bädern verwandt wird. Wir nennen die von der Wittwe Riesenkamps gehörige, bei der großen Strandpforte gelegene Anstalt, und die des Kittwe Krich.

Noch find von Gesellschaften und Merkwürdigkeiten in Reval zu nennen: die Actiengefellschaft jur Erbanung und Erhaltung bes Theaters, die Gefellichaft jur Berficherung von Capitalien und lebens= länglichen Revenuen, die Affecuran; für Feuersgefahr; ferner im erften Stadttheile, erftem Quartiere, und zwar 1) in der Langstraße: ber Festungethurm, "die dice Margarethe" genannt, Mr. 1; bas Militar=Bachthaus, Dr. 2; das Bouvernements-Poftcomptoir, Mr. 26; das Schwarzenhäupterhaus, Nr. 63; 2) in der Cifter= ner Straße: das Militar-Bachthaus, Dr. 109, das Actienhaus, Dr. 110 bis 112, worin auch das Theater ift; 3) in der Breite ftrage: die Stadtcaferne, Dr. 139; im zweiten Quartiere, in der Rufftrage: die Polizeiverwaltung, Dr. 218; am großen Markte: das Rathhaus mit einer neuen transparenten Uhr, vom Uhrmacher 2. Saafe trefflich gearbeitet und aufgestellt (deren jur Beleuchtung Dienende Lampen in einem feuerfesten durch eine eiserne Thure gefchloffenen Gewölbe im Jahre 1843 angebracht find: es ift bies bie erfte Uhr ber Art in Rugland); in der Apothekerstraße: die große Apothete, Dr. 264; die Stadtwage, Dr. 289; im zweiten Stadttheil, in der Neugaffe: Die Rronapothete, Dr. 413. -In dem Domquartiere befinden fich: das Schloß, welches die Bohnung des Civil-Bouverneurs, und in welchem der Gis von deffen Ranglei, desgl. Die der efthländischen Gouvernements = Regierung, bes esthländischen Cameralhofes und ber Rreisrentei Barriens ift; das Dom-Gildehaus, Dr. 8, worin das Dom-Schlofvogteigericht, die Dom:Steuerverwaltung und die Dom: Wittwenkasse Sigungen halten und die Domgilde Busammentunfte halt; das Ritterschafts= haus, Mr. 39, worin das Oberlandsgericht und die Manngerichte ihr Sigungslocal haben; und die efthländische adelige Credittaffe,

Mr. 66. - Das erfte Borftadtquartier enthält: die Reperbahn, ben Fifchgraben und Die Admiralitat, nebft Safen; Das zweite Borftadtquartier: den ruffifchen, fogenannten Laufemartt, den Marte plat ber jur Stadt tommenden Bauern, die borptiche Strafe vom Glacis bis jur fteinernen Brucke, ben Gottesacher ber Altglaubigen; bas britte Borftabtquartier enthält u. a.: ben Steinbruch, Die Ralf= öfen und das Militarhospital. Merkwürdig ift auch der alte Thurm zwischen der Schmiedes und Dompforte, in deffen Mauer fich mehrere Rugeln befinden, die im Rriege mit Iwan Baffiljewitich II. bin= eingeschoffen fenn follen; und die Ruinen des alten Munch enflofters (Rlofters der Predigermonche, fcmargen Monche, Dominicaner) ober bes fogenannten Dund enhofes, zwifden ber Ruß= ftrage und ber Stadtmauer, welches ehrwurdige Denfmal alter Bautunft aber feinem Untergange entgegenfieht. Bie an vielen Stellen der alten Stadtmauern, fo maren auch an die Mauern bes genannten Rlofters feit alter Zeit von den angrenzenden Grund= besitern Gebäude angelegt worden. In der Racht vom 6. auf den 7. Dai 1844 fturgte ein bedeutender Theil diefer Rloftermauern nach dem hofe der neu erbauten fatholischen Rirche ju ein, und führte in demfelben Moment den Ginfturg eines auf der andern Seite baran gelehnten hölzernen Bohnhauses einer armen Bittme mit fich, in welchem 5 Personen schliefen. Dur 2 berfelben rette= ten fich unversehrt durch ein Fenfter, ein junges Madden murde im Schutt erstickt gefunden, 2 Personen waren verlet und von Diefen ftarb eine. Diefer Unglucksfall hat eine Untersuchung ber noch ftehenden, von allen Seiten verbauten Rloftermauern veran: laßt und die Rothwendigfeit ergeben, den größten Theil diefer Mauern abjutragen. - Bu den Gasthofen gehören: Botel de Betterftrand, Langstraße Dr. 46 und der Gafthof jum goldenen Lowen, Schmiedestraße Nr. 535. Absteigequartiere sind: in der Neugasse Dr. 425, swiften den Mauern bei der Rufftrage Dr. 440, in der Ritterftraße Dr. 593, vor der Karripforte Dr. 1074 und in ber Rofenfrangftraße.

Bubiche Unfichten genießt man auf dem Dome an mehreren Stellen, besonders von dem freien Plate vor dem Bendendorfichen Saufe Dr. 25, desgl. am turgen Domberge im Reftler'ichen Gatten

und vom Thurme der St. Nitolai= und Olaitirche.

Der Kern der Bevölkerung Revals ist vollkommen deutsch und der gesellige, gebildete und gastfreie Ton der hiesigen Deutsschen ist bekannt. Die glänzendste Zeit für Reval ist der Sommer, wo die Seebäder viel besucht werden und der esthnische Abel hieher kommt. Im Winter dagegen zieht sich der esthnische Abel mehr nach Petersburg; doch ist auch während dieser Jahreszeit das Leben hier nicht unangenehm: man besucht Gesellschaften, trinkt Thee, geht in Concerte, und zu Dause wird fleißig gelesen.

Sehr lebhaft geht es in ber erften Salfte bes Monats Marg in Reval ju, wo fich innerhalb der Stadtmauern fast der gange Abel Efthlands versammelt. Es ift dief die Zeit der Beschäfte, einer der vielen Ueberrefte des Mittelalters, wo fast alle Stadte ber Oftfee-Provingen folche Berfammlungetermine hatten, welche "die gemeine Begahlung" hießen, b. h. allgemeiner Bablungs= termin, indem alle Geldjahlungen auf diefen Termin gestellt und dann gleichzeitig andere Beschäfte aller Art, Gutervertäufe, Arenden auch wohl Familientransacte ic. abgeschloffen werden. Bor Alters fand "die gemeine Bezahlung", wie annoch zu Mitau, in der Johanniszeit statt, ber Darg tam fpater erft in Aufnahme. Geit= bem aber im Jahre 1826 die Credittaffe ihre Bahlungen auf ben Mart und September verlegte, ift ber Margtermin ber bedeutenofte geworden; der Johannistermin aber, jumal auch der einfallende Jahrmartt, der vor Zeiten nicht ohne Bedeutung war, nunmehr fast nur bem Damen nach eriftirt, wird zwar noch gehalten, hat jedoch an Frequeng und Geschäfteleben fehr verloren. Der Marg ift auch die Zeit, wo öffentliche und Privatballe, Concerte am häufigsten und am glanzenosten find, und bann taucht auch bas Theater, durch Bafte, besonders von der petersburger Buhne, unter= ftust, aus feiner tummerlichen Eriftenz ein wenig auf. Auffallend contraftirt mit dem Gewühl von glangenden Equipagen und eifrig daherschreitenden Ruggangern, von denen in den ersten 14 Tagen Des Mary die Stragen fich fullen, die unmittelbar- darauf eintretende Stille. Mur die hin und wieder fichtbaren Frachtfuhren erinnern daran, daß der Sandel, der den Binter über gestockt, wieder fich ju beleben anfängt.

Revals fernschöne, ehrwürdige Alterthumlichteit, die malerissichen Umgebungen, seine wohlwollenden, gemuthlichen Ginwohner, die freundlich entgegenkommende Humanität der Oberen, Alles verseinigt sich, dem Fremden die Stadt recht lieb und angenehm zu machen. Hiezu kommt noch die billige Miethe der Quartiere und

die Bohlfeilheit der Lebensmittel.

Die schöne Belt Revals liebt sehr bas Sticken und Rahen und vernachlässigt es barüber, den turzen Sommer in freier Luft zu genießen. Auch sind die hiesigen Frauen im Einmachen der berühmten Killo-Strömlinge, in der Bereitung des Meths u. dgl. sehr geschickt.

Die niederen Klaffen werden von einquartierten bienenden und ausgedienten Matrofen und Soldaten, von Packfnechten, Hausterlen, Taglöhnern u. bgl. m. gebilbet, und zeichnen fich nicht

felten durch Dugiggang und Truntenheit aus.

Die Stadt besitet in ihrer unmittelbaren Umgebung ein ihr eigen gehörendes, ziemlich bedeutendes Gebiet und außerdem noch 6 Patrimonialguter: Johannishof, Rautel, Nehhat, Koitjerw, gaht und habers, die in den Kirchspielen von harrien liegen. Sie machen jusammen 67% haten aus.

B. Das Stadtgebiet von Reval oder die Gegend um Reval, erstreckt fich nach Often und Beften 6 Berft weit von ber

Stadt. In Diefem Gebiete liegen:

1) Catharinenthal, 2 Berft öftlich von ber Stadt, am Strande, ein faiferliches Luftichloß mit einem Parte, den hier im Sumpfe ber großartige Gedante Peters bes Großen fouf. Sier ift auch das Baus Peters Des Großen, mit dem von ihm benuß= ten Berathe, und eine fehr befuchte Seebadanftalt, welche der Burgermeifter Bitt begründete. Die Leitung der Unstalt murde im Berbfte 1840 von einer Actiengefellichaft einer befondern Direction übergeben. Die Gefellichaft hatte eine fehr beträcht= liches Cavital zusammengebracht, um sowohl die Badeanstalt nebft dem jum Bereinigungspunkt für die Fremden bestimmten Salon, bem baju gehörigen Garten und den fonftigen Gebauden anju= taufen, und dadurch in ein für immer dem öffentlichen Intereffe Dienendes und mit besonderer Rucksicht auf diefes administrirtes Institut umzuwandeln, - als auch um alle diese Unftalten in dem Dage ju vergrößern, ju verbeffern und mit neuen Einrichtungen ju verfeben, wie die funftige Bestimmung berfelben es er= forderlich macht. 3m Berbfte bes Jahres 1840 hatte man mit den Umbauten und neuen Anlagen begonnen und diese Arbeiten mit fo großem Eifer vollführt, daß die gange Unftalt bereits am Pfingst=Sonnabend (den 17. Mai) 1841 dem Dublicum geoffnet werden tonnte. Es ift unmöglich in Abrede ju ftellen, und wird hier auch wohl von allen unparteiischen Beobachtern und Freunden des Fortschritts freudig anerkannt, daß die Direction, welche fich bei ihren Arbeiten die besseren Anstalten ähnlicher Art des Auslandes jum Mufter genommen, die ihr gestellte Aufgabe auf fehr bantens: werthe Art gelöft, indem fie überall die hinfichtlich der Ausdehnung und Bervolltommnung des Instituts oft genug und nament= lich von Fremden ausgesprochenen Buniche mit den vorhandenen Mitteln in eine hochft befriedigende Uebereinstimmung gebracht bat. In dem Saufe der marmen Geebader find außer ben neu einge= richteten Borgimmern noch zwei neue Badezimmer nebst Toiletten-Cabinet angelegt, fo wie auch für neue Badezimmer ju Sturgregen, Eropf = und Douchebadern geforgt worden. Die Zahl der Badehauschen in der Gee ift vermehrt worden; inebesondere aber ift man den Bunfchen der Freunde des Badens im offenen Meere badurch entgegengetommen, daß man zwei neue, unmittelbar an das Seeufer führende, von Baumen beschattete und mit Rube: plagen verfehene Bege angelegt, den einen aus dem Garten ber Badeanstalt, ben andern vom Eingange des Catharinenthalfchen Bartens. Die wesentlichsten und ausgedehntesten Berbesserungen aber find rudfichtlich alles beffen vorgenommen worden, mas Befelligteit, überhaupt Bergnugungen und behaglichen Lebensgenuß des gangen Publicums, der Fremden sowohl, als der Ginheimischen,

beforbern tann. Das bereits ermahnte Salongebande hat man um ein Stochwert erhöht und an deffen einer Seite eine Reihe bochft freundlicher und gefchmacooll eingerichteter Bimmer, die für Die Dauer ber Babegeit vermiethet werben, an ber andern, nach Der Cee ju gelegenen Geite aber einen geraumigen Balcon angebracht, von welchem aus man eine wahrhaft entguckende Musficht auf bas Meer, bas malerifd, gelegene Biems, ben Safen u. f. w. genießt. Außerdem find auch im untern Local mehrere Bim= mer, von benen befonders ein Speifefaal, ein Beitungszimmer, ein Billardzimmer und die jur Ginrichtung einer guten Gaftwirthichaft nothige Raumlichkeit ju bemerten find, jugebaut worden. Mus bem Speifefaal tritt man hinaus in's Freie. Bier, unter bem ermahn= ten Balcon, ift ein höchst angenehmer erhöhter Plat, ber burch leinene Behange gegen Sonne und Regen gefchutt wird, von welchem aus man nicht nur einen Theil bes jur Badcanftalt aehörenden Gartens überfieht, fondern auch der vorhin gedachten Musficht fich erfreut, mahrend hier fowohl als oben die toftliche frifche Seeluft die Freunde des Naturgenuffes umweht, und ihnen felbft an den heißeften Tagen eine erquidende Ruble jufachelt. Ein Chor von Mufitern und Gangern muficirt bier jeden Morgen. mahrend des Tages aber abwechselnd hier uud bei dem in Catha= rinenthal gelegenen Pavillon. Zwei Diligencen unterhalten fort= mahrend eine lebhafte Communication zwischen Catharinenthal, der Babeanftalt und ber Stadt Reval. In Betracht aller Diefer mit eben fo viet Sachtenntniß und Befchidlichteit als lebhaftem Gifer und großen Roften getroffenen Einrichtungen, fo wie auch bei dem Umftande, daß die Umgebung von Reval fo reich an überaus fcho= nen, ju Luftfahrten geeigneten Begenden ift, lagt fich wohl mit Sicherheit annehmen, daß hier Alles vereinigt ift, mas die -Fremden, die hier überdies Bohnung und alle Bedurfniffe mohl= feil und gut haben tonnen, herbeigiehen und die Berbeigezogenen aufriedenstellen, namentlich aber verhindern fann, daß, wie es mohl an manchen andern Orten ber Fall fenn mag, ber Benug bes dolce far niente in Langeweile übergehe. (Rig. 3tg. Rr. 64. 1841.)

2) Brigitten, mit welchem Ramen die Ruinen des Rlafters Marienthal, etwa 6 Berft nordweftlich von Reval, am Strande

belegt werden.

i

į

ŧ

3) Biegelstoppel (efthn. Teilistoppel), eine der Stadt Reval gehörige und über eine Berft nörblich von ihr gelegene Pferdeweide, auf einer Landjunge. Hier befindet fich ber Bottesacter der St. Dlais und St. Ditolaitirchen-Gemeinden, der in neuerer Beit erweitert, am 6. Gept. 1842 eingeweiht worden ift und mit feinem Balbchen und Dorfe bicht am Geeufer, ju angenehmen Opagiergangen einladet.

4) Die beiden Infeln Groß= und Rlein=Rarl (estin. Paljas= Saar). Sie liegen nur 2 bis 3 Berst von der Stadt, an der westlichen Einfahrt zur Rhede, ganz nahe bei Ziegelstoppel. Auf Klein=Karl befindet sich eine Batterie zur Vertheidigung der Rhede.

# Rirchspiele.

# 1. Das Rirdfpiel Jegelecht (efthn. Joelehtme Rirrif).

Es gränzt im Norden an den sinnischen Meerbusen, im Often an das Kirchspiel Kusal, im Westen an das Stadtgebiet von Reval, im Südwesten an das Kirchspiel St. Jürgens und im Süden an die Kirchspiele St. Jürgens und St. Johannis, enthält 182 schwedische, 137 % in der Ritterschaftstanzlei verzeichnete, 121 % im Consisten verzeichnete Haten und 2284 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden, 125 % Jaten und 1939 Seelen, den Städten Reval und Narwa gehören Güter 2 % Haten und 58 Seelen, den Patrimonialgütern 10 Haten und 287 Seelen. Das Kirchspiel enthält 9 Landgüter, 1 Kirche und 2 Kapellen.

a. Güter. \*)

1) Faeht (esthn. Bao ober Tondi). Dieses Gut ift hospitals und Patrimonialgut ber Stadt Neval, von der Postspurage besfreit, und hat 10 schwedische, 10 in der Ritterschaftstanzlei verzieichnete haten\*\*) und 287 Nevisionsseelen. Adresse: über Begelecht. \*\*\*)

2) Sabbinem (efthn. Sabinem), halt fich in tirchlicher Bes ziehung zu ber heiligen Geiftfirche in Reval und enthält 33/4 schwes bifche, 33/4 in ber Ritterschaftstanzlei verzeichnete Saten und mit Wiems und Raltofen 222 Revisionsfeelen. Abresse: über Reval.

- 3) Flgas, welches von Jaggowal abgetheilt ist (esthn. Uls gafft), enthält 10 in der Ritterschaftstanzlei verzeichnete Saten, 57/10 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und 129 Revisionssfeelen. Abresse: über Jegelecht.
- 4) Jaggowal ohne Sigas (eftin. Jäggala), am jegelechts-fchen Bache, enthält 60 fcmebifche, 23% in der Ritterschaftstanglei verzeichnete, 24% im Confistorio verzeichnete haten, 16% in ber

<sup>\*)</sup> Die hoflagen konnten wir wegen Mangels an Nachrichten nicht bei ben Gutern angeben.

<sup>\*\*)</sup> Der efthlanbifche hafen ift nominell 3/4 eines livlanbifchen, in ber That aber nach ber Größe ber Bauerleiftungen und ber Aussaat bes hofes 4/5.

\*\*\*) D. h. Abreffe ber Schreiben an bie nebenstehenben Guter und Baftorate.

Credittaffe verzeichnete Landhaten und 451 Revisionefeelen. Adresse: über Jegelecht.

5) Jegelecht (efthn. Joelehtme), am jegelechtschen Bache, enthält 9 schwedische, 9 in der Ritterschaftstanglei, 9 im Consistorio verzeichnete Saten, 9 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und 147 Revisionefeelen. Adresse: über Jegelecht. Auf Diefem Gute wurde am 31. Marg 1773 der um Die efthnische Sprache verdiente Jatob Johann Unton Birfchhaufen geboren.

6) Raltofen oder Rils (efthn. Lubja ja Riltfi perred), hält sich in kirchlicher Beziehung zu der heiligen Geistkirche in Reval und enthält 1 schwedischen und 1 in der Ritterschaftstanglei ver= zeichneten haten Ueber die Seelenzahl f. Wiems. Abreffe: über Reval.

7) Ranice (efthn. Ranito), enthält 2 fcwedifche, 2 in ber Ritterschaftstanglei, 2 im Confistorio verzeichnete Saten und 2 in der Credittaffe verzeichnete Strandhaten. Die Seelenzahl von Ranick ift in der von Rogum enthalten. Besittitel: Eigenthum.

Adresse: über Regelecht.

8) Kostfer (esthn. Kostiwerre), enthält 24 schwedische, 24 in der Ritterfchaftstanglei, 24 im Confiftorio verzeichnete Saten, 22 in der Credittaffe verzeichnete Land= und 2 Strandhafen und gahlt 289 Revisionefeelen. Besitettel: Eigenthum. Abreffe: über Jegelecht. Der Name des Gutes mag von jener Flache herruhren, Die fich swifchen der Strafe von Petersburg und dem Sofe vom 18. bis jum 20. Werftpfahl erftrectt. Diefe Flache bildete hochft wahrscheinlich ein Schlachtfeld, da auf derfelben noch viele Sügel fich erheben, voll Todtengebeine und alter Baffen. Auf diesem Gute werden Treppen=, Trottoir=, Gefime = und Grabfteine von einer durchaus nicht verwitternden Fliesgattung gefertigt.

9) Maart (efthn. Maardo), enthält 41 1/4 fcwedifche, 32 1/3 in der Nitterschaftkanzlei verzeichnete, 32 im Confistorio verzeich= nete Saten, 23% in der Credittaffe verzeichnete Land= und 93/5 Strandhaten und gahlt 579 Revifionsfeelen. Befittitel: Eigenthum. Adresse: über Jegelecht. Das Gut liegt in der Nähe

eines Gee's.

10) Mehhat (efthn. Mehhato), gehört der Stadt Reval, enthält 71/4 fcmedifche, 23/5 in der Ritterschaftstanglei verzeichnete, 2 im Confiftorio verzeichnete Saten, und jahlt 58 Revisionefeelen. Befittitel: Eigenthum. Adreffe: über Reval. Das But liegt am Brigittenbach.

11) Saage (efthn. Sabha), enthalt 15 fcmedifche, 11 in der Aitterschaftstanzlei verzeichnete, 8 im Confistorio verzeichnete Haten, 11 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 122

Revisionsseelen.

12) Biems mit der Insel Bulff (efthn. Biimfemois ja Aegnafaar), enthält 81/2 fcwebische und 81/2 in der Ritterschafts=

tanzlei verzeichnete haten und zählt mit habbinem und Kaltsofen zusammen 222 Revisionsseelen. Abresse: über Reval. Das Sut hält sich ebenfalls in tirchlicher Beziehung zur heiligen Geistirche in Reval, gehört der gräflichen Familie von Burhövden, hat freundliche Anlagen und Gärten, und eine Mineralquelle. Die Insel Bulff liegt nordöstlich vor der revalschen Rhede, ist 3 Werst lang und bewohnt.

## b. Beigepfarrte Gater.

1) Rumm, enthält 18 im Confistorio verzeichnete Baken, f. bas Kirchspiel Rusal. — 2) Die Inseln Groß= und Kleins Brangelsholm, enthalten 2 im Consistorio verzeichnete Baken.
— 3) Die Insel Rammo (estin. Rammosaar), zu hannijögi, im Kirchspiele St. Johannis, gehörig.

#### c. Filiale

ju diesem Kirchspiele sind Brangelsholm und Rantfer.

### 2. Das Rirchfpiel St. Johannis (efthie. Barjo Jani Ririf).

Es gränzt im Norden an das Kirchspiel Jegelecht, im Often an das Kirchspiel Kusal und an Jerwen, im Westen an das Kirchspiel Jürgens, im Süden an das Kirchspiel Kosch und zählt 258'/s schwedische, 173% in der Ritterschaftstauzlei, 172% im Consisterio verzeichnete Haten und 2627 Revisionsseelen; von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Beste von Privatpersonen besinden 1721/20 Haten und 2625 Seelen, den Landstücken 11/3 Haten und 2 Seelen.

#### a. Güter.

1) Arrofull (efthn. Arrofulla), enthält 36 fcmebifche, 18% in ber Ritterschaftstanzlei verzeichnete, 1 im Confistorio, 18% in ber Credittaffe verzeichnete Landhafen und jählt 247 Re-visionsseelen. Besistitel: Eigenthum. Abreste: über Reval.

visionsseelen. Besistitel: Eigenthum. Abresse: über Reval.

2) Campen (esthn. Kambimois), an einem Bache, enthält 45 schwedische, 24½ in der Ritterschaftstanziei, 24½ im Consistorio verzeichnete, 24¼ in der Eredittasse verzeichnete Landhaken und zählt mit Rasick 597 Revisionsseelen. Besistitel: Eigensthum. Abresse: über Jegelecht und St. Johannis-Dastorat.

3) Fegefeuer (cfthn. Kimwilo), enthält 20 schwedische, 6% in der Ritterschaftskanzlei, 2% im Consistorio, 6% in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 164 Revisionsseelen. Bessistitel: Eigenthum. Abresse: über Jegelecht. Das Schloß Fegeseuer an der Broe hat malerisch schön gelegene Ruinen, die früher viel bedeutender gewesen seyn müssen, und eine Naturmerkwürdigsteit, nämlich schwimmende Infeln auf dem an der Offseite der Schloßruine gelegenen Teiche. Der liebliche Fluß mit seinen herrlich bewachsenen Ufern steht nämlich, vermittelst eines Kanals, mit mehreren Teichen in Verbindung, die zunächst unter den Ruisse

nen des Schlosses liegen. Diese Teiche, die jum Theil verwachsen sind und auf deren Oberstäche verschiedene Gras: und Schilfarten wachsen, haben eine bedeutende Tiese und junächst am Flusse und am Schlosse ihren Wasserspiegel rein erhalten. Reißen sich nun von den oberhalb sich erzeugenden Erdschichten einzelne Massen sich die zum Theil mit Ellerngebusch bewachsen sind, und nähern sich diese, vom Winde getrieben, den gegenüber liegenden Ufern des Teiches, so sieht man oft diese kleinen Inseln herumschwimmen, und wird eine Schleuse am Kanal geöffnet, so geht eine solche Insel auch wohl in den Fluß herüber und wird von diesem über den Damm entführt, wo dieselbe zertrümmert. Diese Inseln sind ein Lieblingsaufenthalt der zahmen Wasservögel, die hier brüten und zur Verschönerung der Gegend beitragen.

4) Hallinap, mit den Infeln Groß= und Klein= Bransgelsholm und ohne Kaunisaar (esthn. Saljawa ja Pranglisaar ja Atsisaar), enthält 251/3 schwedische, 151/3 in der Ritterschaftsstauglei, 13 im Consistorio, 131/3 in der Creditasse verzeichnete Land= und 2 Strandhaken und zählt 297 Revisionsseelen. Besitel: Eigenthum. Adresse: über Jegelecht und St. Johannisspassente. Die genannten Inseln liegen im finnischen Meerbusen. Die erstere, von der wir bereits beim Kirchspiele Jegelecht gessprochen haben, ist bewohnt, schmal, aber gegen 4 Werft lang. Klein= Wrangelsholm liegt südlich von Groß=Wrangelsholm

und wird nur als heuschlag und Baide gebraucht.

5) Sannijöggi (efthn. Sannijoe), am jegelechtschen Bache, enthält 371/2 schwedische, 341/2 in der Ritterschaftskanzlei, 331/3 im Confistorio, 341/3 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 588 Revisionsseelen. Besitztiel: Pfand. Abresse: über Jegelecht.

6) Kaunisaar (eftin. Kaunisaare), am jegelechtschen Bache, Landstück, welches von Sallinap abgetheilt ift, enthält 1 im Consistorio, 11/2 in der Ereditkaffe verzeichnete Landhaken und jählt 2 Revisionefecten.

7) Redder (estin. Rehra), am jegelechtschen Bache, enthält 111/2 schwedische, 92/3 in der Aitterschaftstanzlei, 92/3 im Consistorio, 92/3 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 154 Revisionsfeelen. Besitztel: Eigenthum. Abresse über Jegelecht und St. Johannispastorat.

8) Penningby (eftin. Penningi), in der Rahe der Brobe, enthält 323/4 schwedische, 22 in der Ritterschaftstanzlei, 174/5 im Consistorio, 22 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 270 Revisionsseelen. Besistitel: Eigenthum. Abresse: über Segelecht.

9) Pergel und Rettel (efthn. Perrila ja-Retla), an einem Bächlein, enthält 301/2 fcmebifche, 301/2 in ber Ritterschaftstanglei, 30 im Confistorio, 131/2 in ber Credittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 308 Revisionsseelen. Besistitel: Eigenthum. Abresse: über Jegelecht und St. Johannispastorat.

b. Frite...

Pappenpahl (effin. Paprinelle , Krunigentinne. Ibe-fe-

## e, Beigerfattte Giten.

1) Allafer, enthält if im Centitut vergedenen Diet und liegt im Rirchfpiele Rofch.

2) Laaft, enthält 1 im Configerie vergeichneten Greien und

liegt im Rirdfpiele Ct. Jurgens.

3) Jaggowall, enthält 8 im Confiferio verzeichmere Greier

und liegt im Rirchfpiele Jegelecht.

4) Pldfer, enthält 18 im Confitorio verzeichnere Duten und liegt im Rirchfpiele Roich.

# B, Mirmfpiel St. Jürgens (effin. Barri Rirritt.

C6 granzt im Morden an das revalsche Stadtgebeit und an das Mirchspiel Jegelecht, im Often an das Kirchspiel Et. Johannis, im Westen an das Kirchspiel Regel, im Suden an die Kirchspiele Haggers und Kosch, enthält 201"/20 schwedische, 165" in
der Mitterschaftstanziel, 1611/20 im Consistorio verzeichnete Haten
ind 2070 Mevisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern,
welche sich im Bestis von Privatpersonen besinden 57% haten,
1044 Feelen; den Krongütern 163/4 Haten, 291 Seelen; dem
Vandrachseuliegto 30% Haten, 472 Seelen; dem Pastrimonialgütern 47
haten und hill Ceelen.

#### n. Wüter.

1) Arrowall (estin. Arrowalla), enthält 41/4 schwedische, 41/4 in ber Mitterschaftstanglet, 31/4 im Confistorio, 41/4 in der Leebletasse prezeldnete Landhaten und gablt 122 Revisionsseelen.

Mefibeltel ! Einenthum. Abreffe: über Reval.

7) und il) Johannishoff (estin. Rae) und Cautel (estin. Anutialla), letteres am Brigittenbache, enthalten zusammen 117/4 ichwedische Baten, ferner enthält Johannishoff 36 in der Mitterschaftetanglet, 27 im Consistorio verzeichnete Saten, nebst 114 Merifionsferlen, und Cautel 11 in der Ritterschaftstanglei, 11 im Consistorio verzeichnete Saten, nebst 175 Revisionsseelen. Uribe sind Bospitals und Patrimonialguter der Stadt Reval und pun der Postfourage, Lieferung befreit. Abresse: über Reval.

4) Convnal (efthn. Kurna), an einem Bachlein, enthalt 25 schwedische, 14% in ber Ritterschaftstanglei, 14% im Confistorio, 14% in ber Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 222 Resvistonsfeelen. Bestetel: Eigenthum. Abreffe: über Reval.

5) Laadt (efthn. Lagged), am Brigittenbache, enthält 221/, schwedische, 165/, in der Ritterschaftstanzlei, 12 im Consistorio verzeichnete Saten und 291 Revisionsseelen. Besittel: Eigenthum.

Adresse: über -Reval.

:

6) Moick (esthn. Moigo), enthält 15¾ schwedische, 15¾ in der Ritterschaftstanzlei verzeichnete haten und zählt 215 Revissionsseelen. Der hof gehört der Domkirche und dem Domhospital zu Reval und hält sich auch zu genannter Kirche; 2 Dörfer des Hofes halten sich zur heiligen Geisttirche in Reval und nur das Dorf Paiopae zum Kirchspiele St. Jürgens. Moick ist von der Postfourage-Lieferung befreit. Abresse: über Reval.

7) Nappel (esthn. Nabbala), an einem Bächlein, enthält

7) Rappel (efthn. Nabbala), an einem Bachlein, enthalt 46% schwedische, 30% in ber Ritterschaftskanzlei, 30% im Conssistorio verzeichnete haken und gahlt 472 Revisionsfeelen. Das Gut gehört bem Collegium ber Landrathe. Abresse: über Reval.

8) Rosenhagen (esthn. Lehmja mois), an der Straße nach Reval, enthält 171/4 schwedische, 111/3 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und

gablt 179 Revisionsseelen. Adresse: über Reval.

9) Groß: Sauß (efthn. Rareperre), an einem Bachlein, enthält 223/4 schwedische, 141/3 in der Ritterschaftskanglei, 143/3 im Confistorio und 141/3 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 290 Revisionsseelen. Hier find Ruinen eines Rlosters. Abresse: über Reval.

10) Bait (esthn. Waida), am Brigittenbache, enthält 15 schwedische, 121/3 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 230 Revisionse seelen. Abresse: über Reval.

## b. Beigepfarrte Guter.

1) Arrofull, im Richspiele St. Johannis, enthält 16% im Consistorio verzeichnete Saken. — 2) Loal, im Richspiele Rosch, enthält 1 im Consistorio verzeichneten Saken. — 3) Moick, enthält 6 im Consistorio verzeichnete Saken.

#### c. Baftorat.

St. Jürgens (efthn. Jürri Kirrit) enthält 1 in der Ritzterschaftstanglei und im Consistorio verzeichneten Saten und jählt 36 Revisionsseelen.

# Infeln an der Rufte von Oft- Sarrien.

Die größte darunter ist Nargen oder Nargen (esthn. Nais Saar). Sie liegt gegen 20 Werst von Reval, nordwestlich von der dasigen Rhede, ist gegen 3 Werst breit und 9 Werst langist waldig, und wird von 65 freien Schweden bewohnt, die sich zur Gemeinde der schwedischen Kirche iu Reval halten. Auf der nördlichen Spise der Infel ist ein hölzerner Leuchtthurm und auf der sudlichen eine kleine Schanze.

# B. Ber Diftriet Sud-Harrien.

Er gränzt im Norden an Oft-Harrien, im Often an Wierland und Jerwen, im Westen an West-Harrien, im Suden an Livland, hat einen Flächenraum von 2038 Merst, enthält 1299 1/2/0 schwedische, 971 11/180 in der Nitterschaftskanzlei, 980 19/20 im Consistorio verzeichnete Haken und 16,191 Revisionsseelen. Bondiesen gehören den Landgütern, welche im Besitz von Privatpersonen sich besinden 808 19/20 Haken, 13,601 Seelen; den Krongütern 18/3 Haken, 227 Seelen; den Appanagegütern 59 13/20 Haken, 1048 Seelen; dem Landraths-Collegio 82 1/3 Haken, 1246 Seelen; den Pastoraten und der Domkirche 21/4 Haken und 69 Seelen. Der District enthält 73 Landgüter, 4 Pastorate: Haggers, Jörden, Kosch und Rappel, 4 Kirchen und 1 Kapelle.

# · 1. Das Rirchfpiel Baggers.

Es gränzt im Norden an die Rirchspiele Regel und St. Jürgens, im Often an die Rirchspiele St. Jürgens und Rosch, im Südosten an das Rirchspiel Jörden, im Süden an die Rirchspiele Jörden und Rappel, im Westen an das Rirchspiel Niss, enthält 256½ schwedische, 208¾ in der Ritterschaftstanzlei, 226¾ im Consistorio verzeichnete Haken und 3177 Revisionsseelen; von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besitz von Privatpersonen besinden, 206¾ Haken und 3120 Seelen.

#### a. Güter.

1) Abbila (esthn. Abdila-mois), an einem Bächlein, entshält 201/4 schwedische, 171/5 in der Ritterschaftskanzlei, im Conssistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 267 Revisionssvelen. Adresse: über Runafer und Haggers.

2) Angern (esthn. Angria), nicht weit von Sallentack, entshält 121/2 schwedische, 63/2 in der Kitterschaftskanzlei, 44/2 im Conssistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und jählt 153 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer und Haggers.

3) Erlenfelb (estin. Ohholeppe), im Suben bes Kirchspiels, in ber Rahe cines Morastes, enthält 5½ in ber Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landshaten und gählt 70 Revisionsseelen. Abresse: über Runaser und Haggers.

. 4) Haiba (esthn. Haiba), in der Nähe der Straße nach Reval, enthält (außer 11/4 haten nach Ruil) 121/4 schwedische, 11 in der Ritterschaftstanzlei, 121/4 im Consistorio und in der Creditztasse verzeichnete Landhaken und 186 Revisionsseelen. Abresse; über Rungfer.

5) Relp (efthn. Relba), gang in ber Nahe eines Moraftes, enthalt 51/3 in ber Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in ber

Credittaffe verzeichnete Saten und 61 Revisionsfeelen. Abreffe: über Runafer und Saggers. (S. Neuhof.)

6) Kirdal (estin. Kirdalo), enthält 6 schwedische, 14/3 in der Ritterschaftstanzlei verzeichnete Landhaken und zählt 59 Res

visionsseelen. Adresse: über Runafer und Saggers.

7) Kirna (esthn. Kirno), an einem Bache, enthält 7/2 schwes bische, in der Ritterschaftskanzlei und in der Creditkasse verzeichs nete Landhaken und zählt 115 Revisionsseelen. Adresse: über Runafer. (S. Robhat.)

8) Kohhat (esthn. Robbila), an einem Bache, enthält 8 /8 schwedische und in der Ritterschaftstanzlei, mit Kirna 11 /3 im Confistorio, und 8 /4 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und

jählt 111 Revisionefeelen. Adresse: über Runafer.

9) Rurt na (esthn. Kurtna), am tegelschen Bache, enthält 4½ schwedische, 23/5 in der Ritterschaftstanzlei, mit Rirdal 43/5 im Consistent und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 51 Revisionsfeelen. Abresse: über Reval.

10) Limmat (eftin. Lummando), an einem Bache, enthält 71/2 schwedische, 31/5 in der Ritterschaftstanzlei, 41/3 im Consistorio verzeichnete Landhaten und zählt 49 Revisionsfeelen. Abresse: über

Runafer und Saggers.

11) Loal (efthn. Lohho), am tegelichen Bache und an der Straße nach Reval, enthält 12 fcmedische (mit Roa), 14 in der Ritterschaftstanzlei, im Consisterio und in der Credittasse verzeichenete Landhaten, und jählt mit Roa 229 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer und Saggers.

12) Mähtüll oder Mätül (efifin. Mätülla) enthält 15 schwedische, 8% in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio, und 811/20 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 137 Res

viftonefeelen. Adreffe: über Runafer und Saggere.

13) Neuhof (efthn. Uemois), an einem kleinen Bache, und in der Nähe eines Morastes, enthält (mit Kelp und Erlenfeld) 151/4, schwedische, 14/5 in der Ritterschaftskanglei, 2 im Consistorio und 14/5 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 40 Revisionsseelen. Abresse über Runafer und Saggers.

14) Pachel (efthn. Pahtla), im Often des Rirchfpiels, in der Nähe eines Moraftes, enthält 15 schwedische, in der Rittersschaftestanglei, im Confiftorio und in der Eredittaffe verzeichnete Saten und jählt 200 Revisionsseelen. Abresse: über Rungfer und

Baggers.

15) Pajac, enthält 12 im Confiftorio verzeichnete Saten.

Adresse: über Runafer und Saggers.

16 Rabbifer (efthn. Rabbiwerre), enthält 221/2 schwedische, 151/3 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Creditztaffe verzeichnete Landhaken und zählt 206 Revisionesseelen. Abresse: über Runafer und haggers.

17) Roa (eftn. Roa), an der Strafe nach Reval, enthält 2 schwedische Landhaten. S. Loal. Adresse: über Runafer und Saggers.

18) Ruil (efthn. Ruila), mit 1/4 Saten von Saiba, an ei= nem Bache, enthält 171/4 schwedische, 181/2 in der Ritterschafts= fanglei, 15 im Confiftorio und 171/4 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 329 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer und Saggers.

19) Sallentack (efthn. Sallotaggo), in der Rahe eines Waldes, enthält 14 schwedische, 101/5 in der Ritterschaftstanglei, 93/5 im Confistorio und 104/5 in der Credittaffe verzeichnete Land=

haten und gahlt 136 Revisionsseelen. Abresse: über Reval. 20) Outlem (efthn. Sutleppa), in der Rahe von Dahtull, enthält 15 schwedische, 123/3 in der Ritterschaftstanzlei und 12 im Confiftorio verzeichnete Landhaten und gahlt 180 Revisionsseelen. Adreffe: über Runafer und Saggers.

21) Tois (efthn. Tohhife), am tegelichen Bache, enthalt 141/2 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Saten und gahlt 155 Revisionsseelen.

Adreffe: über Runafer.

22) Bredenhagen (efthn. Maidla), an einem Bache, ent= halt 15% fchwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 220 Re= visionsseelen. Abreffe: über Reval. Sammtliche Guter liefern ihre Postfourage im Binter der Station Jewe.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Lais, im Rirchfviele Diffi, enthält 1 im Confiftorio verzeichneten Landhaten. - 2) Sact, im Rirchfpiele Regel, enthält 12 im Confiftorio verzeichnete Landhaten. - 3) Ochwarben, im Rirchfpiele Riffi, enthält 21/2 im Confistorio verzeichnete Saten.

#### c. Baftorat und Rirde.

Saggers (efthn. Saggeri Rirrif), enthalt 2 in der Ritter= Schaftstanglei und im Consistorio verzeichnete Landhaten und gablt 57 Revifionsfeelen. Adresse: über Runafer.

#### 2. Das Rirdfpiel Joerden.

Es grangt im Morden an bas Rirchspiel Saggers, im Mordoften an das Rirdsspiel Rofd, im Often an Jerwen, im Beften an die Rirchspiele haggers und Rappel, im Guden an Livland, enthält 3165/48 schwedische, 20713/20 in der Ritterschaftskanglei, 2013/5 im Confistorio verzeichnete Saten und 3740 Revisionefeelen. Von Diefen gehoren ben Landgutern, welche fich im Befit von Privatpersonen befinden 1251/4 Saten, 2489 Geelen; dem Landrathes Collegio 82% Safen und 1246 Seelen.

#### a. Guter.

1) Groß= und Rlein=Attel (Atla ja Biro), an einem Bache, enthält 221/2 ichwebische, 101/3 in ber Ritterschaftskanzlei.

im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 185 Revisionefeelen. Abresse: über Reval und Pastorat Swerden.

2) Haehl (esthn. Inglisti), an einem Bache, enthält 27% schwedische, 21% in der Ritterschaftskanzlei, 14% im Consistorio und 21% in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 364 Revisionsseelen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

3) Serküll (esthn. Hergla), an einem Bache und in der Räche von Moraften, enthält 41/4 schwedische und in der Rittersschaftskanzlei, (mit Saremois) 8 im Consistorio und 41/4 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt (mit Saremois) 223 Revisionsseelen. Das Gut ist mit Saremois einherrig. Adresse: über Reval und Pastorat Joerden.

4) Soerdel (efthn. Hörreda), ebenfalls an einem Bache, enthält 9 fcmebifche, in ber Ritterschaftstanzlei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 164 Res

visionefeelen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

5) Jerley (esthn. Jerlepya), oder Jerwley, an einem See, enthält 87/8 schwedische, 52/5 in der Ritterschaftskanzlei (mit Ummern), 62/5 im Consistorio und 52/5 in der Creditkasse verzeichenete Landhaken und zählt (mit Ummern) 136 Revisionsseelen. Das Gut ist mit Ummern einherrig. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

6) Joerden (efthn. Juro), enthält 15 ichwedische, 61/5 in der Mitterschaftstanglei, 7 im Consisterio und 61/3 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 134 Revisionsseelen. Abresse:

über Reval und Paftorat Joerden.

7) Kan oder Kai (esthn. Kaiomols), in der Nähe mehrerer Sumpfe, enthält 571/2 schwedische, 46 in der Ritterschaftskanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 747 Revissionsselen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

8) Kedwa (esthn. Redwa), im Suben des Kirchspiels, an einem Bache und in einer morastigen und waldigen Gegend, entshält 93% schwedische, 63% in der Ritterschaftstanzlei, 33% im Conssistorio und 63% in der Eredittasse verzeichnete Landhaken und zählt 141 Revisionsselen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

9) Kuimes (esthn. Ruimetfa), in der Nähe mehrerer Moräfte, enthält 50% schwedische, 36% in der Ritterschaftskanzlei, und im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 499 Revisionsseelen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

10) Machters (estin. Mahtra), in einer morastigen Gegend, enthält 10% schwedische, 6% in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 145 Revisionsseelen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

11) Maybel vber Maidel (efthn. Maidla), an der Granje bes Rirchfpiels Rappel, an einem Bache; enthält 27 fcmedifche,

143/5 in der Ritterschaftstanzlei, 11 im Consistorio und 143/5 ter der Creditasse verzeichnete Landhaken und zählt 327 Revisions=

seelen. Adresse: über Reval und Pastorat Joerden.

12) Panel oder Pael (eftin. Dae), in einer moraftigen Gegend, enthält 13 ichwedische, 9 in der Aitterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gable 122 Revisionsseelen. Abreffe: über Reval und Pastorat Joerden.

13) Pirt (estin. Pirgo), an einem Bache, enthält 71/2 schwe= bische, 43/3 in der Ritterschaftstanzlei, 5 im Consistorium und 43/5 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und gahlt 98 Revisiones=

feelen. Adreffe: über Reval und Paftorat Joerden.

14) Purgel (esthn. Purrila), an einem Bache und in einer waldigen Gegend, enthält 12%/16 schwedische, 7 in der Rittersschaftstanzlei, 10 im Consistorio und 7 in der Credittasse verzieichnete Landhaken und zählt 184 Revisionsseelen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.

15) Saremois (esthn. Saremois), enthält 15 schwedische, 31/3 in der Ritterschaftstanziei und in der Credittasse verzeichnete Landhaten. (S. Hertull.) Abresse: über Reval und Pastorat

Joerden.

- 16) Seilie (efthn. Selli), an einem Bache und in der Rähe einer waldigen Gegend, enthält 221/2 schwedische, 15% in der Ritterschaftstanzlei, 11/3 im Consistorio und 151/3 in der Creditztaffe verzeichnete Landhaken und zählt 266 Revisionsseelen. Abresse: über Reval und Pastorat Joerden.
- 17) Ummern (efthn. Umro), in der Nähe von Jerwlep, enthält 31/2 schwedische, 1 in der Ritterschaftstanzlei und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten. (S. Jerlep.) Adresse: über Reval.

## b. Beigepfarrte Guter.

1) Sabbat, im Rirchspiele Kosch, enthält 6 im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 2) Alt=Sarm, im Rirchspiele Rosch, enthält 8½ im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 3) Reus Sarm, ebendaselbst, enthält ½ im Consistorio verzeichneten Landshaken. — 4) Redenpah, im Rirchspiele Rappel, enthält 5½ im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 5) Sallentack, im Rirchspiele Paggers, enthält ½ im Consistorio verzeichnete Landhaken.

#### c. Baftorat und Rirde.

Joerben (efthn. Juro-Kirrit), ohne Hatenzahl, jahlt 5 Revisionsseelen. Abresse: über Reval. Auf bem hiesigen Pastorate wurde am 24. Juni 1777 der um die esthnische Sprache perdiente Pastor Arnold Friedr. Joh. Knupffer geboren.

#### 8. Das Rirdfpiel Rofd.

Es grant im Norden an die Kirchspiele St. Johannis und Jürgens, im Often an Jerwen, im Besten an bas Kirchspiel

Saggere, im Sudwesten an das Rirchspiel Jörden, im Guden an Jermen, enthält 3363/40 fdwedifche, 2561/2 in der Ritterfchafts. tanglei, 228 im Confiftorio verzeichnete Saten und 4291 Revisions= feelen; von diefen gehoren ben Landgutern, welche fich im Befit von Drivatperfonen befinden, 256 / Baten und 4291 Seelen.

- 1) Allafer (efthn. Allawerre), an einem Bache und in einer waldigen Gegend, enthält 221/4 schwedische und in der Ritter= ichaftstanglei, 22 im Confistorio und 13% in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und gahlt 441 Revisionsseelen. Abreffe: über Reval.
- 2) Sabbat (efthn. Sabbaja), im Gudweften des Rirchfpiels. ohne Saumes, enthält 171/4 fcmedifche, 11 in der Mitterfchafts= tanglei, 61/5 im Confistorio und 11%, in der Credittaffe verzeich= nete Landhaten und gahlt 222 Revifionsscelen. Adresse: über Rofch.

3) Alt= Barm (efthn. Djafu), an einem Bache, enthalt 273/4 schwedische, 14 in der Ritterschaftstanglei, 51/2 im Confistorio und 14% in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und gahlt 251 Revisionsfeelen. Adresse: über Rofch.

4) Neu-Sarm (efthn. Sarmi), ebenfalls an einem Bache, enthält 15 schwedische, 103/3 in der Ritterschaftekanglei, 101/10 im Confiftorio und 10% in der Creditfaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 199 Revisionefeelen. Abresse: über Rofch.

5) Rau (efthn. Erigi), in ber Nahe von Sabbat, enthalt 24 schwedische, 21% in der Ritterschaftstanglei, 21% im Consistorio und 14 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 213

Revisionsfeelen. Adresse: über Rofch.

6) Meets oder Mers (efthn. Ramwila), enthält 36 fcmes bische, 27 in der Ritterschaftstanglei und im Confistorio verzeich= nete Landhaten und jählt 418 Revisionsseelen. Adresse: über Rofch. Das Gut ift mit Pallfer einherrig.

7) Neuenhof, am Brigittenbach und in einer waldigen Gegend, und Rirrimeggi (efthn. Uemois ja Rirremae), enthalt 60% schwedische, 43% in der Ritterschaftskanzlei, 43 im Consi= storio und 431/5 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 640 Revisionsseelen. Adresse: über Rosch.

8) Orren hof (efthn. Orro), enthält 181/5 schwedische und in der Ritterschaftstanglei, 18 im Confiftorio und 18% in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und gahlt 252 Revisionsseelen. Das But gehort dem Berein jur Ginführung der Merinogucht in Efth= Adreffe: über Roich.

9) Pallfer (efthn. Pallwerre), in einer maldigen Gegend, enthält 321/2 schwedische, 241/2 in der Ritterschaftstanglei und 241/2 im Confistorio verzeichnete Landhaken und jählt 479 Revisions=

seelen. Adresse: über Kosch. (S. Meets.)

10) Rafic. (efthn. Rafite), enthält 19% schwedische, 12% in der Ritterschaftstanglei, 12% im Consistorio und 12% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten. Ueber die Seelenzahl f. Campen.

#### b. Forftei.

Pappenpahl (efthn. Pappipallo), Rroneigenthum. Abreffe: über Jegelecht und St. Johannispaftorat.

#### c. Beigepfarrte Guter.

1) Allafer, enthält 1/2 im Consistorio verzeichneten Saken und liegt im Rirchfpiele Rosch.

2) Laadt, enthält 1 im Consistorio verzeichneten Saten und

liegt im Rirchfpiele St. Jürgens.

3) Jaggowall, enthält 8 im Consistorio verzeichnete haten

und liegt im Rirchspiele Jegelecht.

4) Picfer, enthält 18 im Confistorio verzeichnete Saten und liegt im Rirchfviele Rosch.

## 3. Rirchfpiel St. Jürgens (efthn. Juri Rirrif).

Es gränzt im Norden an das revalsche Stadtgebiet und an das Rirchspiel Zegelecht, im Often an das Rirchspiel St. Johannis, im Besten an das Rirchspiel Regel, im Süden an die Rirchspiele Haggers und Rosch, enthält 2011/20 schwedische, 1681/20 in der Ritterschaftstanzlei, 1611/20 im Consisterio verzeichnete Haten und 2576 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden 5719/20 Haten, 1043 Seelen; den Krongütern 163/4 Haten, 291 Seelen; dem Landrathscollegio 303/3 Haten, 472 Seelen; dem Pastorat und der Domfirche 163/4 Haten, 251 Seelen; den Patrimonialgütern 47 Haten und 519 Seelen.

#### a. Guter.

1) Arrowall (esthn. Arrowalla), enthält 41/4 schwedische, 41/4 in der Ritterschaftstanziei, 31/4 im Consistorio, 41/4 in der Credittaste verzeichnete Landhaken und zählt 122 Revisionsseelen. Besitztiel: Eigenthum. Abresse: über Reval.

2) und 3) Johannishoff (eftin. Rae) und Cautel (eftin. Rautjalla), letteres am Brigittenbache, enthalten jusammen 321/5 schwedische Haten, ferner enthält Johannishoff 36 in der Ritterschaftstanzlei, 27 im Consistorio verzeichnete Saten, nebst 344 Revisionsseelen, und Cautel 11 in der Ritterschaftstanzlei, 11 im Consistorio verzeichnete Haten, nebst 175 Revisionsseelen. Beide sind Hospitals und Patrimonialguter der Stadt Reval und von der Postfourageslieferung befreit. Abresse: über Reval.

4) Cournal (efthn. Rurna), an einem Bachlein, enthält 25 schwedische, 143/5 in der Ritterschaftstanzlei, 144/5 im Consistorio, 143/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 222 Revisionsfeelen. Besiteitel: Eigenthum. Abreffe: über Reval.

5) Laadt (efifn. Laggedi), am Brigittenbache, enthält 221/3 schwedische, 163/4 in ber Ritterschaftstanzlei, 12 im Consistorio verzzeichnete haten und 291 Revisionsseelen. Besittitel: Eigenthum. Abresse: über Reval.

6) Moick (efthn. Moigo), enthält 15¾ schwedische, 15¾ in der Ritterschaftskanzlei verzeichnete haken und zählt 215 Revissionsseelen. Der hof gehört der Domkirche und dem Domhospital zu Reval und hält sich auch zu genannter Kirche; 2 Därfer des Hofes halten sich zur heiligen Geistriche in Reval und nur das Dorf Paiopae zum Kirchspiele St. Jürgens. Moick ist von der Postfourage=Lieferung befreit. Abresse: über Reval.

7) Nappel (esthn. Nabbala), an einem Bächlein, enthält

7) Rappel (efthn. Nabbala), an einem Bachlein, enthalt 46% fcwebische, 30% in ber Ritterschaftskanglei, 30% im Consfitorio verzeichnete haten und gahlt 472 Revisionsfeelen. Das Gut gehört bem Collegium ber Landrathe. Abresse: über Reval.

8) Rosenhagen (efthn. Lehmja mois), an der Strafe nach Reval, enthält 171/4 schwedische, 111/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gablt 179 Revisionsseelen. Abresse: über Reval.

9) Groß. Sauß (efthn. Kareperre), an einem Bachlein, enthält 223/4 schwedische, 141/5 in der Ritterschaftstanzlei, 143/5 im Confistorio und 141/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 290 Revisionsseelen. Hier sind Ruinen eines Rlosters. Abresse: über Reval.

10) Bait (efthn. Baida), am Brigittenbache, enthält 15 schwedische, 121/3 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 230 Revisiones feelen. Abresse: über Reval.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Arrofull, im Rirchspiele St. Johannis, enthält 16% im Consistorio verzeichnete Saten. — 2) Loal, im Rirchspiele Rosch, enthält 1 im Consistorio verzeichneten Saten. — 3) Moick, enthält 6 im Consistorio verzeichnete Haten.

#### c. Paftorat.

St. Jürgens (efthn. Jürri Kirrit) enthält 1 in ber Ritzterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichneten Saten und gablt 36 Revisionsseelen.

# Infeln an ber Rufte von Oft-Barrien.

Die größte darunter ift Nargen oder Nargen (estin. Rais Saar). Sie liegt gegen 20 Berft von Reval, nordwestlich von der dasigen Rhede, ist gegen 3 Berst breit und 9 Berst langist waldig, und wird von 65 freien Schweden bewohnt, die sich zur Gemeinde der schwedischen Kirche iu Reval halten. Auf der nördlichen Spige der Infel ist ein hölzerner Leuchtthurm und auf der sudlichen eine kleine Schanze.

- 12 in der Marcellindischungen, um Smillinen und in der Eendresfielle vorzenhaute kuntlinden und sätte III Remiliantischen. Ideerste: idee Rannisc und Rannet.
- (1) Eberter eilen Bindulle, nicht mit von Ledierl, auflät (1) z innertige. (2) m der Namerbaristunger, im Loubilots dat in der Ledutlafe verzennere Lutitalien und zihle Bis Ledikonsfeder. Inrefer ihrer Lunger und Lungel.
- 21 Chernach, feiner Chentus eille. Obbetsele), in dem nathene mit normligen Bround, auchät is Konreksche, Vis in der Armeldarischunger. In Constituen und in der Crediefalse vergedonere kanthalten und jähr ist Renslandserfen. Mersfe: iber Annaber und Rannet.
- 12 Piffre effin. Püblimut, un der Guinge der Bied. enchält nic Rindult Tie immenione. Die in der Rinnerfdafiskanzlet und im Confident. I in der Erzbickaffe verzeichnere Landhalen und zihlt im Rentinnsferten. Aberfer über Sörefüll.
- 13; Arthill fester. Antilla , an der Scrufe und Revel, auchile Mig ihnetriche, Mig in der Alexanderistunglei und im Confisione, Mig in der Confisioner Candhafen und siele Tiel Revisionsiecken. Arvester über Ammere und Reppel.
- 14) Riddata (eithu. Mitala), in der Ribe von Pühhat, enthäte 1<sup>2</sup>5 in der Richerickafiskurzlei und im Confiderie, 1 in der Crebitaffe verzeichneren Saken und zihit 34 Revisionisselen. (C. Pubhat.) Abresse: über Eiletist.
- 15) Caage (entr. Amita), an einem Bade, enthalt 22% fowebifde, in der Nieverkhafestanzlei, im Confifterio und in der Creditaffe verzeichnete Landhaken und gabtt 305 Revifionsfeelen. Jabelt. Abreffe: über Runafer und Rappel.
- 16) Cictlecht (efthn. Ciffeldi), enthält 281: schwedische, 17% in der Mitterschaftstanzlei, im Confiftorio und in der Ereditetaffe verzeichnete Landhalen und zählt 265 Revisionefecten. Adresse: über Munafer und Nappel.
- 17) Bahhatant (efth. Bahhatonno), dicht an der Strafe nach Meval, enthält 111/4 fchwedische, in der Ritterfchaftstanzlei, im Confiforio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 268 Mevisionsfeelen. Abresse: über Aunafer und Rappel.
- 14) Balbau (efthn. Balbo), ein Apanagegut, in der Rahe eines Baches und in einer waldigen Gegend, enthält 203/4 fcmc= bifche, in der Ritterschaftstanziel, im Consistorio und in der Creditaffe verzeichnete Landhaten und zählt 320 Revisionesseelen. Abresse: über Runafer und Rappel
- Unmerf. Die in blefem Kirchfpiele gelegenen Güter lieferu die Bostfourage im Alinier, mit Ausnahme von Robbil, welches bavon befreit ist. Die Gater Allv, hermet, Rapvel, Saage, Sicklocht und Boll liefern nach Iewe, und Pagiud, Ierwakant, Rapvel, Rechtell, Rebenpach, Lellefer, Libenfat, Obenwald, Pahhat, Raifull, Ribbata und Wahhafant nach Minejel.

## b. Beigepfarrte Guter.

1) Saehl, im Rirchspiele Joerden, enthält 81/2 im Consisserio verzeichnete Landhaken. — 2) Mandel, im Rirchspiele Joerden, enthält 3 im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 3) Poll, im Rirchspiele Nissi, enthält 1 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 4) Sellie, im Rirchspiele Joerden, enthält 151/3 im Consistorio verzeichnete Landhaken.

#### c. Paftorat und Kirche

Rappel (efthn. Rapla Kirrit), enthält 1/2, in der Ritterschafts: tanglei und im Confistorio verzeichnete Landhaten und gahlt 7 Revisionsseelen.

# C. Der Diftriet Weft-Harrien.

Er gränzt im Norden an ben finnischen Meerbusen, im Often an Oft-Garrien, im Besten und Guden an die Bieck, hat einen Flächenraum von 14581/3 Berst, und enthält 6765/8 schwedische, 5623/60 in der Retterschaftskanzlei, 5293/40 im Consisterio verzeiche nete Haken und 10,115 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden 5613/60 Haken und 10,071 Seelen; den Pastoraten 1 Haken und 44 Seelen. Ferner enthält der District: die Stadt Valtischport, die 3 Kirchspiele Regel, St. Matthias und Kreus, und Nissi, 55 Landgüter, 1 Landstück, 4 Kirchen und 4 Kapellen.

Baltischport, eine kleine Stadt, die früher Rogerwieck hieß und ihren Ursprung dem unter den Regierungen der Raiserin Elisabeth und Catherina II. dafelbft unternommen und spater wieder aufgegebenen großen Safenbau, wie auch der im Jahre 1783 cin= geführten Statthalterschafte-Berfaffung verdankt. Baltischport ift 407 Berft von St. Petersburg, 1081 von Mostwa und 48 von Reval entfernt, liegt in einer fteinigen, unfruchtbaren und baum= lofen Begend, auf einem nachten Felfen an einer Bucht, die auf der Beffeite von den beiden Inseln Rlein= und Groß=Rogo geschütt wird. Diese Bai, die Rogverwieck, etma 10 Berft lang und 3 Berft breit, bietet den trefflichften Unterplas ber Ofifee bar. Gie ift - heißt es in einem Berichte - tief, und überall bis auf Rabeltaulange vom Ufer rein von allen gefährlichen Grun-Ihr Grund besteht aus einem fehr gaben, grunlich-blauen Lehm, ber einen guten Unter leicht aufnimmt und wohl fest halt. Deshalb trieb, felbit bei den heftigften Nord: Mord-Beftfturmen, gegen welche die Bai offen ift, noch nie ein Schiff mit seinen Untern an den Strand. Die Bai wird gewöhnlich erft im Januar, ju= weilen erft im Rebruar (in gelinden Bintern gar nicht) mit festem Eife bedeckt. Bei fturmenden Gud-Beft-Binden treibt diefes öfters wieder ab, fo daß nur die nachfte Umgebung des hafens bis auf 3 Berft Entfernung vom Gife bedeckt bleibt. Die mit Gudfruch=

ten aus Meffina fommenben Schiffe fuchen bann burch bas Treib= eis hindurch bis an den Rand bes feften Gifes ju gelangen, werben fogleich von ben Insulanern und Baltifchportern eingeeift, lofchen in Baltischport ihre Ladung und laffen fie nach Reval und St. Petersburg expediren. Peter I. entwarf, als er diefe Bai fab, sogleich den Plan, fie durch einen quer hinuber nach Rogo gu führenden Damm jum Kriegshafen ju gestalten. Unter den folaenden Regierungen begann man in der That, jumal unter Dun= nichs Leitung, diefen Plan auszuführen. Obwohl indeffen der ebene fefte Grund die Anlage eines Dammes eber begunftigt als er= fcwert, fo unterlag bennoch der damals ju leicht angelegte Bau gar bald dem Andrange der Mord-Beft-Bellen und ward bis auf unbedeutende Refte bei Baltifchport am Sufe der Feftungeruine, volltommen wieder gerftort, mabrend fich bas Stadtchen in bochfter Unbedeutendheit erhielt. - Dbwohl tein fliegendes Baffer, fein Landsee die ode Umgegend belebt, so fehlt es doch nicht an Erint= maffer (ans 62 nur 10' tiefen Brunnen). Rur in recht durren Commern und ftrengen Bintern find die Einwohner durch Baffermangel genothigt, aus einer, eine Berft entfernten Quelle auf dem Gebiete des Gutes Pallas ju Schöpfen. Die 74 Gebaude der Stadt find burch 7 übermäßig breite, mit natürlichem Pflafter verfebene, baber nur fparlich begrafete Strafen von einander ge= trennt und von 52 Garten umgeben. Auf diefe find die Einwohner beschränkt, da die Stadt weder Biefe noch Bald, noch selbst eine Baide befitt, denn diefe, wie die beiden Gottebacker der Stadt gehören bem Sute Pallas an. Es hielt nicht fcwer, 20 Gebaude aus Stein aufzuführen, ba bas Material ungleich naber liegt, als in jener baumlofen Flache das Bolg. In der That hat die Bahl der hölzernen Saufer bis auf 53 abgenommen, indem die unbewohnten allmählig jusammenstürzenden jum Erheizen der bewohnten benuft murden. Die Ueberwinterung einiger Schiffe und der freie Bertehr hat in letter Zeit die Bauten wieder etwas begunftigt.

Baltischport zählte im Jahre 1841 316 Personen, 141 mannlichen und 175 weiblichen Geschlechts (obwohl 695 Indivisuen bei der Stadt angeschrieben sind). Bon diesen gehören 22 zur ruffischen Geistlichkeit, 38 stehen unter Militärs, 13 unter Civils Jurisdiction; außerdem sind darunter 21 verabschiedete Soldaten, 116 Junftgenossen, 38 Bürger, 66 Bauern und 2 Ausländer. Man sindet hier eine steinerne griechischsrufssiche Kirche, die geotsgiewsche genannt, neben welcher sich eine steinerne lutherische Kirche erhebt, zu deren Bau durch kaiferliche Freigebigkeit 14,000 Mbl. B. A. bewilligt und 6000 Mbl. von der Stadt beigesteuert worden sind. Der lutherische Prediger ist der Pastor zu Kreuzkirche, der 6 Werst von Baltischport wohnt und gerade nicht viel bei der Gemeinde zu thun hat (im Jahre 1840 kam nur eine Ehe zu Stande). Ein Arzt ist hier, aber kein Apotheker, auch keine Hebs

amme. Bemerkenswerth find: eine Elementarschule, eine Armens taffe mit 180 Rbl. S. Capital, und ein Seebad, welches aber

wegen Mangels an Bohnungen wenig besucht wird.

Das Sauptgewerbe der Einwohner ift Kischfang und Kischhandel; außerdem kommen jährlich im Mai zwei russische Kischer aus Oftaschkow mit 16 bis 20 großen Netzen (jedes große Netz zahlt 21 Abl. 44 Kop. S. Abgabe, die der Städter zahlen nur 14 Abl. 30 Kop., ein kleines Buttennetz giebt 3 Abl. 44 Kop. S.) und 60 Knechten zum Fange her und ziehen im November wieder ab. Kausseute giebt es hier nicht, sondern nur drei handelnde Bürger. Die Einnahme des Städtchens beträgt jährlich nicht über 600 Abl. S., die Verwaltungskosten dagegen 500 Abl.; doch hat die Stadt seit dem Jahre 1837 keine Schulden mehr.

Das Bappen ber Stadt ift ein Theil des Meeres mit dem Bafen, nebft einem mit einer Alagge versebenen Thurm im filber=

nen Relbe. .

# Rirdfpiele.

# 1. Das Rirchfpiel Regel.

Es gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Nords Often an das Stadtgebiet von Reval, im Often an die Kirchsspiele St. Jürgens und Haggers, im Westen an den Vusen von Baltischport, im Süden an die Kirchspiele Kreuß, Niss und Haggers, enthält 390½ schwedische, 3043/2, in der Ritterschaftstanzlei, 2673/4 im Consistorio verzeichnete Haten und 4741 Revisionsseelen; von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Bessis von Privatpersonen besinden, 30413/24 Haten und 4741 Seelen.

a. Guter.

1) Effemäggi (esthn. Aasma), im Suden des Rirchspiels, ohnweit des tegelschen Baches, enthält 15 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consisterio und in der Credittasse verzzeichnete Landhaten, und zählt 200 Revisionsseelen. Abresse: über Friedrichshof.

2) Fähna (efthn. Bana), in einer Moraftgegend, nebst Taubenpowel (efthn. Bona Dääwla), enthalt 483/4 schwedische, 411/3 in der Ritterschaftstanziei, 411/3 im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 393 Revisionsseelen.

Adresse: über Reval.

3) Fall (esthn. Joa), enthält 10 schwedische, 8% in der Ritterschaftstanziei und im Consistorio verzeichnete Landhaken und

jählt 133 Revisionsseelen. Adresse: über Reval.

Das Gut liegt in reizender Umgegend nicht weit vom Ausflusse bes kegelschen Baches. Das im gothischen Styl erbaute Schloß hat einen Thurm, gemalte Fenster und gubeiserne Basen und war

bis jum Jahre 1828 wenig befannt; als es jedoch im Befit des Generaladjutanten und Generals der Cavallerie, Grafen von Bentendorff tam, murde es auf das Coonfte eingerichtet und bubid ausgestattet. Das Sauptgebäude marb mit großen Klugeln verfeben, Birthschaftsgebäude errichtet und der dichte hier befindliche Bald in einen englischen Garten umgewandelt; über die Bache jog man Banges und Rettenbrucken und die Bohen wurden mit aufieifernen Banten und Pavillons gefchmuckt. 3m Schlofe felbft findet man weder Bergoldungen, noch lebhafte garben, außer im dinefischem Zimmer. Alle Gemächer find mit gothischen Meubles verseben und Alles ift gleich fcon. Dan ficht bier Buften, Portraits ber taiferlichen Familie, und berühmter Manner, Gemalde, Rupferftiche, goldene und filberne Dedaillen, alte Gilber: mungen, Bafen u. dgl. m. Unter den Gemälden find die von Borobiem, Tichernesom, Riprenstij und Kanalet verfertigten bemertenswerth.

4) Forbi (efthn. Bore), in der Dahe des tegelichen Baches, enthält 3 fdwedifche, 11/5 in der Ritterschaftstanglei, 2 im Confiftorio und 11/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt

51 Revisionsseelen. Adresse: über Friedrichshof.

5) Friedrich thof (efthn. Saue), enthalt 35/4 ichwedische, 9 in der Ritterschaftestanglei, 85/4 im Consistorio und 9 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 180 Revisionsseelen. Adreffe: über Friedrichshof.

6) Sabers (efthn. Saberfte) mit einem Theil von Fifch= meifter, enthält 6 fcmedifche und in der Ritterschaftstanglei verzeichnete Landhaten und jählt 170 Revisionsseclen. Abreffe: über Rrval. Das But halt fich jur heiligen Geiftfirche in Reval.

7) Bart (efthn. Barto), in einer morastigen Begend, ent= halt 26 1/4 schwedische, 22 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Saten und gable 387 Revifionsfeelen. Adreffe: über Reval.

8) Buer (efthn. Buro), am huerichen Bache enthalt 111/4 schwedische, 101/s in der Ritterschaftstanglei und 10 im Confiftorio verzeichnete Landhaten und jählt 152 Revisionefeelen. Adresse:

über Reval

9) hummala (efthn. hummala), in der Rahe des tegelichen Baches, enthält 131/2 fcmedifche, 7% in der Ritterfchaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gablt 122 Revisionsfeelen. Adresse: über Reval.

10) Belgimäggi (efthn. Belgimae), nicht weit von Fries brichshof, enthalt 15 fcmebifche, 8% in der Ritterfchaftstanglei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und

gahlt 141 Revisionefeelen. Abresse: über Reval.
11) Jöggis (efthn. Jöggis), am tegelfchen Bache, und Maero (efthn. Maromois), enthalten 18 fcmedifche, 161/5 in der Ritter:

Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Creditfaffe verzgeichnete Landhaten und gahlt 79 Revisionsseelen. Abreffe: über Friedrichshof.

12) Kafal (efthn. Kaefallo), ein Majoratsgut, in der Rabe bes tegelschen Baches, enthält 10 schwedische, 5% in der Rittersschaftstanzlei und im Confistorio verzeichnete Landhaten und zählt: 95 Revisionsseelen. Abresse: über Reval.

13) Alt=Karjatüll (efthn. Wanna Karjatülla), in der Mähe des tegelichen Baches, enthält 23/4 schwedische, 13/4 in der Ritterschaftstanzlei, 21/4 im Consisterio und 15/4 in der Ereditztasse verzeichnete Landhaten und zählt 42 Revisionsseelen. Abresse: über Reval.

14) Neu=Karjatüll (efthn. Ue=Karjatülla), enthält 21/2 in ben Ritterschaftstanzlei, 2 im Consisterio und 21/2 in der Creditztaffe verzeichnete Landhaten und zählt 35 Revisionesseelen. Abresse: über Reval.

15) Regel (esthn. Keila), am tegelschen Bache, enthält (außer 3/, Haten nach Pallas) 503/4 schwedische, 21 15/120 in der Ritterschaftse tanglei, 16 im Consistorio und 19 1/12 in der Creditasse verszeichnete Landhaten und zählt 341 Revisionsseelen. Abresse: über Reval.

16) Rumna (estin. Anobusse), bicht an ber Straße nach Reval, enthält 11/8 schwedische, 6 in ber Ritterschaftstanzlei, 5 in ber Credittasse und 8 im Consisterio verzeichnete Landhaken und gählt 107 Revisionsseelen. Abresse: über Reval.

17) Koppelmann (efthn. Koppelmanni), am tegelichen Bache, enthält 43/, ichwebische, 22/5 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gabit

65 Revisionsseelen. Adresse: über Reval.

18) Laufasma (efthn. Laulasma), an einem Bufen, ents halt 1 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichneten Landhaten und jahlt 27 Revisionsfeelen. Abresse: über Reval.

19) Libhola (efthn. Libhola ober Rulna), dicht an der Strafe nach Reval, enthält 121/2 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, im Confistorio und in der Creditaffe verzeichnete Landshaken und gablt 200 Revisionsfeelen. Abresse: über Reval.

20) Lobenfee (efthn. Kloga), am See gleichen Namens, ift mit Alte=Muhle einherrig, enthält 151/5 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, 153/5 im Consistorio und 151/5 in der Ereditztasse verzeichnete Landhaken und zählt, mit Alte=Muhle, 204 Revissionsseelen. Abresse: über Reval.

21) Merremois (efthn. Merremois), dem Schlosse Fall gegenüber, ein angenehm gelegenes Majoratsgut, enthält 111/4 schwedische, 71/2 in der Ritterschaftskanzlei, und 1/4 im Confistorio

verzeichnete Baten und gablt 136 Revisionsseelen. Abreffe: über Reval.

22) Morras oder Morraft (cfthn. Murrafti), in der Dabe bes finnischen Deerbusens, enthält 5 fcwedische, 41/3 in der Ritter= Schaftstanglei, 4% im Confistorio und 4% in der Credittaffe ver= zeichnete Guter und zählt 94 Revisionsfeelen. Adreffe: über Reval.

Auf dem Gute Morras fing man im Januar 1843 an, einen mitten in den Feldern gelegenen, etwa 60 Schritte langen, 10 bis 12 Schritte breiten und 3 bis 4 Fuß hohen unregelmäßigen Bugel, den man bisher fur einen Saufen von den Feldern auf= gelefener Feld : nnd Bruchsteine hielt und auf welchem der Beg jur Bindmuble führt, abzuführen, um damit eine entferntere große Bertiefung ju fullen. Raum 2 Fuß unter ber Oberflache fand man Refte einzelner Menschengebeine und einige noch ziem= lich fenntliche Ochadel und bald zeigte es fich, daß der Sugel vor Alters ein Begrabnifplat gang eigenthumlicher Art gemefen Da das Terrain nämlich wegen des faum 1 guß unter der Oberfläche liegenden Raltfelfens tein Gingraben erlaubt, fo hatte man fich begnügt, auf der Erde große Bruchfteine (Flie= fen) auf die hohe Rante ju ftellen, die Leichen bazwischen ju legen und mit etwas Erde, Feldsteinen und anderm Gerolle ein Paar Ruß boch ju bedecken, wodurch dann allmählig der obenbeschriebene Bugel entstand; mahrscheinlich hatte man die Todten gang nacht beerdigt, benn es fand fich auch nicht die geringfte Spur irgend einer Betleidung, fo wenig wie fonftige Effecten oder Metall: doch waren auch nur noch wenige Gebeine der ganglichen Berwesung entgangen, ja felbst die ju Gargen gedienten Fliefen fcon größtentheils verwittert, woraus hervorgeht, daß die Un= legung diefes Begrabnighugels - ber übrigens in feiner außern Form gar teine Mehnlichfeit mit ben in Rufland und Dolen fo häufigen Rurganen oder Mogilen hat - fich ins graue Alterthum verliert.

23) Alte = Muble (efthn. Bannawesti), enthält 11/4 in der Ritterschaftstanglei und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten. (S. Lodenfce.) Adreffe: über Reval.

24) Ochto (efthn. Ohto), enthält 6 /4 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Creditfasse verzeichnete gandhaten und jählt 118 Revisioneseelen. Adresse: über Reval.

26) Rabhola (efthn. Rabhola), enthält 121/, schwedische, 51/5 in der Ritterschaftstanglei, 6 im Confistorio und 51/5 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und 79 Revisionsfeelen. Abreffe: über Kriedrichshof.

26) Oad (efthn. Satto), an einem Bache, enthalt 34% fcwedische, 151/20 in der Ritterschaftskanzlei, 1/2 im Consistorio und 15% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 227

Revisionsfeelen. Abreffe: über Friedrichshof.

27) Strandhof (efthn. Rannamois), am finnischen Meers bufen, mit den Appertinenzien Tischer (esthn. Tiefre) und einem Theil von Fisch mei fter (esthn. Bistmeistri), enthält 83/8 schwes dische, 73/8 in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und jählt 242 Revisionsseelen. Adresse: über Reval. Die Gegend von Kischmeister hat interessante Partien und ift merkwürdig, weil im Jahre 1774 der Generalsgouverneur Peter, herzog von holsteinsGed, daselbst ein reizendes Landhaus besessen hat.

28) Thula (estin. Tula), enthält 6% schwedische, 8% in der Ritterschaftetanziei, 7 im Consistorio und 75% in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gablt 117 Revisionsseelen. Abresse:

über Reval.

t

١

29) Urnorm (esthn. Utenorme), in einer waldigen Gegend, enthält 5 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gählt 98 Revis sionsseelen. Adresse: über Reval.

30) Balling (eftin. Ballinguffe), in der Nähe von Regel, enthält 19 schwedische, 163/5 in der Ritterschaftskanzlei, 15 im Consistorio und 175/20 in der Credittasse verzeichnete Landhaken.

Adresse: über Reval.

31) Bannamois (estin. Bannamois), in der Rahe von Friedrichshof enthält 9% schwedische, 7% in der Ritterschaftstanzelei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 122 Revisionsseelen. Abresse: über Friedrichshof. Auf biesem Gute wurde der als Schriftsteller bekannte Andreas von Löwis am 24. Dezember 1777 geboren.

32) Bellenhof (efthn. Roltfo), ein Landftuck, enthält 1/4

im Confiftorio verzeichneten Baten.

33) Bittenpowel (eftin. Bitti Paawla), in ber Nahe bes finnischen Meerbufens, enthält 33/4 fcwebische, in ber Ritters schaftstanglei, im Confistorio und 11/15 in ber Crebittaffe verzeiche nete Saten und gablt 50 Revisionsfeelen. Abresse: über Reval.

#### b. Beigepfarrte Guter.

1) Pollfull, im Rirchspiele St. Matthias, enthält 11/2 im Consistorio verzeichnete Saten. — 2) Baffalem, ebendafelbit, enthält 1/2 im Consistorio verzeichneten Saten.

Anmerf. Bon ben in biesem Kirchspiele gelegenen Gütern ist habers von ber Postsouragelleserung besreit; bie übrigen Güter stellen bie Postsourage im Winter, und zwar Jöggis, Käsal, Neu-Karjafüll, Libhola, Lobensee, Merremois, Alte-Mühle, Ochto, Sack, Thula und Wittenspöwel nach Pobbrus, bagegen Kähna, Forby, Fall, Essenäggi, Dark, Hüer, Hummala, Ielgimäggi, Alt-Karjafüll, Regel, Koppelmann, Kumma, Laulasma, Morras, Rahhola, Stranbhof, Urnorm, Malling und Wansnamiois nach hohenfrens. Das Gut Friedrichshof liesert seine Posisourage im herbste der Station Friedrichshof ab.

10) Pa un full (effin. Pauntulla mois), in einer moraftigen Gegend, enthält 19 schwedische, in der Aitterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 334 Revisionsseelen. Abresse: über Kosch.

11) Pickfer (estin. Pitkawerre), enthält 28% schwedische, 20 in der Ritterschaftskanzlei, 3 im Consistorio und 20 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 293 Revisionesseelen.

Adreffe: über Roch.

12) Rohfüll (estin. Rohfülla), an einem Bache, enthalt 33/4 schwedische, 23/4 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 52 Revisionsseleelen. Abresse: über Kosch.

13) Sarnaforb (estin. Saarnaförme), in einer morastigen Begend, an der Branze von Jerwen, enthält 5 schwedische, 31% in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 68 Revisionsseelen. Adresse: über Loop, Ampel und Kaltenbrunn.

14) Saumes (efthn. Saumetsa), von Sabbat abgetheilt, in einer walbigen Gegend, enthält 11/3 in der Ritterschaftetanzlei und 1/10 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 27

Revistonefeelen. Abreffe: über Rofch.

15) Tammick (esthn. Tammiko), ebenfalls in einer waldigen Gegend, enthält 111/4 schwedische, 85/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und 186 Revisionsseelen. Adresse: über Kosch.

16) Toal (esthn. Tuhhala), an einem Bache und in der Mähe einer morastigen Gegend, enthält 15 schwedische, 7% in der Ritterschaftstanziei, und 7 im Consistorio verzeichnete Landhaten und zählt 216 Revisionsseelen. Abresse: über Kosch.

#### b. Beigepfarrte Guter.

1) Arrowal, im Kirchspiele St. Jürgens, enthält 1½ im Consistroio verzeichnete Landhaten. — 2) Fegefeuer, im Kirchspiele St. Johannis, enthält 3 im Consistroio verzeichnete Landshaten. — 4) Penningby, ebendaselbst, enthält ½ im Consistroio verzeichnete Landhaten. — 4) Pergel, ebendaselbst, enthält ½ im Consistroio verzeichneten Landhaten.

#### c. Paftorat und Rirche.

Rofch, ohne Saken und Seelenzahl. Zu bem Rirchspiele geshört bie Rapelle: Karistirche.

### 4. Das Rirdfpiel Mappel.

Es gränzt im Norden an das Kirchspiel Haggers und Joersben, im Often an das Kirchspiel Joerden, im Westen an das Kirchspiel Niss und an die Wieck, im Süben und Südosten an Livland, enthält 390% schwedische, 298% in der Ritterschafts

tanglei, 323% im Confistorio verzeichnete Baten und 4983 Revi= fionsfeelen. Bon diefen gehoren den Landgutern, die fich im Befit von Privatpersonen befinden, 219 1/20 Saten und 3701 Seelen; den Rrongutern 181/s Saten und 227 Seelen; ben Apanagegutern 595% Saten und 1048 Geelen.

#### a. Güter.

1) Allo und Rappel (efthn. Allo ja Rapla-mois), letteres an einem Bache, enthalten 36 fcmebifche, 183/5 in der Ritters schaftstanglei, 181/5 im Confiftorio und 181/5 in der Credittaffe ver= geichnete Landhaten und gablen 469 Revisionsfeelen. Apanageguter. Abresse: über Runafer und Rappel.

2) Saggud (efthn. Saggudi), an der Granze des Rirchspiels Jörden und an einem Bache, enthält 10 schwedische, 51/5. in der Mitterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und 103 Revisionsseelen. Adresse: über Ru= nafer und Rappel. Auf diesem Gute murde am 8. November 1770 der berühmte Geereisende Adam Johann von Rrufene, ftern geboren.

3) Bermet (efthn. Barto), enthält 201/2 fcmedifche, in ber Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Eredittaffe ver= zeichnete Landhaten und gablt 259 Revifionefeelen. Adreffe: über

Runafer und Rappel.

4) Jerwafant (efthn. Jerwatonno), in der Rahe der Strafe nach Reval, enthält 221/2 schwedische, 151/3 in der Ritter= Schaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 324 Revisionsseelen. Adresse: über Runafer und Rappel.

5) Rappel (efthn. Rabbala), an einem Bache und in einer waldigen Gegend, enthält 27 schwedische, 193/5 in der Ritterschaftes fanglei, im Confistorio und in der Credittaffe vergeichnete Lands haten uud gahlt 254 Revisionsseelen. Adresse: über Runafer und

Rappel.

6) Rechtell (efthn. Rehtna), an einem Bache, enthält 38% schwedische, 203/5 in der Ritterschaftskanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 495 Revisions=

Adresse über Annafer und Rappel.

7) Redenpach (efthn. Rawa), enthält 20 fcmebifche, 141/5 in der Ritterschaftstanglei, 11 im Confiftorio und 141/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 239 Revisionefeelen. Adreffe: über Runafer und Rappel.

8) Roddil (esthn. Roddist), an einem Bache und in der Nähe von Moraften, enthält 20 schwedische, 181/5 in der Ritter= schaftstanglei und im Consistorio verzeichnete Saten und gablt 227 Revisionsseelen. Adresse: über Runafer und Rappel.

9) Lellefer (efthn. Lellewerre), an einem Morafte und in der Mähe der Strafe nach Reval gelegen, enthält 15 ichwedische,

#### c. Baftorat.

Paftorat und Kirche Regel (efthn. Reila Kirrif) hat weder Saten noch Seelenzahl. — Zwei Berft südwestlich von der Rirche Regel erhebt sich, mitten in einem Moraste, eine ovale Anhöhe, etwa 15 bis 20 Kuß über die Oberstäche eines Sumpfes. Sie hat etwa 60 Schritte im Längendurchmesser und ist von einem verschütteten Graben umgeben. Der Plat ist im Binter den Umwohnern durch die hier wahrnehmbare Luftspiegelung interessant.

# 2. Das Rirchfpiel St. Matthias und Rreut (Crucis).

Es gränzt im Norden an den sinnischen Meerbusen, im Often an das Kirchspiel Regel, im Westen und Nordwesten an den sinnischen Meerbusen, im Südosten an das Kirchspiel Niss, im Süden an die Wieck, enthält 150% schwedische, 146%, in der Nitterschaftskanzlei, 150% im Consistorio verzeichnete Haken und 3227 Nevisionsseelen; von diesen gehören: den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden 1456/140 Haken und 3185 Seelen.

#### a. Guter.

1) Habbinem (efthn. Aemmari mois), in der Rahe des wassalemschen Baches, enthält 101/2 schwedische, in det Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landshaten und zählt 162 Revisionsselen. Abresse: über Reval.

2) Hattotüll (esthn. Hatto), in der Nähe einer großen

2) Hattofull (efthn. Satto), in der Rahe einer großen Moraftgegend, enthält 33/4 ichwedische, in der Ritterschaftskanzlei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und

gabit 92 Revifionsfeelen. Abreffe: über Reval.

3) Remnast (esthn. Remnaste), enthält 5 schwedische, 21/5 in der Aitterschaftekanzlei und in der Creditkasse verzeichnete Landshaken und zählt 38 Revisionesseelen. (S. Rreuthof.) Abresse: über Reval.

- 4) Rrouthof (estin. Risti), in der Nähe der Kreutlirche, enthält 22% schwedische, 15 in der Ritterschaftstanzlei, (mit Remnast) 17% im Consistorio, und 15 in der Eredickasse verzeichnete Landhaten, zählt 206 Revisionsseelen und ist mit Remnast einherrig. Abresse: über Reval.
- 5) Leet (efthn. Leetfe), am Strande eines Meerbufens gleich einer Einsiedelei, von malerisch bewaldeten Schluchten umgeben, ift mit Pallas einherrig, und enthält mit demfelben 53/4 schwedische, ferner 4 in der Ritterschaftskanzlei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 67 Revisionsfeelen. Abresse: über Baltischport.

6) Newe (estin. Newwa), in der Nahe zweier Seen, ents balt 81/2 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jablt 426 Revisions:

### b. Beigepfarrte Guter.

1) Saehl, im Kirchspiele Joerden, enthält 81/2 im Consisterio verzeichnete Landhaken. — 2) Mandel, im Kirchspiele Joerden, enthält 3 im Consisterio verzeichnete Landhaken. — 3) Poll, im Kirchspiele Niss, enthält 1 im Consisterio verzeichneten Landhaken. — 4) Sellie, im Kirchspiele Joerden, enthält 154/3 im Consisterio verzeichnete Landhaken.

### c. Paftorat und Rirche

Rappel (efthn. Rapla Kirrit), enthält 1/2 in der Ritterschaftstanglei und im Consistorio verzeichnete Landhaten und gahlt 7 Revisionsseelen.

# C. Der Diftrict West-Harrien.

Er gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an Oft-Barrien, im Besten und Guden an die Bieck, hat einen Flächenraum von 1458 1/3 Berft, und enthält 676 1/4 schwedische, 562 1/2% in der Retterschaftskanzlei, 529 1/2% im Consistorio verzeichenete Haken und 10,115 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgutern, welche sich im Besis von Privatpersonen befinden 561 1/2% Haken und 10,071 Seelen; den Pastoraten 1 Haken und 44 Seelen. Ferner enthält der District: die Stadt Baltischport, die 3 Kirchspiele Regel, St. Matthias und Kreus, und Nissi, 55

Landguter, 1 Landstuck, 4 Rirchen und 4 Rapellen.

Baltischport, eine kleine Stadt, die früher Rogerwieck hieß und ihren Urfprung dem unter den Regierungen der Raiferin Elisabeth und Catherina II. dafelbft unternommen und spater wieder aufgegebenen großen hafenbau, wie auch der im Jahre 1783 ein= geführten Statthalterschafte-Berfaffung verdankt. Baltischport ift 407 Berft von St. Petersburg, 1081 von Mostwa und 48 von Reval entfernt, liegt in einer fleinigen, unfruchtbaren und baum= losen Begend, auf einem nachten Felfen an einer Bucht, die auf der Befifeite von den beiden Infeln Rlein= und Groß=Rogo geschütt wird. Diese Bai, die Rogverwieck, etma 10 Berft lang und 3 Berft breit, bietet den trefflichsten Ankerplat der Ofifee Sie ift - heißt es in einem Berichte - tief, und überall bis auf Rabeltaulange vom Ufer rein von allen gefährlichen Grunden. Ihr Grund besteht aus einem fehr gahen, grunlich=blauen Lehm, der einen guten Unter leicht aufnimmt und wohl fest halt. Deshalb trieb, felbit bei den heftigften Mord: Mord: Beststurmen, gegen welche die Bai offen ift, noch nie ein Schiff mit feinen Untern an den Strand. Die Bai wird gewöhnlich erft im Januar, ju= weilen erft im Februar (in gelinden Bintern gar nicht) mit festem Eife bedeckt. Bei fturmenden Gud-Beft-Binden treibt diefes ofters wieder ab, fo daß nur die nachfte Umgebung des hafens bis auf . 3 Berft Entfernung vom Gife bedeckt bleibt. Die mit Gudfruch=

anlaffung des zwifchen den Bifchofen und den Ordensgebietigern entbrannten heftigen Zwiftes ward es 1488 von letteren in Befit genommen, jedoch nach hergestellter Ginigfeit im nachften Sahre juruckgegeben. Als aber feit Einführung der lutherifchen Rirchenform das geiftliche Eigenthum weniger unverleglich erschien, nahm ber Beermeifter Gotthard Rettler teinen Anftand mehr, 1559 Die Gacularifation deffelben auszusprechen. Er ficherte dem letten Abte Beorg Conradi eine lebenslängliche Berforgung gu und jog das Rlofter nebft feiner fammtlichen Sabe ein, trat es jedoch fcon im August des folgenden Jahres auf dem ju Pernau ge-haltenen Landtage dem Berjoge Magnus von Defel-ab. Auch Diefer behielt es nicht lange, denn ichon 1561 eroberten es die Odweden. Sierauf mard es 1576 von einem ruffifden Beerhaufen erstürmt und blieb unter der Botmäßigfeit diefer Macht, bis die Schweben es im Sabre 1580 nach mehrmonatlicher Belagerung und unfäglicher Unftrengung - fo fest waren die Mauern - wieder gewannen. - Dit Diefer Begebenheit endet die politische Bedeutung der Abtei; die religiofe hatte, wie oben erwähnt, fcon fruber aufgehört. Bei der glorreichen Occupation Efthlands durch Peter ben Großen im Jahre 1710 wird biefes Ortes nicht mehr als eines feften Punttes ermahnt. In den hierauf folgenden fegensreichen Friedensjahren nagte der Bahn der Beit unablaffig an der durch feine forgfame Sand bewahrten Bufluchtestätte der früheren Sahr: hunderte. Allmählig fanten die festen Grundpfeiler, die tuhnen Odwibbogen, die hochragenden Binnen. Das Bedürfniß ber neueren Beit hieß fie auch wohl nicht felten um ihres Baumates rials willen gerftoren. Bon ben gegenwartigen Ueberbleibfeln diefes für die Geschichte Efthlands nicht unbedeutsamen Rlofters läßt fic etwa Folgendes fagen. Sie liegen in einem freundlichen Balbchen auf einer mäßigen Anhohe, die nach Guden fteil abfällt, gegen Morden aber fich fanft hinabsentt und von einem' fleinen Bache umfpult Man übersieht hier nicht nur die vorhandene Ruine, fonbern auch den vormaligen ziemlich geräumigen Rlofterhof, das Terrain des gegenwärtigen, einfach aber geschmachvoll erbauten Berrenhauses. Die Ringmauern, welche ehemals das Gange ums fchloffen, find bereits verschwunden, das eigentliche Rloftergebaude jeboch, bas an ber Gubfeite bes Sugels lag und einen Raum von ungefähr 60 Schritten ins Gevierte einnahm, ift noch größtentheils wohl erhalten, besonders die Rirche, die, um etwaigen Uns griffen weniger ausgeseht ju fenn, an der innern nordlichen Seitenflache diefes Bierecks erbaut worden mar. Durch ein holzernes Dach gegen den Ginfluß der Bitterung gefcutt, dient fie, wie ber westliche Sof des Rlostergebaudes, der gleichfalls in feinen Mauern und Bewölben unverfehrt geblieben, noch gegenwärtig ju landwirthschaftlichen Zwecken und erhält durch den mäßig hohen Rirchthurm ein um fo ftattlicheres Ansehen. 3m Often und im

Guden hingegen fieht man nichts als Schutt und Ruinen; Die febr bicke Mauer ift an einigen Stellen gang babingefcmunden und vielfache Unebenheiten im innern Raume deuten bie Ummanbelungen an, die hier fattgefunden. Gleichwohl läßt fich aus der Menge ber Zwischenmauern, den bie und ba neben und über ein= ander befindlichen halb gerftorten Gewolben und Bogengangen, ben aufgehäuften Trummern und anderem mehr ichließen, wie geräumig und viel umfaffend diefes Rlofter jur Beit feiner Bluthe gewesen fenn muß. 1 Berft füdlich vom Rlofter Padis durch: Schneibet ber fleine Bad Offgjoggi einen lockeren Berollfand, wo= burch hohe Ufer entstehen. Gine feiner Windungen umgiebt (nach Sued) einen etwa 100 Schritt langen nach Beften vorgeftredten Bugel, der an drei Sciten fteil gegen den Bach abfallt, an der vierten jedoch, wo er mit dem übrigen Lande zusammenhängt, burch einen 50 Schritt langen, 15 Schritt breiten und 15' hoben Ball befestigt ift. Die umwohnenden Bauern nennen diefe Anhohe Banna=linnamaggi (alter Stadtberg.).

Die beiden Inseln, die deutsch auch Groß= und Rleins Rogg heißen, haben ihren esthnischen Namen von dem gegenüberliegenden Strande, auf welchem jest die Stadt Baltischport liegt
und der ehemals Packerort hieß. Sie liegen nahe bei einander,
sind fast ganz gleich groß, jede über 7 Berst lang, sehr felsig und
haben schwedische Bauern (von denen die auf Groß-Rogg von
jeher freie Leute waren) zu Bewohnern, die etwas Ackerbau,
Schaafzucht und Fischfang treiben, welcher letterer hier sehr ergiebig ist. Zwischen beiden Inseln liegen noch drei andere sehr
kleine Inseln, von denen eine den Namen Präht-Roppa hat.

8) Pallas (efthn. Pallafte), nicht weit von Baltischport, mit 3/7 Saten von Regel, enthält 73/7 in der Ritterschaftstanglei, 6 im Consistorio und 73/7 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 118 Revisionsseelen. (S. Leet.) Abresse: über Baltisch port.

9) Polltüll (eftin. Polltülla), in ber Rahe einer waldigen Gegend, enthält 111/4 schwedische, 103/20 in der Ritterschaftstanzlei, 6 im Consistorio und 103/3 in der Eredittaffe verzeichnete Landshaten und gablt 139 Revisionsseelen. Abresse: über Baltischport.

10) Bassalem (esthn. Basalemma), am wassalemschen Bache, von Padis abgetheilt, enthält 9 in der Ritterschaftstanzlei, 7 im Consistorio und 9 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 238 Revisionsseelen. Abresse: über Reval. — Auf diesem Gute wurde am 15. Juli 1804, der um die esthnische Sprache verdiente Dietrich Heinrich Gürgenson († den 10. August 1841 zu Dorpat) geboren.

11) Bichterpal (efthn. Bichterpallo), am Musfluffe eines Baches, enthält 243/8 fcmebifche, in ber Ritterfchaftstanglei, im

Confiferio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gabte 600 Revifionsfeelen. Abreffe: über Reval.

Anmert. Die Guter Sattetull, Remnaft, Rreuthof, Rewe und 37% Saten bes Gutes Babis nebft ber Insel Groß-Rogoe bilben bas Rirchspiel Rrent, fammtliche übrige Guter bas Rirchspiel Matthias.

### b. Beigepfarrte Guter.

### a. Bum Rirchfpiele St. Matthias.

1) Merremois, im Rirchspiele Regel, enthält 61/2 im Confistorio verzeichnete Saten. — 2) Regel, ebendaselbst, enthält 21/2 im Consistorio verzeichnete Saten. — 3) Loden see, ebenbaselbst, enthält 3/4 im Consistorio verzeichnete Saten.

# B. Bum Rirchfpiele Rrent:

- 1) Munnalas, im Rirchspiele Niff, an einem Bache, ents halt 3/4 im Confiftorio verzeichnete Saten. 2) Riefenberg, ebendaselbft, enthält 1/4 im Confiftorio verzeichnete Saten.
- Anmerk. Die Guter biefer Kirchspiele ftellen ihre Postfourage im Binter und namentlich Sabbinem, Kemnast, Leet, Pallas und Michterbal nach Loop, bagegen Pabis, Hattokull, Kreuthof, Newe und Bassalem nach Böbbrus.

### c. Paftorate unb Rirchen.

Pastorat und Kirche St. Matthias und Kreuß (esthn. Maddise ja Risti Kirrit), enthält 1 in der Ritterschaftstanzlei verzeichneten Haken und jählt 42 Revisionsseelen. Zu St. Matzihias gehören die Kapelle auf Klein=Rogoe und die Kirche in Baltischport. Zu Kreuß gehören die Kapellen unter dem Gute Newe und auf Groß=Rogoe,

# 8. Das Rirchspiel Riffi.

Es gränzt im Norden an die Rirchfpiele St. Matthias und Regel, im Often an das Rirchfpiel Haggers, im Besten an das Rirchspiel Rreut, im Sudwesten und Suden an die Bieck, entshält 135 1/4 schwedische, 111 11/40 in der Ritterschaftskanzlei, 111 11/40 im Consisterio verzeichnete Haken und 2147 Revisionsseelen; von diesen gehören den Landgutern, welche sich im Besitz von Privatspersonen besinden, 111 11/40 Haken und 2145 Seelen.

#### a. Güter.

1) Laig (eftin. Laitse), an einer nach Reval führenden Straße, und Jounit (estin. Jounito), enthalten 20% schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse verzeichnete Landhaken und gablen 419 Revisionsseelen. Abresse: über Rungfer,

- 2) Lebhet (efthn. Lehhete mois), in ber Nahe einer mals bigen Gegend, eines Gee's und mehrerer Gumpfe, enthält 3 fcmez bifche, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Eres bittasse verzeichnete Landhaten und jählt 76 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer.
- 3) Munnalas (estin. Munnalastme), an einem Bache, enthält 6 schwedische und in der Ritterschaftstanziei, 5 im Conssistorio und 6 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 177 Revisionsseelen. Abresse: über Reval. Auf diesem Sute hat herr Dr. hued eine Darre zum Trocknen der hier fabricirten Kartosselstärke eingerichtet. Die heizung ist wie bei einem Treibshause nach der Theorie der Luftheizung ausgeführt und die erswärmte Luft strömt in allen Theilen der Darre gleichmäßig vom Boden in die höhe, wo sie, nachdem sie die Feuchtigkeit der Stärke ausgesogen, durch Dampfröhren abgeführt wird. Die Kartosselstärke wird dabei, nachdem sie in Stücken aus den Abslagerungskuren geschnitten, auf mit sehr lose gewebter Leinwand benagelte Rahmen gestellt und trocknet hier in 14 bis15 Stunden so volltommen, das ein späteres Sauerwerden nicht zu befürchten ist.

4) Nurms (estin. Nurme), in der Rahe eines See's und eines Morastes, enthält 123/4 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und

gablt 237 Revifionefeelen. Abreffe: über Runafer.

5) Pajack (esthn. Pajaka), an einem Bache, nicht weit von Nurms, enthält 30 schwedische, 183/5 in der Ritterschaftskanzlei, 41/5 im Consistorio und 183/5 in der Creditkasse verzeichnete Landshaten und gahlt 267 Revisionsseelen. Abresse über Runafer.

6) Poll (efthn. Polli), enthält 15 schwedische, 51/8 in der Ritterschaftstanzlei, 41/2, im Consistorio und 81/8 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 126 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer und Rappel. — In der Nähe ist eine alte Burg, Linnamäggi, d. h. Stadtberg genannt. Auf der Gränze des Gutes Poll liegt die alte Burg Warbola; von den Esthen Janivlien genannt.

7) Alt=Riesenberg (estin. Banna Rifepetre), an einer nach Reval führenden Straße und in der Nähe von Morasten, und Neu=Riesenberg (estin. Ue Riseperre), enthalten als einsherrig 241/2 schwedische, in der Ritterschaftskanziei, 24 im Conssistorio und 241/2 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken; ersteres zählt 330, letzteres 231 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer.

Das in einem edlen Style erbaute Schloß Alt=Riesenberg ist von Blumen und schönen Baumgruppen umgeben.

8) Ruffal (efthn. Ruffalv), an der Granze ber Bied, ents halt 15 schwedische, 12% in der Ritterschaftstanzlei, im Consisterio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 134

Revisionsseelen. Adresse: über Runafer.

9) Schwarten (efthn. Barbi), an einem Bache, enthalt 8%, schwedische, in ber Ritterschaftstanzlei, 6%, im Consistorio und 8% in der Credittasse verzeichnete Landhaten und gahlt 148 Revisionsseelen. Abresse: über Runafer.

# b. Beigepfarrte Guter.

- 1) Kirna, im Kirchspiele Haggers, enthält 5 im Confiftorio verzeichnete Landhaten. 2) Ruil, ebendaselbst, enthält 21/2 im Consistorio verzeichnete Landhaten. 3) Soinis, im Kirchspiele Goldenbeck, enthält 12 im Consistorio verzeichnete Landhaten.
- Anmert. Bon ben in biefem Kirchfpiele gelegenen Gutern liefert Pajad feine Bostfourage im herbste nach Runafer, Boll im Binter nach Jewe; alle übrigen Guter bringen sie im Winter nach Pobbrus.

### c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Diffi (efthn. Diffi Rirrit), ohne Saten= jahl, jahlt 2 Revifionsfeelen.

#### S. 7.

# II. Der Kreis Wierland.

Grangen, Größe und Eintheilung. Wierland grangt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Besten an harrien und Jerwen, im Suden an Livland und an den Peipussee, wird im Often durch die Narowa von dem Gouvernement St. Peterdburg geschieden, hat einen Flächenraum von 4604 Merst, wird in die 3 hakenrichterlichen Districte: Allentacken, Strand= und Land=Bierland eingetheilt und enthält 158 Landgüter, 4 Landstücke, 10 Pastorate und Kirchen, und 8 Kapellen.

Physische Beschaffenheit. Der Rreis hat mehrere Unbohen, die hochsten Puntte im Lande, viele und große Balber,

viele Geen, Bache und große Gumpfe.

A. Bu den Geen gehören:

- 1) Der Peipussee (efthn. Peips oder Peipus), der mit seiner Nordseite den Kreis berührt und nur jum fleinen Theil ju Efthland gehort. (S. Livland.)
- 2) Der Kon fa fee, in einem großen Moraste, im Rirchspiele Sewe.

3) Der Deenjarm, ebenfalls bafelbit.

- 4) Der Rajajärm, auf der Grange der Rirchspiele Jeme und Luggenhusen.
  - 5) Der Ubritofee, im Rirchfpiele St. Catharinen.

Außerdem jahlt man noch im Diftrict Allentacken gegen 37, im Diftrict Strand-Bierland gegen 25 und in Land-Bierland gegen 40 Seen, überhaupt in gang Bierland 70 Seen.

B. Bu den Fluffen und Bachen gehören:

a. im Diftrict Allentacen: 1) die Narowa, die hier aus dem Peipussee tommt, nur jur Salfte ju Efthland gehört und in den finnischen Meerbufen strömt.

2) Der föttkulliche ober fillamäggische Bach, entsteht aus mehreren Seen im Kirchspiele Jewe, sließt bann in bas Kirchspiel Baiwara und zwar zuerst öftlich, bann nördlich und ergießt sich in ben finnischen Meerbufen.

3) Der Muftjögg,i ober ber fcmarge Bach, entfteht aus einem Morafte im Rirchfpiele Jewe, flieft bann im Rirchfpiele Baiwara burch Morafte und Balber und ergieft fich in die Narowa.

4) Der Buhhajoggi ober heilige Bach, im Rirchfpiele Jewe, entfteht durch die Bereinigung mehrerer Bache und erzgießt fich in ben finnischen Meerbufen.

5) und 6) Der puhfische und der Rodobach bilden, durch

ihre Vereinigung unweit der Kirche von Luggenhufen:

7) den purtifchen Bach, ber fich in bem Rirchfpiele Lug-

genhusen in den finnischen Meerbufen ergießt.

b. im Diftrict Strand= und c. Land=Bierland: 1) ber pabdafifche Bach, entfpringt im Kirchspiele Maholm, und erzgießt sich, nachdem er mehrere andere fleine Bache aufgenommen hat, in den finnischen Meerbufen.

- 2) Der Sem oder ber semsche Bach, entsteht durch die Bersbindung mehrerer Bäche im Rirchspiele Jacobi, bildet eine Strecke lang die Granze zwischen den Kirchspielen Jacobi und Maholm und zwischen Maholm und Wesenberg, nimmt zuerst eine öftliche, dann eine nordwestliche und endlich eine nördliche Richtung und ergießt sich in 2 Armen, ein Delta bildend, in den finnischen Weerbusen.
- 3) Der fommerhufeniche Bach, im Rirchspiele Befenberg, nimmt mehrere andere Bache auf, burchfließt bas Rirchspiel Halls jall und ergießt fich in ben finnischen Meerbusen.
- 4) Der witmasche Bach, Lorabach, auch Jerwajöggi oder Baljöggi genannt, entsteht aus einem See bei dem Gute Bortholm, im Rirchspiele Riein-Marien, bildet mahrend seines langen Laufes meistens die Granze zwischen Wierland und harrien und ergießt sich in den Lorabusen (in harrien).

5) Der loopsche oder Wihhasubach, im Richspiele St. Catharinen, nimmt eine nordwestliche Richtung und ergießt sich auf ber Granze zwischen Garrien und Bierland in die Muntewied.

6) Der rannapungeriche Bach, ber Abfluß eines See's im Rirchipiele Jacobi, nimmt feine Richtung nach Sudoften und ergießt fich in den Peipusfee.

7) Der lobhufufde Bad, entfpringt im Rirdfpiele St. Simonis und flieft im Gouvernement Livland in den Peipusfee.

8) Die Podde, entspringt im Rirchspiele St. Simonis und

fließt nach Livland.

Morafte. Die größten Morafte befinden fich in den Rirch= spielen Baiwara, Jewe, Luggenhusen und St. Jacobi und in benen bes Kirchspiels Jewe, befinden sich die meisten Scen.

# A. Der Diftrict Allentachen.

Er gränzt im Norden an den sinnischen Meerbusen, im Often an die Narowa, die den District vom Gouvernement St. Peters-burg trennt, im Besten an Strand- und Land-Bierland, im Süden an den Peipussee, hat einen Flächeninhalt von 1878 Berst, enthält 5011/48 schwedische, 48715/48 in der Ritterschaftstanzlei, 4901/4 im Consisten verzeichnete Landhaten und zählt 10,796 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden 47091/20 haten und 9961 Seelen; den Krongütern 11/8 haten und 357 Seelen; den Pasto-raten 2/3 haten und 54 Seelen; der Stadt Narwa 141/20 haten und 424 Seelen. Ferner enthält der District die Kirchspiele Jewe, Luggenhusen und Baiwara.

# 1. Das Rirchfpiel Jewe.

Es gränzt im Norden an den sinnischen Meerbusen, im Osten an das Kirchspiel Waiwara, im Besten an das Kirchspiel Luggenstusen und St. Jacobi, im Siden an den Peipussee, enthält 265"/12 schwedische, 268 m/120 in der Ritterschaftstanzlei, 2577/24 im Consistorio verzeichnete Haken und 5930 Revisionsseelen. Von diessen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatspersonen besinden 2568/120 Haken und 5714 Seelen; dem Pastorate 1/2 Haken und 20 Seelen; der Stadt Narwa 113/3 Haken und 196 Seelen.

- a. Güter.
- 1) Aggimal (esthn. Aggima), mit Klein=Pungern (esthn. Beite Pungria), Jfaat (esthn. Jsaato), Paggar (esthn. Paggari) und Jöhntack (Jöetaggo), von denen ersteres 7½, das zweite 4¼ und die beiden lettern 13 schwedische Haten zählen, enthalten zusammen 25 in der Ritterschaftstanzlei und im Conssistorio verzeichnete Landhaken und 640 Revisionsseelen. Abresse: über Jewe.
- 2) Ahagfer (esthn. Ohhatwerre), in einer waldigen Gegend, enthält 71/24 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 149 Resvisionsseelen. Abresse: über Jewe.

3) Chubleigh oder Fodenhof (efthn. Botta), an einem Bache und in der Nähe des finnischen Meerbufens, enthält 111/4 schwedische, 71/5 in der Ritterschaftstanzlei und im Consistente und 81/15 in der Creditasse verzeichnete Landhaten und jählt, als eins herrig mit Toila, 283 Revisionsseelen. Abresse: über Chubleigh.

4) Errides (estin. Erreda), enthält 61/2 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaten und zählt 197 Revisionsseelen. Abresse: über Zewe. Das Gut ist

mit Rochtel einherria.

5) Eg (estin. Eddise), in der Nähe der Rirche Jewe, ents balt 111/2 schwedische, in der Ritterschaftekanglei, im Consistorio und in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und gablt 213 Res

visionefeelen. Adreffe: über Jewe.

6) Jewe (efthn. Jöwwi), an der Strafe nach St. Peters: burg, mit Eichenhain (ofthn. Tammito), jählen jusammen 37.3/24 schwedische, letteres außerdem 11.3/24 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 140 Revisionsseelen. Abresse: über Jewe. Auf dem Gute ist eine Apothete und ein Postcomptoir.

7) Raucks (eftin. Raukfe), enthält 4 in ber Ritterichafts= tanglei und in ber Ereditkaffe verzeichnete Landhaken und jabit 120

Revisionsseelen. Adresse: über Rannapungern.

8) Kallina (estin. Kallina), an der Strafe nach Jewe, enthält 5 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und jählt 134 Re-visionsseelen. Abresse über Jewe.

9) Illuck (cfthn. Illuca), in einer waldigen und morastigen Gegend, enthält mit Sompfer 61/4 schwedische, in der Rittersschaftstanzlei, im Consistorio und 51/2 in der Credittasse verzeichenete Landhaken und zählt 165 Revisionsseelen. Abresse: über Jewe.

- 10) Kiefel (estin. Riifla), in einer waldigen Gegend, entshält 17% schwedische, 7% in der Ritterschaftstanzlei, im Conssistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und jählt 238 Revisionsseelen. Abresse: über Jewe. Auf diesem Gute wurde der befannte Reisende Moris von Rosebue am 30. April 1789 geboren.
- 11) Rochtel (esthn. Kohtla), an einem Bache, enthält 18 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichente Landhaten und zählt 315 Revisionsseelen. (S. Errides.) Abresse: über Lewe.
- 12) Ruckers (estin. Rukrusse), an der Strafe nach St. Petersburg, enthält 71/2 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei und 6 im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 153 Revisions= seelen. Abresse: über Jewe.
- 13) Rurtna (efthn. Rurtna mois), in der Rähe großer Morafte, enthalt 11 fcwedische, in der Ritterschaftstanglei, im

Confistorio und 101/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 227 Revisionsfeelen. Abresse: über Jewe.

14) Mehntack (esthn. Mäetaggo), in einer waldigen Gegend, enthält 14% schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, im Conssistorio und 141/20 in der Creditkaffe verzeichnete Landhaken und zählt 378 Revisionsfeelen. Abresse: über Jewe.

15) Ontita (estin. Ontita), am sinnischen Meerbusen, enthält 15 schwedische, 10 in der Ritterschaftstanziel und 7 im Consistorio verzeichnete Landhaten und zählt 198 Revisionsseelen. Adresse:

über Bariel.

16) Perifer (efthn. Peri), in der Rabe der Strafe nach St. Petersburg, enthält 21/2 in der Ritterschaftstanziei, im Conssistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 119 Revisionsseelen. Abresse: über Jewe.

17) Peuth of (estin. Peite), an der Strafe nach St. Deztersburg, am sinnischen Meerbuscn, enthält 12 schwedische, 113/2 in der Ritterschaftstanzlei und 11 im Consistorio verzeichnete Landshaten und gablt 196 Revisionsseelen. Abresse: über Chubleigh.

18) Duhhajöggi (estin. Duhhajöe), am Bache gleichen Ramens, enthält 41/2 schwedische, in bet Aitterschaftetanziei, im Consisten und in ber Ereditaffe verzeichnete Landhaten und gable

85 Revisionesfeelen. Abreffe: über Chudleigh.

19) Rauft fer (efthn. Konjo), nicht weit von Chubleigh, entschält 93/8 schwedische, 73/3 in der Ritterschaftstanzlei, 73/5 im Confifterio und 73/4 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 119 Revisionsseelen. Abresse: über Chubleigh.

20) Sompach (efthn. Sompa), in ber Nahe ber Kirche Jewe, mit der Hoflage Uhhe (efthn. Uhhe), enthält 183/4 schwesbische, in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und 183/20 in der Eredittasse verzeichnete Landhaken und zählt 232 Revisionssseelen. Abresse: über Jewe.

21) Sophienhof (estin. Baiwina), in der Rahe von Peutshof, enthält 2 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und 1%,5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 49 Revisiones

feelen. Adreffe: über Chudleigh.

22) Terrefer (estin. Terrewerre), an der Straße nach Jewe, enthält 45/1. schwedische, in der Ritterschaftskanglei, im Conssistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 297 Revisionsselen. Abresse: über Rlein=Pungern.

23) Toila (efthn. Toila), am finnischen Meerbusen, enthält 71/3 schwedische, in der Ritterschaftskanglet und im Confistorio verzzeichnete Landhaken. (S. Chubleigh.) Abresse: über Chubleigh.

24) Turpfal (efthn. Jarme), in ber Nahe ber Strafe nach St. Petersburg, enthält 12 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, 111/2 im Consistorio und 1015/20 in der Credittasse verzeichnete Landshafen und gahlt 242 Revisionsseelen. Abresse: über Jewe.

25) Turfell (efthn. Turfalla), in der Rabe von Penthof, enthält 21/2 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, 11/4 im Conssistorio und 21/2 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und jublt 67 Revisionaseelen Adresse: über Chudleigh.

26) Tuddolin (efthn. Tuddolinna), enthält 8 in der Ritz terschaftstanzlei, 3 im Consistorio und 8 in der Credittaffe verzzeichnete Landhaten und zählt 339 Revisionsseelen. Abresse: über

Rannapungern.

# b Beigepfarrtes Ont.

Rauchs, enthält 3 im Confiftorio verzeichnete Landhaten.

An merk. Mit Ausnahme von Wichtisby, das von der Postfourage-Lieferung befreit ist, stellen bie übrigen Guter die ihrige im herbste und zwar Aggimal, Errides, Et, Kurtna, Kochtell, Ontifa, Buhajöggi, Raukfer, Sompach, Terrefer und Türsell nach Waiwara; Chubleigh, Sophienhof und Toila nach Chubleigh; Eichenhain, Iewe, Kallina, Mehntack, Tudbolin und Türpsal nach Iewe; Ahagser, Iöhntack, Illuck, Klein-Bungern, Paggar und Kuckers nach Klein-Bungern, und Isaak, Kaucks, Kiefel und Berifer nach Nannapungern.

### c. Paftorat und Rirchen.

Pastorat und Rirche Jewe (esthn. Jöwwi Kirrit), enthält 1/4, in der Ritterschaftstanzlei und 2 im Consistorio verzeichnete Landhaten und gahlt 20 Revisionsseelen. — Filiale: Duhhas jöggi und Isaat.

# 2. Das Rirchfpiel Unggenhufen.

Es gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an das Kirchspiel Jewe, im Besten an das Kirchspiel Maholm und Besenberg, im Süden an das Kirchspiel St. Jacobi, enthält  $148^{5}_{16}$  schwedische,  $137^{5}_{750}$  in der Ritterschaftstanziel,  $147^{\circ}_{70}$  im Consistence verzeichnete Haten und 2579 Revisionsseelen; von dies sen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatspersonen besinden  $137^{5}_{750}$  Haten und 2579 Ceelen.

#### a. Güter.

1) Erras (esthn. Erra), an einem Bache, jählt 131/2 schwes bische, 151/2 in der Ritterschaftskanzlei, 14 im Consistorio und 121/3 in der Creditkasse verzeichnete haten und 315 Revisions= seelen. Abresse: über Barjel.

2) Saach off (esthn. Ma), an der Rufte gelegen, hat eine Art von kleinem Seehafen, gahlt 281/4 schwedische, 221/5 in der Ritterschaftstanglei, im Consisterio und 201/5 in der Eredickasse verzeichnete haten und 381 Revisionsfeelen. Abresse: über Barjel. Das Gut liefert seine Postfourage im Berbste nach Barjel. — Auf dem Gränggebiete dieses Gutes, etwa 3 Berst vom Meeres

frande und 1 Berft von der petersburger Strafe entfernt, liege (bemertt Fr. Rr.) ein fleiner Moraft, deffen mit Moos und eini= gen Zwergtannen bewachfene, unter bem Fuftritt des Banberers tief einsintende Oberflache fich gegen den Mittelpuntt ein wenig erhebt und jugleich durch eine größere Mannigfaltigfeit in Der Begetation eine veranderte Befchaffenheit des Bodens anzudeuten scheint. Diese Erhöhung bietet - merkwurdig genug - die Ueberrefte einer uralten Befte bar, welche ein längliches Biereck von 70 Raden Lange, 35 Raden Breite und 3 bis 4 Sug Sohe bildet. Die Mauer felbft, allenthalben von Rafen überzogen und theil= · weife mit Beftrauch bewachsen, gleicht beim ersten Unblick mehr einer hügelartigen Bervorragung, ale einem Bert von Menfchen= handen; allein untersucht man fie genauer, fo findet fich ein re= gelmäßiges Gefuge von Flies, Granit und Moos, ein Umfand, ber beweift, daß die Ruine von den Urbewohnern des gandes ber= ftammt, weil die Deutschen ju ihren Bauten bekanntlich fich des Mortels bedienten. Bergleicht man die Lage der Ruine mit ihrem im Munde des Boltes gegenwärtig noch lebenden Ramen: "Allo-Linn", fo ergiebt fich, daß diefer Ort die Benennung des Dis ftricts Allentaden, efthn. "Allotaggufe=maa" - Das hinter Allo gelegene gand - hergegeben haben muß. Ueber Urfprung und Bedeutung des Orts hat fich nichts hiftorisches in ber Sage erhalten. Die einzige barüber vortommende Mythe trägt ein poes tifches Geprage, indem fie Allo : Linn von einem großen Bauberer jum fichern Aufenthalt eines entführten Daddens, ber Tochter eines Bauptlings, erbauen läßt.

3), 4) und 5) Reu-Ifenhof, früher Pühs (efthn. Puffi), an einem Bachlein, Alt-Ifenhof, früher Purs (efthn. Purtfi) und hirmus (efthn. Hirmuffe), nebst Warroper (efthn. Warroperre) sind einherrig und zählen zusammen 1141 Revisionsseelen. Das erstere Gut enthält 27½ schwedische, 22½ in der Ritterschaftstanzlei, 22½ im Consistorio, das zweite 33 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio und das dritte -9½ schwezdische, 8½ in der Ritterschaftstanzlei und 8½ im Consistorio verzzeichnete Landhaten. Abresse: über Warjel.

6) Maibel (estin. Maibli), am purhischen Bache, und Aik (estin. Aibo), enthalten zusammen 27 schwedische, 25 in der Ritsterschaftskanzlei, im Consistorio und 27 in der Creditkasse verzeiche nete Landhaken und 7) Uando, früher Räsa (estin. Räsa), 4 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken. Sie zählen zusammen 578 Revisionsseelen. Abresse: über Barjel.

8) Sachof (esthn. Satta mois), am finnischen Meerbusen, enthält 5 % schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, 6 im Conssistorio und 5 % in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 164 Revisionsseelen. Abresse: über Warjel.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Kook, im Kirchspiele Maholm, enthält 4 im Consistorio verzeichnete Landhaten. — 2) Kuders, im Kirchspiele Jewe, enthält 1 im Consistorio verzeichneten Landhaten. — 3) Ontita, ebendaselbst, enthält 3 im Consistorio verzeichnete Landhaten. — 4) Pöddis, im Kirchspiele Maholm, enthält 3 im Consistorio verzeichnete Landhaten. — 5) Türpfal, im Kirchspiele Jewe, enthält 1/2 im Consistorio verzeichneten Landhaten.

Anmert. Sammtliche Guter in biefem Kirchfviele liefern ihre Postfourage im herbste und zwar haadhof und Sachof nach Barjel, die übrigen nach Klein-Pungern.

### 3. Das Rirchfpiel Baiwara.

Es gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an die Narowa, welche das Kirchspiel vom Gouvernement St. Petersburg trennt, im Besten an das Kirchspiel Jewe, im Suden an den Peipussee, enthält 87 schwedische, 80%, in der Rittersschaftskanzlei und 85%, im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 2287 Revisionsseelen. Davon gehören den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden, 76%, Haken und 1668 Seelen; den Krongütern 1% Haken und 357 Seelen; den Pastoraten und der Domkirche 1/6 Haken und 24 Seelen; den der Stadt Narwa gehörigen Gütern 2¾ Haken und 228 Seelen.

#### a. Guter.

1) Ampfer (esthn. Amwerre), in einer waldigen und mos raftigen Gegend, enthält 33/4 schwedische, in der Ritterschaftskanzlet, im Consistorio und 27/50 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und jählt 104 Revisionsseelen. Abresse: über Waiwara.

2) Joala (esthn. Joala), an der Narowa, enthält 10 schwes

2) Joala (efthn. Joala), an der Narowa, enthalt 10 fcmes bifche, in der Ritterschaftstanzlei, im Confiftorio und in der Eres bittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 147 Revisionsfeelen.

Adreffe: über Marma.

- 3) Kuttertüll (esthn. Kuttertülla) und Samotras (esthn. Samotrasi), enthält 23/4 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei und 41/12 im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 228 Resvisionsseelen. Abresse: über Narwa. Das Gut gehört der Stadt Narwa.
- 4) hermannsberg (eftin. hermomae), enthält 8 fcmes bifche, in der Ritterschaftstanzlei, 63/5 im Confistorio und 8 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 143 Revisionsseelen. Abresse: über Baiwara.
- 5) Lagena (esthn. Lagena), an der Strafe nach St. Peteres burg, enthält 241/4 schwedische, 181/5 in der Ritterschaftstanglei, 191/5 im Consistorio und 181/5 in der Creditasse verzeichnete Lands

haten und gahlt 373 Revisionsseelen. Abresse: über Baiwara. Auf dem Gute hat man eine einen romischen Krieger darstellende

Brongefigur aufgefunden.

6) Muftajöggi (eftin. Muftajöe oder Tichorna), enthält 2 fcmedifche, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 54 Revisionsseelen. Abresse: über Waiwara.

7) Repnick (estin. Repniko,) an der Strafe nach St. Destersburg, enthält 3% schwedische, in der Aitterschaftskanzlei, im Consister und in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 60 Revisionsfeelen. Abresse: über Waiwara.

8) Große Soldina (estin. Sure Soldina), enthält 11/2 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse verzeichnete Landhaken, und jählt 88 Revisionsseelen.

Adreffe: über Marma.

9) Klein=Soldina (estin. Peen Soldina oder Retula), in der Nähe von Samotras, enthält 11/2 schwedische, in der Ritzterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaten, und jählt 103 Revisionsseelen. Abresse: über Narwa.

10) Söltfüll (efthn. Wanna Sötfülla), am Bache gleichen Ramens, enthält 5 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaken und jahlt

72 Revisionescelen. Adresse: über Waiwara.

11) Baiwara (efthn. Waiwara mois) oder Siewershof, bicht an der Strafe nach St. Petersburg, in einer waldigen Gegend, enthält 161/4 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 381 Revisionsseelen. Adresse: über Waiwara.

381 Revisionsseelen. Adresse: über Baiwara.
12) Basahof (efibn. Basowi), an der Mündung eines Baches in die Narowa, enthält 71/2 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Bandhaten und jählt 134 Revisionsseelen. Adresse: über Bais

wara.

13) Bichtisby (estin. Serentsa, Jama oder Bastnarwa), an einem Arme der Narowa, in einer waldigen Gegend, enthält 1% im Consistorio verzeichnete Haken und zählt 357 Revisionssfeelen. Abresse: über Rannapungern.

# b. Beigepfarrte Guter.

- 1) Peuthof, im Rirchspiel Jewe, enthält 1/2 im Confistorio verzeichneten Saten. 2) Turfell, ebendaselbst, enthält 1/2 im Confistorio verzeichneten Saten.
  - Unmerf. Alle in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Boftourage im herbfte, mit Ausnahme von Bichtisby, welches von ber Poftfourages Lieferung befreit ift, nach Baiwara.

### c. Baftorat und Rirese.

Paftorat und Rirche Baiwara, enthält 1/6 in der Ritters schaftekanglei verzeichneten Landhaken und gahlt 34 Revisionsseelen.
— Filial: St. Peterskapelle, an der Straße nach St. Petersburg.

# B. Der Diftrict Strand-Wierland.

Er gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an den District Allentacken, und Land-Bierland, im Besten an Harrien und Jerwen und im Süden an Land-Bierland, enthält 10611/2 schwedische, 9352/15 in der Ritterschaftskanzlei, 905111/26 im Consisterio verzeichnete Haken und zählt 13,290 Revisionsseelen; von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden 9312/15 Haken, mit genannter Seelenzahl.

# 1. Das Rirchfpiel Haljall ober Halljall.

Es gränzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an das Kirchspiel Maholm, im Westen an harrien, im Suden an das Kirchspiel Wesenberg und enthält 2735/43 schwedische, 21814/240 in der Ritterschaftstanzlei, und 26723/240 im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 3582 Revisionsselen. Won diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen befinden, 21814/240 Haten, nebst 3582 Geelen.

#### a. Güter.

1) Altenhof (esthn. Bannamois), an der Strafe nach St. Petersburg, enthält 7 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 114 Revisionsseelen. (S. Karrol.) Abresse: über Loop.

2) Annigfer (efthn. Annikwerre), an einem Bache, enthält (ohne 1/3 Saten nach Saggad) 71/2 ichwedische, 71/6 in der Ritters schaftstanziei, 71/2 im Consistorio, 61/14 in der Eredittasse verzeiche nete Lande und 1/3 Strandhaten und zählt 116 Revisionsseelen. Abresse: über Loop.

3) Jeß (efthn. Effo), in der Nahe eines Baches, enthält 141/2 schwedische, 9 in der Ritterschaftstanziei und 93/3 im Conssistorio verzeichnete Landhaten und zählt 149 Revisionsseelen. Abresse: über Pöddrus.

4) Ittfer (estin. Iddawerre), in der Nähe der Kirche Saljall, enthält 183/4 schwedische, 91/5 in der Ritterschaftskanglei, 93/5 im Consistorio und 94/5 in der Creditasse verzeichnete Landschaften und gahlt 99 Revisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

5) Randel (efthn. Randle), an einem Bache, enthält 201/4 fcmedifche, 11 in ber Ritterichaftstanglei, 10 im Confiftorio, 9 in

der Credittaffe verzeichnete gand= und 2 Strandhaten und gable

206. Revisionefeelen. Adresse: über Befenberg.

6) Rarrol (efthn. Karrola), an einem Bache und in einer waldigen Begend, enthält 85/12 schwedische, in der Ritterschaftsfantlei, im Confiftorio, 4 in der Eredittaffe verzeichnete Land= und 4 Strandhaken und gahlt 163 Revisionefeelen. Abreffe: über Loop. Das Gut ift mit Altenhof und Annigfer einherrig.

7) Rattentack (efthn. Saasperi), an einem fleinen Bache, nicht weit von Attenhof, enthält 431/4 fcwedifche, 35% in ber Ritterschaftstanglei und 331/2 im Confiftorio verzeichnete Landhaten und jählt 358 Revifionefeelen. Abreffe: über Loop. Das Gut ift mit Loop einherrig und ju ihm gehort ber hafen Rafperwief.

8) Rawast (esthn. Rawasto), enthält 16% schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gablt 224 Revisionefeelen. Abreffe: über Loop.

9) Loop (efthn. Lobo), am loopfden Bache, enthalt 93/2 fchme= bifche, in der Ritterschaftstanglei und 81/4 im Consistorio verzeich= nete Landhaten und gablt 196 Revifionefeelen. (G. Rattentact.)

Abreffe: über Loop.

10) Megitus (efthn. Metfito), nicht weit von Caggad, enthält (mit 1 haten von Cauf) 71/2 fcmedifche, 81/2 in Der Ritterfchaftstanglei, im Confiftorio, 61/2 in der Credittaffe verzeichnete Land= und 1 Strandhaten und jahlt 225 Revifionsfeelen. Adreffe: über Poddrus.

11) Saggad (efthn. Saggadi), enthalt (mit 1/3 haten von Annigfer), 281/8 fcwedifche, 2811/24 in der Ritterschaftefanglei, 281/2 im Confiftorio, 1811/4 in der Credittaffe verzeichnete Land= und 91/2 Strandhaten und gablt 549 Revisionsfeelen. über Loop.

12) Sauß oder Sauft (efthn. Saufte), in der Rahe der Strafe nach St. Petereburg, enthalt 183/4 fcwedifche, 2 in der Mitterschaftstanglei und 4 im Confiftorio verzeichnete Landhaten

und gahlt 30 Revisionsfeelen. Adresse: über Loop.

13) Selge (cfthn. Gelja), in der Rahe der Grange des Rirchfpiels Daholm, mit einem fleinen Safen, der aber gut und ficher ift, enthält 161/5 fcwebliche, in der Ritterfchaftstanglei, im Confistorio und 12% in der Credictasse verzeichnete Landhaten und jahlt 269 Revisionefeelen. Adresse: über Wefenberg.

14) Catters (efthn. Tatruffe), in der Rabe von Boljell, ent: halt 12% schwedische, 6 1/3 in der Risterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 95 Re-

vifionefeelen. Adreffe: über Befenberg.

15) Biol (efthn. Wihhola), an einem Bache und in einer waldigen Gegend, enthält 18 schwedische, in der Ritterschafts= tanglei, im Confiftorio, 131/5 in der Credittaffe vergeichnete Land= und 41/5 Strandhaten und gabit 303 Revisionsfeelen. Abreffe über Loop.

16) Bels (eftin. Beltsi), bicht an ber Granze bes Rirch= spiels Befenberg, enthält 4 in ber Ritterschaftstanzlei, im Con= fiftorio und 41/4 in ber Credittasse verzeichnete Landhaten und gahlt 69 Revisionsfeelen. Abresse: über Befenberg.

17) Boljell (efthn. Bolle), nicht weit von Tattere, enthalt 9 schwedische, 4 in der Ritterschaftskanglei, im Confistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 145 Re-

vifionsfeelen. Abreffe: über Befenberg.

18) Brangelshof (efthn. Barrango mois), an einem Bache, enthält 161/16 ichwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 272 Revisionsseelen. Abreffe: über Pöddrus.

# b. Beigepfarrte Guter.

Addinal, im Rirchspiele Maholm, enthält 93/5 im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 2) Sobbes, im Rirchspiele St. caztharinen, enthält einige Lostreiberstellen. — 3) Richlefer, ebenzdaselbst, enthält 161/2 im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 4) Runda, im Rirchspiele Maholm, enthält 61/3 im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 5) Palms, im Rirchspiele St. Caztharinen, enthält 1 im Consistorio verzeichnete Hoflage. — 6) Peuth, im Rirchspiele Besenberg, enthält 71/2 im Consistorio verzeichnete Landhaken. — 7) Wattküll, im Rirchspiele St. Caztharinen, enthält 103/5 im Consistorio verzeichnete Landhaken.

Anmerk. Die in biesem Kirchspiele gelegenen Guter liesern ihre Postsourage im Binter Welt nach Klein-Pungern; im herbste Sttfer, Kanbell, Sauß, Selgs und Wolsell nach Warsel; Kattentack, Kawast, Saggad, Biol und Brangelshof nach Hohenfrent; Attenhof, Annigser, Jeß, Karrol, Metitus und Tatters nach Böbbrus, und Loop ber Station Loop.

### c. Paftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Salljall, ohne Saten= und Geelengahl.
— Filiale: Rafperwiet, Pichlaspah und Bainopah.

### 2. Das Rirchfpiel St. Catharinen (efibn. Rabbrina Rirrid).

Es granzt im Norden an das Kirchfpiel Wesenberg und Halljall, im Often an das Kirchfpiel Halljall und Wesenberg, im Westen an Harrien, im Sudwesten an Jerwen, im Suden an das Kirchspiel Klein=Warien, enthält 31913/14 schwedische, 31064/120 in der Ritterschaftstanzlei, 2793/2 im Consisterio verzeichnete Landshaten und zählt 3963 Revisionsseelen.

#### a. Güter.

1) Arbafer (efthn. Arbawerre), am loopschen Bache, enthält 5 ichwedische, in der Ritterschaftstanglet, im Consistorio und in

ber Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 70 Revistonsfeelen. Abresse: über Loop.

- 2) Burhöwben (esthn. Niroti), am loopschen Bache, 3) Jöhntack (esthn. Jöetagga) und 3) Boddofer, enthalten zusammen 45 schwedische und 31% im Consistorio verzeichnete Landshaken; außerbem hat Burhöwden 183/s in der Ritterschaftskanzlei und in der Creditägse verzeichnete Landhaken und 162 Revisionssfeelen; Jöhntack 71/s in der Ritterschaftskanzlei und in der Creditägse verzeichnete Landhaken und 66 Revisionsskelen; Boddofer, 113/s in der Ritterschaftskanzlei verzeichnete Landhaken und 65 Revisionsseelen. Abresse: über Loop. Diese Güter sind mit Kurrisaar, Mönnikorb, Pallal, Uddrich und Wando einherrig.
- 5) Fonal (eftin. Bohnja), enthält 15 fcmebifche, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichenete Landhaten und jählt 223 Revisionsseelen. Abresse: über Loop.
- 6) heinrich shof (efthn. Rollo mois), enthält 101/2 fcmebifche, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaten und gablt 209 Revisionsseelen. Abresse: über Loop.
- 7) Sobbet (efthn. Sobbeda), in der Nahe des loopschen Baches, enthält 171/4 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 151/4 im Consistorio und 171/4 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 162 Revisionsscelen. Abresse: über Befenberg. Auf diesem Gute wurde am 15. August 1761 der bekannte Arzt und Reisebegleiter Krusensterns, Karl von Espenberg, geboren.
- 8) Huljal (efthn. Julja), in einer waldigen Gegend, enthalt 23% schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 284 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg. Das Gut ift mit Höbbet einherrig.
- 9) Jömper (efthn. Jöeperre), enthält 19% schwedische, mit Baffifer (f. dieses), mit dem es einherrig ist, jusammen 23% in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 216 Revisionsseelen. Abresse über Loop.
- 10) Richle fer (esthn. Rihlewerre), enthält 161/2 schwedische, 241/10 in ber Ritterschaftstanziei, 5 im Consistorio und 819/20 in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 304 Revisionssfeelen. Abresse: über Loop.
- 11) Köndes oder Köndis, (esthn. Tedwa Könno), enthält 61/2 schwedische, in der Ritterschaftskanglei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und jählt 196 Repisionsseelen. Abresse: über Loop.
- 12) Rurrifaar (estin. Polli), enthält 105/1, schwedische, in ber Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittaffe verz zeichnete Landhaten und zählt 96 Revisionsseelen. Abresse: über Loop. (S. Burhowden.)

13) Lassila (estin. Lassila), im Suden des Kirchspiels, enthalt 7 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, 41/2 im Confistorio und 7 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 123 Revisionsseelen. Adresse: über Besenberg.

14) Mönnitorb (efthn. Immafto), in der Rahe der Grange von Jerwen, enthält 24 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und

gablt 302 Revisionsseelen. Apresse: über Loop.

١

ı

15) Pallal (efthn. Palla), in der Rahe einer waldigen Gegend, enthält 93/8 ichwedische, 41/3 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und 83 Revisionsseelen. Abresse: über Loop. (S. Burhöwden.)

16) Palms (eftin. Palmfe), enthält 23.5/34 schwedische, 13.11/24 in der Ritterschaftskanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaken und gable 470 Revisionsseelen. Abresse: über Loop.

17) Sarimois (estin. Satst), enthält 181/3 schwedische, in ber Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Ereditkasse verzieichnete Landhaken und gahlt 252 Revisionsseelen. Abresse: über Loop. Das Sut ist mit Jömper einherrig.

18) Abbrich ober Ubbrick (efthn. Ubbrike), enthält 161/3 schwedische, in ber Ritterschaftskanzlei, im Confistorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 266 Revisionesfeelen.

Adreffe: über Loop. (G. Burhomden.)

19) Bando (efthn. Bando), enthält 61/3 in der Ritterschafts= tanglei verzeichnete Landhaken und gählt 26 Revisionsfeelen. Adresse: über Loop. (S. Burhöwden.)

20) Baffifer (efthn. Baffiwerre), enthält 4 schwedische

Saten. (S. Jomper.) Abresse: über Loop.

21) Battfüll (efthn. Batto), enthält 2311/1, schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 8 im Consistorio und 2311/1, in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 214 Revisionsseelen. Abresse: über Loop.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Könda, im Kirchspiele Rusal, mit 3 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 2) Loop, im Rirchspiele Halljall, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 3) Mettapaeh, im Rirchspiele Wesenberg mit 4½ im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 4) Piera, ebendaselbst, mit 4 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 5) Surro, im Rirchspiele Rusal, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 6) Tois, im Rirchspiele Ampel, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaken.

Anmert. Die in biefem Kirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Boftfourage: im herbste Arbafer, hutjal, Konbes, Pallal und Mando nach Pobebrus; höbbet, Palms und Wattfall nach Loop; und im Minter Burböwben, Konal, Geinrichshof, Johntad, Jömper, Kichlefer, Kurrisaar, Laffila, Monniforb, Sarismois, Unbel, Bafffer und Bobbafer nach Rlein-Pungern.

#### c. Baftorat unb Rirche.

Pafforat und Rirche St. Catharinen, ohne Saten = und Seelengahl. — Filial: Illomaggi.

# 3. Das Rirchfpiel Maholm.

Es granzt im Norden an den finnischen Meerbusen, im Often an das Kirchspiel Luggenhusen, im Besten an die Kirchspiele Halsjall, Besenberg und St. Jacobi, im Suden ebenfalls an das Kirchspiel Jacobi, enthält 2877/24 schwedische, 239%/20 in der Ritterschaftstanzlei, 2181/3 im Consisterio verzeichnete Landhaken und zählt 3337 Revisionsseelen; von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden 235%/20 Haken.

#### a. Guter.

1) Abdinal (efthn. Andja), enthält 18 fcwedifche, 19 in ber Ritterschaftstanzlei und in der Credittaffe verzeichnete Landsbaten und 295 Revisionsfeelen. Abreffe: über Sobenkent.

2) Afferien (efthn. Afferi), am Stranbe des finnischen Meerbufens, enthält 271/12 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, 27 im Consistorio und 271/12 in der Credittaffe verzeichnete Landshaten und gablt 296 Revisionsseelen. Abresse: über Sobentreut.

3) Blucher, am Cem, ein Landftud, welches von Runda

abgetheilt ift, ohne Saten= und Geelengahl.

4) Rappel (estin. Rabbala), ohne Lilienhof und Ulrichsthal, enthält 10 schwedische, 61/3 in der Aitterschaftstanziei, 5 im Consistorio und 51/4 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 87 Revisionsseelen. Abresse: über Hohentreus. Das Gut ift mit Lilienhof einherrig.

5) Root (efthn. Rogo), an der Strafe nach St. Petersburg, enthält 221/4 schwedische, 11 in der Ritterschaftstanzlei, 5 im Confistorio und 11 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 147 Privatseelen. Abreffe: über Bobentreus. Das

Gut ift mit Afferien und Doeddes einherrig.

6) Runda (efthn. Runda), in der Rahe der Mundung des Baches Sem, enthält (ohne Blücher) 421/3 schwedische, 343/3 in der Ritterschaftstanzlei, 25 im Consistorio, 311/10 in der Ritterschaftstanzlei verzeichnere Lands und 31/2 Strandhaken und zählt 489 Revisionsseelen. Abresse: über Hohenkreut. — Das Gut hat einen Hasen. Die Erlaubniß zur Erbauung desselben, wie er besteht, ward durch ein kaiserliches Rescript vom 5. März 1805 ertheilt und zwar: "den esthändischen Gutsbesitzern zur Abfertigung ihrer Produkte ins Ausland." Der ehemalige Besitzer des Gutes, Schnadenburg, führte diesen Bau aus, und mittelst eines

Utases vom Kaiser Alexander (Laibach den 29. Mätz 1812 und durch den Senat zur allgemeinen Kenntniß gebracht am 31. Mai desselben Jahres) ward daselbst eine Boll-Siastawa d. h. ein Bollshaus nach vorgeschriebenem Etat errichtet und dem Hafen die freie Aussuhr aller nach dem Tarif nicht verbotenen Erzengnisse, wie die freie Einfuhr aller russischen Erzeugnisse aus russischen Häfen gestattet. Die Einfuhr aus dem Auslande jedoch auf Salz und Häringe beschränft. Bugleich wurden von den auf den Schiffen ruhenden Belastungen die Pfahls und Brückengelder dem Besither des Sunda eingeräumt.

7) Lilienhof ober Sahnfall (efthn. Saanfalo), von Rappel abgetheilt, enthält 2 in der Ritterschaftstanzlei, 1'/2 im Confiftorio und 5'/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 43

Revisionsseelen. (S. Rappel.) Abresse: über Hohentreuß.

8) Malla (esthn. Malla), nicht weit von Blücher, enthält 24% schwedische, 24% in der Ritterschaftstanzlei, 24 im Consistorio, 161%, in der Eredittasse verzeichnete Land= und 711/24 Strandhaten

und gahlt 401 Revisionescelen. Abreffe: über Sobentreut.

9) Dehrten (efthn. Ulwi), am Bache Sem, enthält 281/2 schwedische, 81/2 in der Ritterschaftstanzlei, 8 im Consistorio und 81/2 in der Creditaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 154 Resvisionsfeelen. Abresse: über Hohenkreuß.

10) Paddas (efthn. Padda), am paddasifchen Bache, nebft Sabo (efthn. Satso), enthalten jusammen 241/2 schwedische, 237/10 in der Ritterschaftstanzlei, 26 im Confistorio und 257/10 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gabien 330 Revisionsfeeten.

Adreffe: über Sohenkreus.

11) Poddes oder Poddis (eftin. Kalmi), enthält 3334 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, 31 im Confistorio, 3114 in der Credittaffe verzeichnete Land= und 21/2 Strandhaten und zählt. 462 Revisionsseelen. Abresse: über Hohentreus.

12) Samm (efthn. Samma), in der Nahe des Baches Sem, enthält 10 schwedische, 9 in der Ritterschaftstanziei, im Consisterio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 131 Re-

vifionefeelen. Adreffe: über Sohentreus.

13) Ulrichsthal (efthn. Pruningi), von Kappel abgetheiltes

Landftud, ohne Saten= und Seelengabl.

14) Unnuchs (efthn. Unnuffe mois), an einem Bache, ents halt 4 in ber Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in ber Creditstaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 73 Revisionsseelen. Abreffe: über Sobentreus.

15) Alt=Barbes, früher Alt=Barb (estin. Banna Barreda), an der Strafe nach St. Petersburg, enthält 15 schwedische,
7 in der Ritterschaftskanzlei, im Confistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 80 Revisionsseelen. Abresse:
über Hohenkreus. Das Gut ist mit Neu-Bardes einherrig.

- 16) Reu-Barbes, früher Reu-Bary (efthn. Ue Berreda), enthält 15 fcwebifche, 12 in der Atterfchaftskanglei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 136 Revisionsfeelen. Abresse: über Sohenkreus.
- 17) Baschel (esthn. Basta), enthält 17 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Creditasse verzeichenete Landhaken und zählt 213 Revisionsseelen. Abresse: über Hohenkreuß.

### b. Beigepfarrte Guter.

- .1) Poll, im Rirchfpiele St. Jacobi, mit 6 im Confiftorio verzeichneten Saten. 2) Uchten, im Rirchfpiele Befenberg, mit 7 im Confiftorio verzeichneten Saten.
- Anmerk. Die in diesem Kirchspiele gelegenen Guter stellen ihre Postsourage im herbste und zwar Afferien, Bobbes und Unnuchs nach Klein-Bungern; Abdinal und Malla nach Zewe, und Kappel, Koof, Kunda, Lillenhof, Dehrten, Paddas, Samm, Saho, Alt-Wardes, Neu-Wardes und Waschel nach Chubleigh.

# c. Paftorat unb Rirche.

Paftorat und Rirche Daholm, mit 4 im Confiftorio versgeichneten Saten.

### 4. Das Rirchfpiel Wefenberg (efthn. Rafwerre Rirrit).

Es gränzt im Norden an die Kirchspiele Haljall, und Masholm, im Often an die Kirchspiele Maholm und St. Jacobi, im Westen an das Kirchspiel St. Catharinen, im Süden an das Kirchspiel St. Jacobi und Klein=Marien, enthält 1813/16 schwesdische, 16629/20 jn der Ritterschaftskanzlei, 1403/2 im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 2402 Revisionsseelen. Darin liegt die Stadt:

Befenberg (esthn. Ratwerre-Lin, rust. Ratobor), ist sein Jahre 1783 Kreisstadt, liegt unter dem 59° 23' nördlicher Breite und 44° 2' östlicher Länge, 274 Berst von St. Petersburg, 972 von Moskwa und 103 von Reval, soll von Baldemar II. im Jahre 1224 erbaut worden seyn und war schon im Jahre 1252 ein ansehnlicher Ort, dessen Stadtrechte von Erich VI. im Jahre 1302 bestätigt wurden. Das Städtchen liegt mitten im fruchtbarsten Theile Esthlands, von reichen Kornselbern umgeben, in der Nähe einer großen Straße, unfern des Meeres auf der einen, und bei großen Baldungen an der andern Seite. Unter den 125 Häusern (die man zu Ende des Jahres 1840 zählte) sind 41 von weniger als 5 Menschen, 50 von 5 bis 10 und nur 34 von 10 bis 25 oder 30 Menschen bewohnt. Diese wenigen, worunter nur 13 steinerne, tönnen als eigentliche Stadthäuser angesehen werden. Sie bilden eigentlich nur eine einzige, am Kuße der alten

Schloftruine fich hinziehende gepfiafterte Strafe, aus welcher 5 meift ungepflafterte Debengagden fich bis ju bem hier befindlichen Bache hinabziehen. Beinahe jedes Saus hat einen Garten, fo daß im Bangen 120 Barten, worunter 65 Bemufegarten, vorhanden find. Befenberg gablt außerdem 5 holgerne und eine ftei= nerne Brude, 34 Brunnen, einen ungepflafterten Marttplat, ein Rathhaus, eine aus Raltftein erbaute Rirche mit einem hohen, aber baufälligen Thurme, 2 öffentliche und 3 Privat=Lehranftalten, ein Militarlagareth, ein Armenhaus jur Unterftugung Nothleiden= ber, 3 Birthshäuser, 6 Ochenten und eine fehr aute Conditorei. Sährlich werden hier drei Jahrmarfte gehalten und zwar zu Licht= meffe, St. Johannis und St. Dichaelis. Das Stabtchen ift durch die Schonheit seiner Beiber und durch feine Schloftruinen berühmt.

Unter den 1191 Einwohnern, die man ju Ende des Jahres 1840 gahlte, gehörten 55 jum Raufmanneftande (in 13 Saufern), 400 ju den Bunftgenoffen und Burgern (in 59 Saufern); außerbem waren Geiftliche, Beamte und Offiziere 59 anfaffig in 7 öffentlichen und 8 Privathäusern, und 230 Arbeiter und Bauern jum Theil in 29 ihnen gehörigen Saufern, jum Theil gleich ben 251 Soldaten und 120 Dienftboten in den übrigen Bohnungen vertheilt. Die Sauptnahrung gewährten dem Städtchen 65 thatige Bandwerker, indem namentlich 4 Rupferschmiede, 4 Stellmacher und 4 Silberarbeiter für die in der Umgegend wohnenden Gutebefiger arbeiten.

Erot feiner gunftigen Lage tonnte Befenberg fich bisher nicht jum Bohlstande emporschwingen und die Ursachen bavon find: die großen Abgaben, die hohen Preise der Bohnungen, des Holzes (6 Rbl. für den Jaden) und der Lebensmittel, auch das lururiofe Leben, fo wie der verarmte und dem Trunke ergebene Pobel. Es werden hier alljährlich gegen 2000 Bedro Brannt-

wein confumirt.

k

:

•

Das Stadtwappen besteht in einem aclbenen Stern mit einer Rrone in filbernem Felde.

Befenberg hat auch historische Mertwürdigkeit. Won den Danen-Königen (bemertt Baron Ungern-Sternberg) im 13. Jahrhundert fast gleichzeitig mit Reval und Narma erbaut und mit gleichen Rechten und Privilegien wie jene begabt, geschütt von einer auf fteiler Unhohe erbauten, großen und ftart befeftigten Burg, und im Befit eines eigenen Seehafens, Telsburg genannt, wetteiferte einft Befenberg mit jenen Stadten im Sandel und Gewerbe, gahite 400 Baufer, mehrere große Rirchen, ein Rlofter, ein Sofpital, hatte einen aus 2 Burgermeiftern und 6 Rathes herren bestehenden Magistrat und weitläufige Befigungen an gan= dereien, Dörfern, Filialtirchen und andern Appartinentien. 14. Jahrhundert von den Ronigen Erich VIII. und Balbemar III.

aur volligen Gleichstellung mit Reval erhoben, tam Befenberg unter die Oberherrschaft des deutschen Ordens und deffen Beermeifter in Livland (1347), Die als Schirmherren und oberften Bebietiger in Bierland einen Bogt auf dem Ochloffe dafelbft beftellten, der jugleich unter dem Borfibe des Ordens-Comthurs im Landebrathe ju Reval Sit und Stimme hatte. Auch von diefer heermeisterlichen Regierung wurde im 15. und 16. Jahrhundert Besenberg mit schönen Privilegien und Zuwachs an Ländereien. befondere unter dem berühmten Beermeifter von Plettenberg 1512 und 1528 begünstigt. Aber schon bald darauf, im Sahre 1558 verließ der lebte Ordensvoigt, Berdt Buen von Anftenradt, burch eine herangiehende Schaar ruffifcher Rrieger in panifchen Schreden verfett, plöglich die Stadt und Feftung, welche lettere fogleich von den Ruffen befett und 23 Jahre hindurch, gur ichwedischen Besignahme im Jahre 1581, behauptet wurde. Bahrend Diefe nun bas Schloß noch ftarter befestigten, hatte bie Stadt im Jahre 1568 bas Ungluck, von dem nach der Beife damaliger Zeit organisirten Freicorps der fogenannten livlandischen Sofleute überfallen und eingeafchert ju werden, und tounte fich erft, als 13 Jahre fpater nach oftmaligen vergeblichen Belage rungen endlich das Ochloß an die Ochweden überging, aus ihren Erummern wieder erheben. Die turge Regierung des polnischen Ronigs Sigismund III. in Schweden wurde mahrend feiner Inwesenheit in Stockholm hauptfachlich durch beffen am 8. Dai 1594 der Stadt Befenberg ertheilten Gnadenbrief bezeichnet, um Diefelbe nach den erlittenen Rriegsbrangfalen wieder in Aufnahme ju bringen. Doch, als diefer fatholifde Konig, durch unpolitifchen Eifer für die Biederherstellung feines tirchlichen Glaubens batd Darauf die Rrone feines fcwedischen Geburtslandes verfcherate und von feinem Oheim Carl IX. verbrangt murbe, - ba wichen auch aus Befenberg seine polnischen Soldner nicht ohne Gewaltthat (1602), und begannen zuerft die Zerftorung der ftolgen Befte Bierlands, an der fich drei Jahrhunderte lang die heranfturmen= ben Rriegeswogen fo oft gebrochen hatten. Bahrend ber innern Unruhen des ruffifchen Interregnums, jur Zeit der falfchen Kron: Pratendenten und der polnischen Invasion maren auch die fcmedischen Baffen unter Carl IX. siegreich bis Nowgorod vorgedrungen, und sein großer Sohn und Nachfolger Gustav Adolph sicherte darauf durch den ftolbower Frieden (1616) mit ansehnlichen Lander: jumachse auch diesen öftlichen Provinzen die lang entbehrte Rube. Die Burger Befenbergs nahmen ihre Erbplabe und Stadtlandereien wieder in Besit, welche nach dem Revisions = Backenbuche vom Jahre 1591 in 177 Tonnen Aussaat und 7 Saten Rirchenland, nebst Beuschlägen und den jum Rlofter und Sofpitale gehörigen Garten bestanden, aber von den Besitern und Befehlshabern des Schlosses während der Kriegsunruhen größtentheils eingezogen

worden waren. Da dieses Schloß seitbem aufhörte ein Baffensplat ju fenn, so schien alles dieses der Stadt und ihren Bewohnern nun endlich eine heitere Zufunft und fröhliches Gedeihen ju verssprechen, jumal da Gustav Abolph in dem fiegreichen Kampfe gegen Sigismund von Polen auch ganz Livland mit Esthland unter dem schwedischen Schutze vereinigte, und ein, wie alle Diener jenes großen Königs, trefflich gewählter Statthalter, Johannes Stytte, die vielen großartigen Plane desselben zur verbesserten Organisation und Berwaltung beider Provinzen mit seltener Umsicht, Klugheit und Wohlwollen ausführte.

ì

1

Bald nach dem für Odwoden fo vortheilhaften Frieden ju Stolboma traf der bei diefer Friedensunterhandlung ju Gunften Schwedens fehr thatige Gefandte Reinhold von Brederode, Oprogs ling aus dem uralten Geschlechte der Grafen von Bolland und Nachkomme des in der Gefchichte des Abfalls der Niederlande beruhmt gewordnen Beinrich von Brederode, in Stocholm ein, und Inupfte mit Odweden ein febr freundschaftliches Bundnif an, in Kolge deffen Guftav Adolph von Brederode mit Gelb jur Ausführung feiner großen Plane unterftust murde. Aus Dantbarteit schenfte ihm ber große Ronig burch eine formliche Urfunde vom 11. Juli 1618 von den jum Schloffe Befenberg gehörigen und bemfelben junadift gelegenen gandereien 20 Saten gandes und eine Baffermuhle jum erblichen Mannlehn und ertheilte ihm den Titel eines Barons von Befenberg, nachdem er bereits Berr von 7 hollandischen Orten und herrschaften geworden war. Für einen abermaligen Dienft, ben Brederode dem Ronig Guftav Aboloh erwick, erhielt er in einer neuen Schenfungeurfunde d. d. Stockholm, ben 16. Mai 1629 auch das konigliche Schloß Befenberg fammt allen Appertinentien, und wegen eines dritten Dienstes auch bie Stadt Befenberg durch Schenfungsurfunde vom Sahre 1631 jum erblichen Eigenthum. Lettere Ochentungeurtunde war nicht ins Reichsarchiv nach Ochweben getommen, fondern in Brederodes Banden geblieben. - Als daber (fagt U. St.) nun letterer Die Stadt als fein Privateigenthum in Befit nehmen wollte, widerfeste fich diefelbe foldem Unfinnen, fuchte und fand auch junachst Schut bei dem damals neuerrichteten Sofgerichte in Dorpat, welches unter bem 3. Januar 1632 ertfarte, daß aus ben brederodeschen Donationen nicht zu erfehen fen, daß ihm, Brederode, die Stadt Befenberg gleichfalls eigenthumlich donire worden. Che Brederode feine Rechte weiter durchführen tonnte, endigte noch in demfelben Jahre fein koniglicher Gonner, Guftav Abolph, in der Schlacht bei Lugen fein glorreiches Leben, und nun gelang es ben nach Stockholm gefanbten Abgeordneten ber Stadt, von den mahrend der Minderfahrigteit Chriftinens bestellten Reicheverwefern unter dem 16. Marg 1635 eine abermalige Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten ju erhalten; worin jugleich, außer ber Biebereinsetzung in den Befit ber ihr von den Inhabern bes Schloffes entjogenen gandereien, ihr ber konigliche Sous gegen alle Gewalt jugefichert, und ju ihrer beffern Aufnahme Die freie Bandlung nach gang Odweden über Telsburg jugestanden murbe. Dies war jedoch ber lette hoffnungeftrahl, ber ben mefenbergern Burgern leuchtete. Die eingelieferten Beweife ber toniglichen Ochentung hinderten die Ausführung bes erlangten Snaden: briefes, und die Stadt gerieth feitdem in einen fortwährenden Rampf um ihre Erifteng, ber, nur mit Rrieg, Deft und Berheerung wechselnd, anderthalb Sahrhunderte dauerte, und ihren fruhern Boblftand fo ganglich gerruttete, daß fie endlich, auf ein Biertheil ihres frühern Umfange und der Baufergahl reducirt, ju einem blogen Sackelwerte herabfant, und gulett fogar die Erummer des Rlofters, Rathhaufes und anderer größern Gebaude unter ben Rurchen des Pfluges verschwinden feben mußte.

Der Baron von Befenberg war ingwischen ohne mannliche Machtommen gestorben; feine Erben vertauften mittelft einer ju Grafenhagen, am 25. Mai 1669 unterzeichneten Urtunde bas Schloß Befenberg nebft der Stadt und allen Appartinentien für 30,000 Thaler an ben efthländischen Landrath Sans Friedrich von Liefenhausen, deffen Familie dies Alles mittelft Resolution vom 10. April 1721 wiederum eigenthumlich jugefichert murbe. Lange fetten noch die Burger den Rampf um ihre verlorenen Rechte fort, bis endlich auch der dirigirende Genat, den 25. Rebruat 1771, durch Anerkennung der brederobeschen Donationen ju ihrem Nachtheile entschied, und Die Stadt der gamilie von Tiefenhausen als Eigenthum jugefichert murbe. Nochmals appellirte die Stadt bagegen; allein es half nichts. Endlich ward Befenberg in ben achtziger Jahren jur Rreisstadt erhoben, und erhielt durch einen awischen der hohen Krone und der Baron Tiefenhausen'schen Ramilie geschloffenen Rauf ihre Freiheiten und ihre jegigen Befigungen wieder.

# a. Guter unb Lanbftnde.

1) Artnal (efthn. Artna), an einem Bache, enthält 12 Schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 108 Revisionefeelen. Adreffe: über Befenberg.

2) Rarris oder Rarrits (efton. Rarritfa), enthält (mit Piera und Befenberg) 53% fcwedische, außerdem 9 in der Ritters Schaftstanglei, im Confistorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 182 Revisionsseelen. Adresse: über Befenberg.

3) Mettapaeh (efthn. Mäddapäe mois), enthält 10% schwedische, in der Ritterschaftstanglei, 61/2 im Confistorio und 105/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 186 Revisions: feelen. Adreffe: über Befenberg.

4) Peuth (efthn. Klodi), an einem Bache, enthält 189/16 schwedische, in der Ritterschaftskanglei, 71/2, im Confiftorio und 189/16 in der Creditkaffe verzeichnete Landhaken und zählt 258 Rezvisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

5) Piera (efthn. Pira), enthatt 33/4 in der Ritterschaftes tanglei, im Confistorio und 31/4 in der Eredittaffe verzeichnete Lands haten und gahlt 90 Revisionefeelen. Abresse: über Befenberg.

6) Alt= Sommerhufen (esthn. Kaarli), am sommersa hufenschen Bache, enthält 15 schwedische, in der Ritterschaftskanzelei, 3/5 im Consistorio und 15 in der Creditkasse verzeichnete Landshaken und zählt 189 Revisionsfeelen. Abresses über Wesenberg.
7) Neu= Sommerhusen (esthn. Sommero), am sommerss

7) Neu's commerhusen (esthn. Sommero), am sommers, busenschen Bache, enthält 16% schwedische, 195/2, in der Rittersschaftestanziei, 133/5 im Consistorio und 183/2 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 181 Revisionsseelen. Adresse über Wesenberg.

8) Korjot (eftin. Korjovido), enthält (ohne Baffermühle) 41/2 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 52 Revisionesseelen. Abresse: über Besenberg.

9) Korjot Bassermühle (Korjooido west), von Korjot ab:

getheiltes Landftud, ohne Saten= und Seelengahl.

10) Tolts (efthn. Robhala), am Bache Gem, enthält 22% schwedische, 21% in der Ritterschaftstanzlei, 21% im Consistorio und 21% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten. Abresse: über Hohentreus. Bei diesem Gute, welches mit Uchten einherrig ift, wird brennbarer Schiefer gefunden.

11) Uchten (estin. Uhtna), am Bache Sem, enthält 273/44 schwedische, 1937/120 in der Ritterschaftskanzlei, 121/3 im Consisterio und 203/5 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 290 Revisionsseelen.

12) Befenberg (Ratwerre), enthält 33 in der Ritterschaftstanglei, 311/2 im Consistorio und 313/6 in der Credittaffe verzeichsnete Landhaten und jählt 549 Revisionsseelen. Abresse: über Befenberg. Bu dem Gute gehört das bei der Kreisstadt liegende
alte Schloß Befenberg.

### b. Beigepfarrte Guter.

1) Abbinal, im Rirchspiele Maholm, mit 11½ im Consiftorio verzeichneten Saten. — 2) Raggafer, im Rirchspiele St. Jacobi, mit 6 im Consistorio verzeichneten Saten. — 3) Bai= tull, ebendaselbst, mit 3½ im Consistorio verzeichneten Saten.

Anmerk. Die in diesem Kirchspiele gelegenen Guter liesern ihre Postsourage im Gerbste und zwar Arknal, Uchten und Neu-Sommerhusen nach Chubleigh; Karris, Piera, Tolks, Alt-Sommerhusen und Wesenberg nach Jewe; Mettapach und Benth pach Warjel; und Korjot nach Hohenkreus.

### e. Paftorat und Rirche.

Pafforat und Rirche Befenberg, ohne Saten= und Ceclen= jahl.

Infeln an ber Rufte von Strand Wierland.

Deren zeigt die melliniche Ratte bes wesenbergichen Rreifes, außer mehreren ungenannten, 12 namentlich an, die neue Karte von Schmidt bagegen, führt nur die Infel Pedda far an.

# C. Der Biftrict Land-Wierland.

Er gränzt im Norden an Strand = Wierland, im Often an Allentacken, im Besten an Strand = Wierland und Jerwen, im Süden an Livland, hat einen Flächeninhalt von 1200 Berst, enthält 635"/24 schwedische, 578"/24 in der Nitterschaftskanzlei, 61755/120 im Consssstorie verzeichnete Haken und zählt 9684 Revissionssselen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden 57725/24 Haken und 9654 Seelen; den Pastoraten 5 Haken. Außerdem enthält der District die 3 Kirchspiele: St. Jacobi, Klein=Marien und St. Simonis, 40 Landgüter, 1 Landstück, 3 Kirchen und 1 Kapelle.

# 1. Das Rirchfpiel St. Jacobi.

Es gränzt im Norden an das Kirchspiel Waholm und Befensberg, im Often an das Kirchspiel Luggenhusen, im Beften an den Kreis von Jerwen, im Süden an das Kirchspiel Klein Warien, enthält 2047/24 schwedische, 1991/60 in der Ritterschaftstanzlei, 21341/1200 im Consistorio verzeichnete Landhaken, zählt 3020 Revisionsseelen, 14 Landguter und 1 Landfück.

#### a. Guter unb Lanbftude.

1) Ebbara (estin. Eddara), ein Landftud, welches von Rocht abgetheilt ist, ohne haten= und Seelenzahl. Abresse: über St. Simonis.

2) Finn (efthn. Winni), enthält 30 fcwedifche, in ber Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaten, jählt 441 Revisionsseelen und gehört bem abeligen Frauleinstift Johann Dietrichstein. Abresse: über Wesenberg.

3) Forell (efthn. Wore), enthält 12 schwedische, 634 in der Aitterschaftstanziei, 44/5 im Consistorio und 63/4 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 125 Revisionsseelen. Abresse: über St. Jacobi.

4) Innis (lett. Injo), enthält 5 fcwedifche, in der Ritters fchaftstanglei, im Confiftorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 129 Revisionsseelen. Adresse: über Befenberg.

5)

5) Kauch's, am Peipussee, ein Lanbftut mit 2 im Conste ferio verzeichneten Lanbhaten. — 6) Rullina (eftin. Rullina), enthält 141/4 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und jählt 151 Repositionsseelen. Abresse: über Besenberg.

6) Kupnal (esthn. Rupna), in der Nähe der Kirche St. Jacobi, enthält 311/2, schwedische haten und ist mit Kurtull und

Merretull einherrig.

7) Kurfüll (estin. Rutti), mit 15 schwedischen, und Merretüll (estin. Merretülla) mit 7 schwedischen Baten, enthalten mit Rupnal, als einherrig, 25"/., in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditasse verzeichnete Landhaken und zählen zusammen 430 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg.

8) Mödders (eftin. Mödrito), an einem Bache, enthält 161/2 fcmedische, 14 in der Ritterschaftstanzlei, 161/2 im Consisterio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zühlt 223 Revisionsseelen. Abresse: über Wefenberg. Das Gut ist mit

Raggafer einherrig.

9) Onorm (estin. Onormi), am rannapungerschen Bache und in einer waldigen Gegend, enthält 4 schwedische, 3% in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichenete Landhaten und zählt 63 Revisionsseelen. Abresse: über Ran-

napungern.

10) Poll (estin. Pollula mois), am Bache Sem, enthält 291/5 schwedische, 221/5 in der Ritterschaftskanzlei, 15 im Consisterio und 221/5 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 338 Revisionesseelen. Abresse: über Johenkreus. Bei diesem Gute befindet sich eine Spur eines Linnamäggi, auf dessen Siche sich eine Bertiefung befindet.

11) Raggafer (estin. Raggawerre), an der Gränze des Kirchspiels Wesenberg, enthält 12 schwedische, 14% in der Rittersschaftskanzlei, 6 im Consistorio und 12 in der Ereditkasse verzzeichnete Landhaken und zählt 248 Revisionsseelen. Abresse: über

Befenberg.

12) Ruil (efthn. Roela), an einem Bache, und Rofensthal (efthn. Rofendali), enthalten zusammen 43 schwedische, 41% in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Creditztasse verzeichnete Landhaken und zählen 585 Revisionsseelen. Abresse; über Befenderg.

13) Tuddo (efthn. Tuddo), in einer waldigen Gegend, entshält 41/3 in der Ritterschaftsblanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 110 Revisionsfeelen. Adresse: über Warjel.

14) Tubbotin, am rannapungerschen Bache und in einer waldigen Gegend, enthält 8 im Confistorio verzeichnete Landhaten.

— 15) Baitull (estin. Baitula), enthält 13% schwedische,

in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 446 Revifions= feelen. Abreffe: über Befenberg.

### b. Beigepfarrte Guter.

- 1) Kappo, im Kirchspiele St. Marien-Magdalenen, mit 31/3 im Consistorio verzeichneten haten. 2) Lammastüll, ebendascibst, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaten. 3) Lassida, im Kirchspiele St. Catharinen, mit 11/2 im Consistorio verzeichneten Landhaten. 4) Löwenwolde, im Kirchspiele St. Marien-Magdalenen, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaten. 5) Rait, ebendaselbst, mit 11/2 im Consistorio verzeichneten Landhaten.
- Anmert. Die in bicfem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Bofts fourage: im herbste Romme nach Rannapungern; im Binter Schleß Bortholm, Errinal, Kerfell, Ottenfull und Pantifer nach Waiwara; Unnifull nach Rannapungern; Engbes, Kono, Raefull und Wack nach Warjel, und Ag und Kaarmann nach hohentreut.

#### c. Baftorat und Rirde.

Paftorat und Rirche Rlein= Marien, ohne Satenjahl, jable 2 Revisionsfeelen. Abreffe: über Befenberg.

# 8. Das Rirchfpiel St. Simonts (effin. Simmona Rirrif).

Es gränzt gegen Norden an die Kirchspiele St. Jacobi und Klein-Marien, gegen Suden an Livland, im Often an das Kirchspiel St. Jacobi und an Livland, im Nordwesten an das Kirchspiel Klein-Marien, im Westen an Jerwen. Es dehnt sich von Südwesten nach Nordosten ungefähr 40 Werst in die Länge, und von Südosten nach Nordwesten etwa 12 bis 15 Werst in die Breite aus und mag vielleicht 520 bis 560 Merst Flächeninhalt haben. Es enthält 246"/4 schwedische, 200"/5 in der Rietersschaftenzlei, 233% im Consistence Landhaten und gählt 3731 Revisionsseelen, nehst 21 Landgütern.

#### a. Güter.

- 1) Awandus oder Ammandus, früher Avendes, junächst ber Kirche und bieselbe von allen Seiten umgebend, daher: auch seit dem Jahre 1690 von den Besitern dieses Gutes stets das Patronatrecht ausgeübt worden ist; jählt 271/4 schwedische, 261/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse verzzeichnete haten und 359 Revisionsseelen. Abresse: über Befenzberg.
- 2) Emmomäggi (efthn. Emmomäe, vielleicht von Emma= mäggi), im Suden bes Kirchspiels, jählt 8% schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe ver-

53% schwebische, in der Ritterschaftskanzlet, 53% im Confiferio und 57% in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 985 Revisionefeelen. Abresse: über Wesenberg.

4) Engbes (efthn. Ento), enthält 15% ichwedische, 10% in ber Aitterfchaftstanziel, im Consistorio und in ber Creditaffe verzieichnete Landhaten und jählt 181 Revisionesseelen. Abreffe: über Klein-Marien.

5) Errinal (efthn. Errina), nicht weit von Kono, enthält 12 schwebische, 81% in der Ritterschaftstanziel, 85% im Confistorio, und 81% in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 115 Revisionsseelen. Abresse: über Klein=Marien.

6) Kaarmann (estin. Kaarma), in der Rabe von Bad, enthält 9 schwedische, 7 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und 71/2 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 100

Revisionsfeelen. Udreffe: über Befenberg.

7) Rerfell (esthu. Kerfa), an einem Bache, enthält (mit Pantifer) 20% schwedische, außerdem 101/3 in der Ritterschaftestanzlei, 6 im Consistorio und 101/3 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 179 Revisionsfeeten. Abresse: über Befensberg.

8) Kono (eftin. Kono), in der Rahe von Errinal, enthalt 71/2 fcwedifche, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 80 Revisionsfeelen.

Adresse: über Rlein=Marien.

t

•

ı

t

t

ľ

1

ı

5

•

\$

X

ęļ,

1

11

M

į

 ${\mathfrak t}^{-1}$ 

**L**el

hil

9) Romme (efthn. Nomme), nicht weit von Rerfell, enthalt 11/2 in der Ritterschaftstanglei, 1 im Confistorio und 11/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 19 Revifionefeelen. Abreffe: über Rlein-Marien. - 10) Otten full (efthn. Trigi), enthält 163/8 fcwedifche, in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 276 Reviftonsfeelen. Abreffe: über Befenberg. - 11) Pantifer (efthn. Pantimerre), nicht weit von Rgefull, enthalt 6 in ber Ritterfchaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 100 Revifionsfeelen. Abreffe: über Befenberg. — 12) Poddrang (esthn. Podrango), enthält 71/2 schwes dische, in der Ritterschaftstanzlei, 4 im Confistorio und 71/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 230 Revisionsfeelen. Abreffe: über Rlein-Marien. - 13) Raetull (efifn. Raetulla), enthält 33/4 fcwebifche, in ber Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credietnffe verzeichnete Landhaten und gablt 71 Revifionsfeelen. Adreffe: über Rlein-Marien. - 14) Unnifull (efthn. Unnifulla), im Beften bes Rirchfpiels, enthalt 5 fcmes difche, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Cres bittaffe verzeichnete Landhaten und jahle 67 Revifionefeelen. Abreffe: über RieineMarten. - 15) Bad (efthn. Bao), enthaft 16 fcwedifche, 15 in ber Mitterfchaftstanglei, im Confeftorio und

in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 446 Revisions= feelen. Abresse: über Befenberg.

### b. Beigepfarrte Guter.

- 1) Rappo, im Rirchspiele St. Marien-Magdalenen, mit 31/3 im Consistorio verzeichneten Haten. 2) Lammastüll, ebendaselbst, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaken. 3) Lassila, im Rirchspiele St. Catharinen, mit 11/2 im Consistorio verzeichneten Landhaken. 4) Löwenwolde, im Rirchspiele St. Marien-Magdalenen, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaken. 5) Raik, ebendaselbst, mit 11/2 im Consistorio verzeichneten Landhaken.
- Anmerk. Die in biefem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Boftschurage: im herbste Romme nach Rannapungern; im Winter Schloß Bortholm, Errinal, Kerfell, Ottenfull und Pantiser nach Walwara; Unnifull nach Rannapungern; Engbes, Kono, Raefull und Wad nach Warjel, und Ag und Kaarmann nach hohenkreus.

#### . c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Rlein= Marien, ohne Salenjahl, gablt 2 Revifionsfeelen. Abreffe: über Befenberg.

# 8. Das Rirchfpiel St. Simonis (effin. Simmona Kirrif).

Es gränzt gegen Norden an die Kirchspiele St. Jacobi und Klein-Marien, gegen Süden an Livland, im Often an das Kirchspiel St. Jacobi und an Livland, im Nordwesten an das Kirchspiel Klein-Marien, im Besten an Jerwen. Es dehnt sich von Südwesten nach Nordosten ungefähr 40 Werst in die Länge, und von Südosten nach Nordwesten etwa 12 bis 15 Werst in die Breite aus und mag vielleicht 520 bis 560 Merst Flächeninhalt haben. Es enthält 24611/24 schwedische, 20011/36 in der Rietersschaftstanzlei, 2333/40 im Consistenverzeichnete Landhaten und gählt 3731 Revisionsseclen, nebst 21 Landgütern.

#### a. Güter.

- 1) Awandus oder Ammandus, früher Avendes, junachft ber Kirche und dieselbe von allen Seiten umgebend, daher, auch seit dem Jahre 1690 von den Besitern dieses Gutes stets das Patronatrecht ausgeübt warden ist; jählt 271/4 schwedische, 261/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse verzieichnete Haten und 359 Revisionsseelen. Abresse: über Befenberg.
- 2) Emmomäggi (estin. Emmomäe, vielleicht von Emmamäggi), im Guden bes Kirchspiels, jählt 8% schwedische, in der Ritterfchaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe ver-

= zeichnete haten und 116 Nevifionefcelen. Abreffe: über Befens

3) Kerro (esthn. Kerro), früher Kerotüll, an einem Bache, jählt 8% schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio -- und in der Eredittasse verzeichnete Saten und 174 Revisionsseelen.

- - Adreffe: über Wefenberg und St. Simonis.

4) Roil (esthn. Roila), in der Nähe von Emmomäggi, zählt -: 201/4 schwedische (mit Salla und Moisama), 5 in der Ritters Schaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete - Haten und 242 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg und St. Simonis.

5) Ladigfer (esthn. Laetweire), dessen hof= und Bauers ländereien ju Anfang des vorigen Jahrhunderts, bei ausgebrochenem Concurfe, durch Immission an verschiedene Gläubiger vertheilt wurden, in der Nähe von Mohrenhoff, jählt (mit 2 haten von Müntenhoff) 93/3 schwedische, 5 in der Ritterschaftstanzlei, 3 im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete haten und 69 Revisionsseelen. Adresse: über Wesenberg und St. Simonis.

6) Laffinorm ober Laffenorm (efthn. Lafnorme), an eisnem Bache, gablt 16% fcwebifche, 12% in ber Ritterschaftskanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete haten und 167 . Revisionsfeelen. Abreffe: über Befenberg und St. Simonis.

7) Laus (esthn. Laufa), früher Laufchts, nicht weit von Mohrenhoff, jählt 9 % schwedische, 12 % in der Aitterschaftstanzlei, im Constitorio und in der Credittaffe verzeichnete haten und 202 Revisionsseelen. Abresse: über Befenberg und St. Simonis.

8) Meiris, früher Merres (efthn. Meari oder Meari mois, nach hupel von einem nahe liegenden hügel: Määrimäggi, Dachsberg, so genannt), jählt 15% schwedische, 9 in der Aittersschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete haten und 164 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg und St. Simonis.

9) Mohrenhoff (efthn. Mora), von dem früheren Bester Beinrich Moor ober Mohr, der im August 1591 gestorben ift, wie sein Leichenstein in der St. Simonistirche besagt, so genannt, hieß früher Taxfer, und gahlt 12 schwedische, in der Mitterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse besindliche Haten und 151 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg und St. Simonis.

10) Moifama (efthn. Moifamae), gahlt 5 in ber Rittersichaftstanzlei, im Confiftorio und in ber Credittaffe verzeichnete Saten und 123 Revisionsfeelen. Abreffe: über Befenberg und St. Simonis.

11) Müntenhoff (estin. Muga), an einem Bächlein, zöhle (ohne 2 haten nach Ladigfer) 12 schwedische und in der Rittetz schaftstanziei, 15 im Consistorio und 12% in der Eredittasse vers

•

· =:

\_\*\*

: =

...

:: ÷

==

ż

in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 446 Revifione= feelen. Abreffe: über Befenberg.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Kappo, im Kirchspiele St. Marien-Magdalenen, mit 31/3 im Consistorio verzeichneten haten. — 2) Lammastüll, ebendaselbst, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaten. — 3) La ssila, im Kirchspiele St. Catharinen, mit 11/3 im Consistorio verzeichneten Landhaten. — 4) Löwenwolde, im Kirchspiele St. Marien-Magdalenen, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhaten. — 5) Rait, ebendaselbst, mit 11/3 im Consistorio verzeichneten Landhaten.

Anmerk. Die in bicfem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Boftschurage: im herbste Kömme nach Rannapungern; im Winter Schleß Bortholm, Errinal, Kerfell, Ottenfull und Pantiser nach Waiwara; Unnifull nach Rannapungern; Engbes, Kono, Raefull und Wack nach Warjel, und Ag und Kaarmann nach hohentreus.

### c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Rlein= Marien, ohne Salenjahl, gablt 2 Revisionsfeelen. Abreffe: über Befenberg.

# 3. Das Rirchfpiel St. Simonis (effin. Simmona Rirrif).

Es gränzt gegen Norben an die Kirchspiele St. Jacobi und Klein-Marien, gegen Suben an Livland, im Often an das Kirchsspiel St. Jacobi und an Livland, im Nordwesten an das Kirchsspiel Klein-Marien, im Westen an Jerwen. Es dehnt sich von Südwesten nach Nordosten ungefähr 40 Werst in die Länge, und von Südosten nach Nordwesten etwa 12 bis 15 Werst in die Breite aus und mag vielleicht 520 bis 560 Merst Flächeninhalt haben. Es enthält 2461/24 schwedische, 2001/26 in der Rittersschaftstanzlei, 2333/26 im Consisten verzeichnete Landhaten und gählt 3731 Revisionsseclen, nehst 21 Landgütern.

#### a. Güter.

- 1) Awandus oder Ammandus, früher Avendes, junacht ber Kirche und dieselbe von allen Seiten umgebend, daher, auch seit dem Jahre 1690 von den Besitern dieses Sutes stets das Patronatrecht ausgeübt worden ist; zählt 271/4 schwedische, 263/3 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredistasse verzzeichnete Paten und 359 Nevisionsseelen. Abresse: über Besenberg.
- 2) Emmomäggi (efthn. Emmomäe, vielleicht von Emmamäggi), im Suden bes Rirchfpiels, jählt 81/6 fcwebifche, in ber Ritterfchaftstanglei, im Confiftorio und in ber Erebittaffe ver-

zeichnete Saten und 116 Revisionefcelen. Abreffe: über Wefen-

3) Rerro (efthn. Rerro), früher Rerofull, an einem Bache, jählt 81/6 ichwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Baten und 174 Revisionsseelen. Abreffe: über Befenberg und St. Simonis.

4) Roil (efthn. Roila), in ber Nahe von Emmomäggi, jählt 201/4 schwedische (mit Salla und Moisama), 5 in der Ritters schaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Haten und 242 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg und St. Simonis.

5) Ladigfer (estin. Laetwerre), dessen Hof- und Bauer- ländereien zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, bei ausgebrochenem Concurse, durch Immission an verschiedene Gläubiger vertheilt wurden, in der Nähe von Wohrenhoff, zählt (mit 2 Haten von Wüntenhoff) 93/8 schwedische, 5 in der Ritterschaftstanzlei, 3 im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Haten und 69 Revisionsseelen. Adresse: über Wesenberg und St. Simonis.

6) Lassinorm oder Lassenorm (efthn. Lasnorme), an eisnem Bache, jählt 167/2 schwedische, 123/3 in der Ritterschaftskanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Saken und 167. Revisionsseelen. Abresse: über Wefenberg und St. Simonis.

7) Laus (estin. Lausa), früher Lauschts, nicht weit von Mohrenhoff, jählt 93/4 schwedische, 123/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Confferio und in der Credittasse verzeichnete haten und 202 Revisionsseelen. Adresse: über Wesenberg und St. Simonis.

8) Meiris, früher Merres (efthn. Meari oder Meari mois, nach hupel von einem nahe liegenden hügel: Määrimäggi, Dachsberg, so genannt), jählt 15 /4 schwedische, 9 in ber Kittersschaftskanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete haten und 164 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg und St. Simonis.

- 9) Mohrenhoff (esthn. Mora), von dem früheren Besiger Beinrich Moor ober Mohr, der im August 1591 gestorben ift, wie sein Leichenstein in der St. Simonistirche besagt, so genannt, hieß früher Taxfer, und zählt 12 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse befindeliche Haten und 151 Revisionsseelen. Adresse: über Wesenberg und St. Simonis.
- 10) Moifama (esthn. Moisamae), jählt 5 in der Rittersschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichnete haten und 123 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg und St. Simonis.
- 11) Müntenhoff (esthn. Nuga), an einem Bächlein, zuhlt (ohne 2 haten nach Ladigfer) 12 schwedische und in der Ritters schaftstanzlei, 15 im Consistorio und 12% in der Creditasse vers

ließ der König auch taum 2 Meilen davon die der heiligen June= frau geweihte Rapelle erbauen und den Ochentungsbrief barüber von dem Bifchof Olaf oder Olaus in Gegenwart des danifchen Sauptmanns Stigot Anderson ju Reval ausfertigen. Zweifel bildete daber die St. Marientapelle (im Gegenfat ber Rirche Amplae Mariae - Des heutigen Umpel - gewöhnlich Rlein-Marien genannt, früher aber immer Reutirch) ursprünglich nur ein Filial des St. Simonis-Rirchfpiels, bis bei junehmender Boltsmenge fie, vielleicht ichon im 15. Jahrhundert, als eigenes Rirch= fpiel bavon getrennt ward. Undere Radyrichten über die Rirche und beren Seelforger aus ber Zeit des hier allgemein noch herr= ichenden Ratholicismus hat uns die Geschichte nicht überliefert. In einem fogenannten Quitangbriefe vom 14. October 1593 gwar betennen und bezeugen die damaligen Rirchenvormunder der St. Simonistirche ju Rattull, Jurgen Dieroht ju Papftfer und Beinrich Rofenhagen ju Laffenorm, daß fie, fo heißt es wortlich in ber Urfunde, einen Lateinsten Fundationsbrief und alle ber Rirche ge= borigen Could- und Promiffionebriefe von Beinrich Moor von Tarfer, der fie in diefem langen Rriegesemporinge, auch fo lange ber Muscowiter das Landt eingehabt, bei fich jum getrevlichften und fleisigsten furmahret, und von Gerhardt (alias Gotthard) Stahlbieter von Avendes, in Gegenwart der faft femptlichen Rerfpels-Jungeherren auch des Edlen Chren-Beften Taube Bremen ju Engles, auch bes Paftore herrn Frans Plato Fullentomlicht empfangen haben." Deffen ungeachtet tonnten ichon 3 Jahre fpater weder der ermahnte Fundationsbrief, noch andere Urfunden und briefliche Nachrichten über die Rirche und deren Dotation und Gerechtfame beigebracht werden, als ber tonigl. fcwedifche Bifi= tator des Fürstenthums Efthland David Duberch oder Dus bergius am 25. Sept. 1596 eine Bisitation der St. Simonis. firche veranstaltete und nach denselben forschte; und selbst die von ihm angeordnete- Abverfundigung des Berluftes jener Urfunden von den Rangeln auch der Rirchen in den Städten hatte fo wenig Erfolg, ale die Bemühungen der Rirchenvorsteher, denen er Die eifrigfte Nachforschung nach denselben anempfahl. Bei Gele= genheit eines megen pratendirter Soljungsgerechtigfeit im ammanbusichen Balbe, welche das Paftorat Simonis als Bergunftigung eines früheren Befigers von Umwandus, Beinrich Lantingehaufen, laut der Reverse des Pastors Nürenberg vom 3. Mai 1640 und des Paftors Rerner vom 6. Juli 1643 fast ein halbes Jahrhundert hindurch ausgeübt hatte, zwischen dem Paftor Schwieger und Generaladjutanten Gideon von Fock zu Ammanbus 1687 bis 1690 bei dem fonial. Oberlandsgerichte erhobenen, und auf beffen Remiß bei dem wier= und jermichen Danngerichte. in der Appellationeinstang aber wiederum bei dem Oberlands: Berichte geführten Prozesses, tam der verschwundene gundations=

brief abermals jur Sprache, und wiewohl das Gut Amwandus von der in Anspruch genommenen Servitut freigesprochen ward, erstannte das Oberlands-Gericht am 5. April 1690 dennoch darauf, daß Appellat, falls ihm der Eid vom Gegentheile nicht erlassen wärde, feine Betheuerung, daß er von jenen Urkunden nichts wisse, eiblich erhärten solle.

Der Mangel an Urfunden der Rirche wurde aber auch im Jahre 1641 fehr fühlbar, als auf Unsuchen eines Johann Glert, ber Bifchof von Efthland, Joachim Ihering, ben Obriften Beinrich Blemming ju helfingfore bewog, feinem verordneten hopmann (Bermalter) auf Lais Schloß Erich Johannson Ewilling anzubefehlen: "wegen der Dorfer unter feiner Staroftel Labiff, fo heißt es in bem noch vorhandenen Schreiben, fo von alterf nach Simons Rirchen in Wierland follen gehöret und gelegen haben und barvon entwendet fenn follen, als Auinurm, Da= jajus, Adrafas und Williacffehr ju inquiriren, und ba es alfo er= weißlich ift, und die einwohner obgenannter Dorfer naher und füglicher babingetommen, baf er ef bann bergeftalt ben Riuchen= Dienft und bargu gehörigen gebur betreffendt, gefchehen laffe, Sie bargu haltende, wie auch barneben bem Lahifchen Paftor verbies tende, darwider einichen eindrang oder hinderniß ju thun auf einicherlei Beife." Bahrend ber Bifchof Ihering gleichzeitig Die Rirchspiels-Eingepfarrten in einem Ochreiben vom 5. Oct. 1641 ermahnte, fich mit Documenten auf allen Fall ju dem erforderlichen Beweis gefaßt ju halten, daß die Dörfer vor Alters ju der Rirche gehörig und gelegen gemefen: ertheilten dagegen im Namen des toniglichen Oberconsistoriums die residirenden Affestoren Andreas Birginius an Stelle des Beren Petri Arvidi, praepositi Rigentis, und Bilhelm Ulrich ju Ruvell noch in demfelben Jahre dem Sopmann Twilling den ernstlichen Befehl, "sich nicht in folche Bandel, die eine gerichtliche Entscheidung des toniglichen Oberconsistorii von Rothen habe, einmischen zu wollen und die Rirchengerechtigkeit ben Berren Paftoren ju St. Jurgen und Thorma ju geben, wo fie bei ber Polischen und Schwedischen Regierung immer und allewege gewesen feien. Wer dawider gu sprechen habe, solle benn in foro competenti ihres Rechtens Documenta aufweisen und die Sache via juris ordinaria suchen." -Und hiebei ift es auch geblieben, da, wie oben gezeigt, die Rirchens urtunden, auf die ein folder Rechtsgang vielleicht hatte geftust werden können', vor 50 Jahren ichon der Rirche abhanden ge= tommen maren.

Aus der Zeit, da jene weit entlegenen Borfer vielleicht noch ju St. Simonis gehörten, möchte benn wohl auch die etwa 2 Meilen davon auf dem pastferschen hoffelde aus Stein erbaute fleine Filialtirche herrühren, wo vor Alters für die Bauern der Umgegend von Zeit ju Zeit Gottesdienst gehalten worden und

beren auch ein Rirchen-Bifitationsprotocoll vom Jahre 1745 als einer in alten Zeiten vorhanden gewesenen Rapelle noch erwähnt. Supel ergahlt in feinen topographischen Rachrichten von Liv= und Efthland Th. III. S. 499, daß fie im Jahre 1776 gang abgeriffen und ftatt ihrer mit Erlaubniß des taiferlichen Generalgouverneurs ein "Maufoleum" für die Bofe Paftfer, Ladiafer und Laus erbaut worden, welches auch jest noch vorhanden, jedoch fcon ganglich verfallen ift und daher nicht mehr gur Begrabniß= ftatte benust wird. Dort haben die Bauern auch früher, wie an manchen andern beilig gehaltenen Orten, in dem fogenannten Ralmud oder abergläubifchen und heidnischen Opferftellen und beim= lichen Begräbnifplägen, öfter ihre Leichen begraben, bis es ihnen von Obrigfeitswegen ju wiederholten Dalen aufs Strengfte unter= fagt murbe. Jest werben die Leichen auf bem taum 2 Berfte von der Rirche auf einem von dem Gute Ammandus vor 20 Sab: ren als muftes Ackerland erkauften, im Juni 1817 bei legenheit der letten feierlichen Rirchenvisitation in St. Simonis tirchlich eingeweihten Friedhofe bestattet, theils weil auf dem fleinen Rirchhofe nur wenig Raum mehr dazu vorhanden, theils weil auch je langer je mehr von der Leichenbestattung in der Rabe der Rirche bei ben jahlreichen Berfammlungen ber Gemeinde jum Gottesbienste, ein schädlicher Ginfluß auf beren Gefundheit ju beforgen mar.

Auch das Gebäude der Kirche ift in den mehr als 600 Siab: ren feiner Eriftent mehr als einmal dem Sturm der Zeiten unterlegen. Go heißt es namentlich in den alten Rirchennachrichten aus der ichmedischen Regierungszeit: "Dachdem die Rirche ju Rattull in den fortmahrenden Rriegeunruhen ode, mufte und verlaffen gewesen, und Reiner fich derfelben annehmen wollen, bat fich 210. 1622 Sans Ducker von Meyris derfelben Gott gu Ehren angenommen." Dies muß indeffen doch nicht genugend gefchehen fenn, benn im Jahre 1640 hat fie wieder renovirt werden muffen. Der nordische Rrieg und andere widrige Umftande mogen ihr aber wohl verderblich gewesen seyn, denn in den Jahren 1728 bis 1729 ward Die Rirche fast gang neu aufgebaut, eine Generation spater aber, von 1768 bis 1770, wiederum vollkommen renovirt, und weil fie für die Gemeinde zu klein geworden, mit 3 gut angebrachten Cho: · ren verfeben, auch mit einem zierlichen Thurme gefchmuckt, ber damals, nach einer alten Nachricht im Thurmknopfe, auf dem Sofe Laus abgebunden worden. Bu Unfang 1831 gerftorte ein gundender Betterftrahl diefen Thurm, der fo wie der Glodenfuhl mit den Gloden und das bretterne Dach der Rirche ein Raub der Flammen wurde, dagegen durch Gottes Gnade und den Beis ftand der von allen Seiten ju Sitfe eilenden Menge bas Innere der Rirche ziemlich unverfehrt erhalten mart, fo daß gleich am Tage barauf noch feierlicher Gottebbienft barin gehalten werden

tonnte. Dem eblen Elfer ber Kirchspiels-Eingepfarrten und insbefondere bes derzeitigen herrn Rirchenvorstehers Ingenieur-Obrist: Lieutenants und Ritters von Baggehuffwudt, dem die obere Leistung des Baues junächst übertragen war, verdankte die Kirche die baldige Wiederherstellung des erlittenen Schadens mit nicht geringem Kostenauswande, und schon im herbste 1833 zierte sie auch wieder ein hübscher, von der Erde an gerechnet 168 rheinlandische Just hoher Thurm, dessen Spise, statt des früheren Sahns jest aber mit einem durchbrochenen eisernen Kreuze, und außerdem zur Bersmeidung ähnlichen Unglücks für die Zukunft, auch mit einem ges börigen Blikableiter versehen ist.

Am himmelfahrtstage 1836 ward bas von einem Freunde ber Kirche ihr geweihte, mit Beziehung auf ihren Schucheiligen, nach Luc. 2, 22 bis 38, von dem rühmlichst bekannten Portraitzund historienmaler Carl Walther aus Dresden, mit vielem Fleiße ausgeführte Altargemälde aufgestellt. (S. 316.).

# III. Der Kreis Jermen (efthn. Jarme-Daa).

Gränzen, Größe und Sintheilung. Jerwen gränzt im Norden an Harrien, im Nordosten und Osten an Wierland, im Nordwesten an Harrien, im Westen an Harrien und Livland, im Süden an Livland, und hat einen Flächenraum von 2340½ Deile, wird in die hatenrichterlichen Districte, Ost und Süden Jerwen, eingetheilt und enthält die Stadt Weisenstein, 99 Landgüter, 4 Landstücke, 7 Pastorate und 8 Kirchen, serner 1191 schwedische, 1034½ in der Ritterschaftstanzlei, 1000% im Conssistorio verzeichnete Haten und zählt 19,039 Revisionsselen. Von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besitz von Privatspersonen besinden, 1011¼ Haten und 18,565 Seelen; den Kronzgütern 21½ Jaten und 390 Seelen; den Pastoraten 2½ Haten und 51 Seelen.

Phyfifche Beich affenheit. Der Rreis ift nicht fo walbig, als ber Rreis Bierland, aber ebenfalls mit mehreren fleinen Geen, vielen Bachen und Moraften verfeben.

A. Seen. Der größte berfelben ift ber bei bem Sute Beinjarm, im Rirchspiele St. Marien-Magbalenen. Außerbem gählt man viele kleinere, jum Thell verwachsene, in Summa etwa 34 bis 40 Seen.

B. Bach e. Det bedeutendfte Bach ift ber erwita iche Bach, ber aus mehreren Bienen Bachen im Rirchfpiele St. Marien= Magdalenen entfieht, eine Strede lang die Grange zwifchen Efthund Livland bildet, in lestevem Bouvernement der vberpah= lensche Bach heißt und reich an Fischen ift. Bon den übrigen

Bachen find ju nennen:

1) der piepsche Bach, ebenfalls im Kirchspiele St. Marien= Magdalenen, bildet eine Strecke lang die Granze zwischen Wier= land und Jerwen und tritt aus dem genannten Kirchspiele nach Livland über.

2) Der foitige Bad, im Rirchfpiele St. Detri, entfpringt in Moraften, ift nur flein und flieft in den brandtenichen Bach.

- 3) Der brandteniche Bach, entspringt in demselben Rirch= spiele aus mehreren Quellen, friert bei seinem Ursprunge im Bin= ter niemals ju, fließt darauf in das Rirchspiel Eurgel und dann nach Livland.
- 4) Der merhofiche Bach, entspringt ebenfalls im Rirch= spiele St. Petri und flieft in ben weisensteinschen Bach.

5) Der orrifa ariche Bach, hat feine Quellen ebenfalls im Rirchfpiele Petri und flieft auch in ben weisensteinschen Bach.

6) Der taltenbrunnsche ober noist fersche Bach tommt aus 2 fleinen Seen im Rirchspiele St. Johannis und ergießt sich in ben merhoffchen Bach. Beibe bilben burch ihre Bereinigung

7) ben fischreichen weisensteinschen Bach. Dieser fließt nach dem Rirchspiele Turgel, wo er der allentullsche Bach heißt und tritt von da nach Livland in den pernauschen Rreis.

8) Der jendeliche Bach, im Rirchfpiele Ampel, ergießt fich

in harrien in den jegelechtschen Bach.

9) Der alpiche Bach, entspringt im Rirchspiele Ampel, und flieft dann in dem Rirchspiele Matthai in den jegelechtschen Bach.

10) Der foorsche Bach, entsteht im Rirchspiele Turgel und

geht nach dem pernauschen Rreise in Livland.

C. Morafte. Die größten Morafte befinden fich in den Kirchspielen St. Matthai und St. Annen, so wie im Rirchspiele Turgel.

# A. Der Diftrict Oft-Jermen.

Er gränzt im Norden an Harrien, im Nordoften und Often an Bierland, im Nordwesten und Westen an Harrien, im Süden an den District Süd-Jerwen, hat einen Flächenraum von 13311/4.

Berst, enthält 6991/5 schwedische, 59331/100 in der Ricterschaftstanzlei, 5637/400 im Consisterio verzeichnete Haten und zählt 11,022 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Bests von Privatpersonen besinden, 570109/100 Haten und 10,599 Seelen; den Krongütern 211/100 Haten und 390 Seelen; den Passtvaten 11/4 Haten und 33 Seelen. Der Dissrict begreift die 3 Kirchspiele Ampel, St. Johannis, St. Matthäi und St. Mariens Magdalenen.

### 1. Das Rirchfpiel Ampel.

Es gränzt im Norden an Harrien, im Nordosten und Osten an Wierland, im Westen an Harrien, im Sud-Westen an das Kirchspiel St. Matthäi, im Suden an das Kirchspiel St. Joshannis, enthält 225%, schwedische, 195%, in der Ritterschaftsstanzlei, 206%, im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 3458 Revisionsselen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden, 190%, Haten und 3375 Seelen; den Krongütern 43/5 Haten und 78 Seelen; dem Pastosrate 5 Seelen.

#### a. Guter.

1) Arrohof (eftin. Arro), enthält 41/6 schwedische, in ber Ritterschaftstanziei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeiche nete Landhaten und gahlt 62 Revisionsseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

2) Jenbel (estin. Jenneba mois), am jendelichen Bache, enthält 12 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistent und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 328 Res

vifionsfeelen. Adreffe: über Loop und Ampel.

3) Jermajöggi (esthn. Jermajöe), an einem Bache, an der Granze von Wierland, enthält 15 schwedische, 43/5 in der Ritters schaftetanziei und im Consisterio verzeichnete Landhaken und zählt 101 Revisionsseelen. Abresse: über Loop und Ampel.

4) Jotma (efthn. Jotma), an einem Bache, enthält 25% in der Ritterschaftskanzlei, im Confiftorio und 27/50 in der Creditztaffe verzeichnete Landhaken und jählt 54 Revisionsfeelen. Abreffe:

über Loop und Ampel.

5) Seidemes (eftin. Prumri), enthält 61/4 ichwedische, 43/5 in der Ritterschaftstanglei und im Consistorio verzeichnete Landhaten und gahlt 78 Revisioneseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

6) Ralle (efihn. Ralle), am Lora-Bache, enthält 1 fcmes bifchen, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichneten Landhaten und gahlt 29 Revisionsfeelen. Abreffe:

über Loop und Ampel.

7) Kartus (esihn. Kartusse), in der Nähe eines Morastes, enthält 10% schwedische, 6% in der Aitterschaftstanzlei, im Conssistorio und in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 140 Revisionsseelen. Abresse: über Loop und Ampel.

8) Karishof (efthn. Raarli), enthält 25/1, in ber Ritter= schaftskanzei, im Confiforio und in, ber Creditkaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 54 Revisionsfeelen. Abreffe: über Lood und

Ampel.

9) Rerrafer (efthn. Rerrawette), an ber Strafe nach Jegelecht, enthält 13 in ber Mitterfchaftstanglei, im Confiftorio

und in der Credittaffe verzeichnete Bandhaten und gahlt 199 Re-

visionsseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

10) Roit (efthn. Roige) und Arro (efthn. Arro), enthalten jufammen 141/2 fcmedifche, 131/5 in der Ritterfchaftetanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jable 196 Revisionefeelen. Abreffe: über Loop und Ampel.

11) Ructofer (efthn. Ruttowerre), enthält 61/2 in der Ritter= ichaftetanglei, im Consistorio und 73/10 in der Credittaffe verzeich= nete Landhaten und jahlt 127 Revisionefeelen. Abreffe: über Loop

und Ampel.

12) Rurfull (efthn. Rurge), an einem Bache, enthalt 5% schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und 53/3 in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 105 Revisions= feelen. Adreffe: über Loop und Ampel.

13) Rurro (efthn. Rurro), in ber Nahe ber Rirche Umpel, enthält 75/12 fcwedische, 61/4 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jablt

133 Revisionsseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

14) Lechtmes (efthn. Lehtmetfa), ein Landftuck, welches von Linnapaeh abgetheilt ift, enthält 1/2 in der Ritterschaftstanglei und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 9 Revisions= feelen. Adreffe: über Loop und Ampel.

15) Lechte (efthn. Lehtfi), in der Nahe von Moraften, ents halt 121/2 fcmedifche, in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und jählt 185 Revisionsseelen. Adresse: über Loop und Ampel. Das Gut ift mit Arrohof und Rurfull einherrig.

16) Lilienbach (efthn. Trilli), früher Trilli, enthalt 1 in ber Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichneten Landhaken und gahlt 7 Revisionsfeelen. Abreffe; über Loop und Ampel.

17) Linnapaeh (efthn. Linnapae), ohne Lechmes, enthalt 13 fcmedifche, 613/20 in der Ritterschaftstanglei, 73/3 im Confistorio und 60% in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 116 Revisionsfeelen. Adreffe: über Loop und Ampel.

18) Muddie (efthn. Doe), am Lora: Bache, enthält (ohne Tamfal) 185/12 fcwedifche, 12 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und 97/10 in der Ercditkasse verzeichnete Landhaten und jablt 143 Revisionefeelen. Abreffe: über Loop und Ampel.

19) Neuhof (efthn. Saiatopli), ohnweit Liltenbach, enthalt 11/5 in der Ritterschaftstanglet, im- Confiftorio und 17/10 in bet Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 43 Revifionsfeelen.

Adresse: über Loop und Ampel.

20) Nomfüll (efthn. Momfülla), enthält 71/2 fcwedifche, 4 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und 51/3 in der Credit: taffe verzeichnete Landhaten und gablt 96 Renifionsfeelen. Abreffe: über Loop und Ampel.

21) Porrick (efthn. Porrite), gehort mit Tois, Reggafer, Linnapaeh und Resna den Erben des Landrathe Friedrich Baron Dellingshaufen, enthält (mit Tois) 301/2 fcwedische, außerdem 741/1, in ber Ritterschaftstanglei verzeichnete Landhaten und gabit mit Tois und Reggafer jusammen 423 Revisionsseelen. Abreffe: über Loop und Ampel.

22) Radamois (efthn. Ratta), in der Rahe von Beide= mes, enthält 41/8 fcwedifche, in der Ritterfchaftetanglei, im Confiftorio und 5%, in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 97 Revifionefecien. Adreffe: über Loop und Ampel.

23) Reggafer (efthn. Reggawerre), in der Rahe von Porrick und Linnapaeh, enthält 81/4 schwedische, 55% in der Ritters ichaftetanglei und im Consistorio verzeichnete Landhaten. (S. Dorrich). Adreffe: über Loop und Ampel.

24) Resna (efthn. Resna), in der Mahe von Rurro, ents halt 51/12 schwedische, 41/4 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 80 Revis

sionsseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

25) Sonorm (efthn. Roosna oder Sonorme), enthalt 211/8 schwedische, 17% in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und 161/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 296 Revisionsseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

26) Camfal (efthn. Tamfalo), von Muddis abgetheilt, an der Granze von Bierland, enthält 1 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio verzeichneten Landhaten und gahlt 36 Revisions:

Adresse: über Loop und Ampel.

27) Taps (efthn. Tappa), in der Mahe von Tois, enthalt 21% fcmedifche, 191/5 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und 181/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 254 Revisionsseelen. Abreffe: über Loop und Ampel.

28) Tois (efthn. Pruna), in der Nähe eines Moraftes, enthalt 103/5 in ber Ritterschaftstanglei und im Confistorio vers zeichnete Landhaten. (G. Porrict). Abreffe: über Loop und Ampel.

29) Udenfüll (efthn. Udefulla), nicht weit von Tamfal, enthält 5 fcmedifche, 2% in der Ritterschaftskanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 62 Revis fionefeelen. Abreffe: über Loop und Ampel.

### b. Beigepfarrte Buter.

1) Schloß Bortholm, im Rirchspiele Rlein-Marien, mit 2 im Confiftorio verzeichneten Saten. - 2) Rorps, im Rirch= fpiele St. Johannis, mit 4 im Confiftorio verzeichneten Saten. -3) Ramafüll, ebendafelbft, mit 51/2 im Confiftorio verzeichneten Haten.

Anmert. Die in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Bofifourage im Binter und zwar Arrohof, Jenbel, Jerwajöggi, Karlshof, Karfus, Roid, Rudofer, Rurfull, Rurro, Lechts, Lillenbach, Linnapaeh, Mubbie, Menhof, Romfull, Perrick, Ractamois, Reggafer, Resna, Tamfal, Taps, Tois nach Rlein-Bungern, und Jotma, Ralle, Sonorm und Ubenfull nach Sohenfreut. Beibemet ift von ber Boftfourage-Lieferung befreit.

### c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Ampel, ohne Satenjahl, gahlt 5 Revisionsseelen.

# 2. Das Rirchfpiel St. Johannis.

Es grangt im Morden an das Kirchspiel Ampel, im Often an Bierland und an das Rirchfpiel St. Marien-Magdalenen, im Often an die Rirchspiele St. Matthai und St. Annen, im Suben an die Rirchfpiele St. Petri und Marien-Magdalenen, enthält 1803/4 schwedische, 1403/8 in der Ritterschaftstanglei, 1101/10 im Confiftorio verzeichnete Saten und gahlt 2468 Revisionsfeelen. Bon diefen gehören den Landgutern, welche fich im Befit von Privatperfonen befinden, 123% Saten und 2150 Geelen; ben Rrongutern 161/2 Safen und 312 Geelen; dem Paftorate 1/4 Safen und 6 Seelen.

### a. Guter.

1) Jurgensberg (efthn. Rutfema), enthält 12 fcmedifche, in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 235 Revisioneseelen. über Loop und Ampel.

2) Raltenbrunn (efthn. Sallito mois), in der Nahe von 2 fleinen Geen, enthält 24% fcwedische, in der Ritterschafes= tanglei, 8 im Confistorio und 24% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 466 Revisionsfeelen. Abreffe: über Loop und

Ampel.

- 3) Groß=Rardina (efthn. Rarrino), in der Nahe der Rirche St. Johannis, enthält 421/, schwedische, 20 in der Ritters Schaftstanglei, 73/3 im Confistorio und 223/3 in der Credittaffe vergeichnete gandhaten und gahlt 291 Revisionefeelen. Abreffe: über Loop und Ampel. - 4) Klein=Rardina, ein feit dem Jahre 1843 abgetheiltes But, früher eine Soflage, Rusna genannt, mit 6 Saten.
- 5) Rorps (efthn. Beidemanni oder Beinmanni), enthält 261/, schwedische, 125/6 in der Ritterschaftstanglei, 85/3 im Confiftorio und 123/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 275 Revisionsfeelen. Abresse: über Loop und Ampel.

6) Kui (efthn. Ruie), in der Nähe von Rorps, enthält 10 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gable 189 Revisionesfeelen.

Abresse: über Loop und Ampel.

7) Mehtacken (eftin. Metfatagguse), in der Rabe von Orgena, enthält 16% schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, und 13 im Consistorio verzeichnete Landhaken und gahlt 312 Revisionss seelen. Abresse: über Laop und Ampel.

8) Orgena (estin. Orrina), gang in der Rahe der Kirche St. Johannis, enthält: 151/2 schwedische, 13 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio, und mit Pahho, mit dem es einherrig ift, 15 in der Ereditaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 193 Revis fionoffeelen. Adresse: über Loop und Ampel.

9) Pahho (esthn. Pohho), enthält 2 schwedische, in der Ritterschaftstanglei und im Consistorio verzeichnete Landhaken und gählt 71 Revisionsfeelen. (S. Orgena). Abresse: über Loop und

Amvel.

10) Rawatüll (estin. Rawa), an der Gränze des Kirchsspiels Ampel, enthält 9 schwedische, 5% in der Ritterschaftstanzlei, 3, im Confistorio und 5% in der Eredistasse verzeichnete Landhaken, und zählt 107 Revisionsseelen. Abresse: über Loop, und Ampel.

11) Bod muth (estin. Böhmuta), enthält 213/4 schwedische, 233/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und 2019/20 in der Credittaffe perzeichnete gandhaten und zählt 323 Revisionsseelen. Abresse; über Loop und Ampel.

# b. Beigepfarrte Buter.

- 1) Arrofull, im Rirchfpiele St. Marten=Magdalenen, mit 3 im Confistorio verzeichneten Saten. 2) Kurriful, im Rirch= spiele St. Matthaei, mit 9 im Consistorio verzeichneten Saten.
- Annmerk. Die in blesem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Postsonrage im Winter und zwar Kardina, Korps, Kui, Orgena, Pahho und Wechmuth nach Waiwara und Jürgensberg, Kaltenbrunn und Rawakull nach Klein-Pungern. Mehtacken ist von der Vostsonzage-Lieferung befreit.

# g Paftorat unb Rirche.

Pufforat und Kirche St. Johannis, enthält ¼ in der Mitterschaftskanziei und im Confistorio verzeichnete Landhaken und zählt 6 Revistonsseelen. Abresse: über Loop und Ampet.

# 3. Das Rirchfpiel St, Marten-Magdalenen (efibn. Koerv-Rirrif).

Es gränzt im Norden an das Kirchspiel St. Johannis, im Often an Bierland, im Beften an das Kirchspiel, St. Petri, im Suden an Livland, enthält 199%, schwedische, 171%, in der Ritters schaftstanziei, 149%, im Consistons verzeichnete Landhaten und zählt 3410 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Laudgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden 171%, haten und 3410 Seelen.

# a. Guter und Laubftude.

1) Afer (ofin. Amerre), im Rorden des Kirchsviels, ents halt 11% schwedische, in der Ritterfchaftetanglei, im Confiftorio und in ber Credittaffe verzeichnete gandhaten und gable 169 Revifionsfeelen. Moreffe: über Befenberg.

2) Arrofull (efthn. Arrofilla), in der Rahe der Rirche St. Marien : Magdalenen , embile 16% fcwedifche, 18% in der Atterschaftskanflet, 73/4 im Confiftorio und 131/5 in der Credit= taffe verzeichnete Landhaten und gablt 288 Revisionefeelen. Abreffe:

ilber Befonburg.

8) Erwita (effin. Erwita), in der Rahe eines See's, enthalt 25% ifchwedische, 18% in der Ritterschaftstanglei, 13 im Confistorio und, 22 1/20 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten

und jahle 398 Revifionefeelen. Abreffe: über Befenberg.

4) Saldeweid (efthn. Sas), an einem Bache, ohne Lams mastall, welches ju Barrang gehött, enthalt 97/12 fchwedifche, 5 in Der Mitterschaftstanglei, 6 im Confiftorio und 5 in der Ritters schaftstanziei verzeichnete Landhaten und gahlt 136 Revisionefeelen. Abreffe: fiber Befenberg:

5) Rattenborn (efthn. Norra), in ber Rabe einer moras ftigen Begend, enthält 61/4 ichwedische, in ber Ritterichaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gable 131 Revifionsfeelen. Abreffe: über Befenberg. Das Gut . . .

if mit Ubbewa einherrig.

6) Rappe (efthn. Rappa), in der Rahe der Rirche St. Marien-Magdalenen, enthält 15 fdwebifche, in ber Ritterfchafts= tanglei, 111, im Confistorio und 15 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 278 Revisionsseclen. Abreffe: über Befenberg.

7) Lowenwolde (efthn. Litgmalla), in der Rahe eines Morastes, enthält 161/8 schwedische, 187/24 in der Ritterschafts= tanglei, 8 im Confiftorio und 19% in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 388 Revisionefeelen. Adreffe: über Wefenberg.

8) Picp (efthn. Dibe), in der Rabe von Gis, enthalt 221/4 fdwedische, 14%, in der Ritterfchaftekangleigist im Confiftorio und 149/10 in ber Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 252 Revifionsfeelen. Adreffe: über Wefenberg. Zuf diefem Sute murbe ber berühmte Raturforfcher (Unthropolog und Physiolog) Karl Ernft von Baer am 17. Februar 17.92 geboren.

9) Raick (efthn. Raigo), in der Rahe von Afer, enthält 8% fdwedliche, in der Ritterfchaftstanglei, 5 im Confiftorio und Bis in der Crevittaffe verzeichnete Lanbhaten und gahlt 119 Reviffondfeelen. Abreffe: liber Wefenberg. That ADD Main m'a Cefton: Ramma);-enthate 5 schwedische und in ber Meerthafestanglei verzeichnete Landfriten. (G. Weinjermen.)

Abreffe: über! Befenberg!

11) Sie (eftin. Probi), an einem Bache, nicht weie von Beinjarm, und Reho (estin. Rehho), ohne Bohho, enthalten jusammen 211/24 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Conssistion und 2011/24 in der Creditasse verzeichnete Landhaten und jählen 329 Revisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

12) Ubbewa (esthn. Ubbewa), in ber Nahe von 2 Moraften, enthält 15 schwedische, 111/3 in ber Ritterschaftstanzlei, im Conssistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 266

Revisionefeelen. Adresse: über Befenberg.

: 5 3

ر ج.

1

\*

1!.

ê

3

í

13) Baotüll (eftin. Bao), enthält 111/4 schwedische, 71/5 in ber Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in ber Creditaffe verzeichnete Landhaten und zählt 156 Revisionsfeelen. Abresse: über Besenberg.

14) Barrang (eftin. Warrango mois), in ber Mahe eines Sumpfes, nebft Lammastull, welches von hadeweib abgetheilt ift, enthalten jusammen 10%, schwedische, 9 in ber Aitterschaftstanzlei, 8 im Confistorio und in ber Tredittaffe verzeichnete Landshafen und jahlen 163 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg.

15) Beinjerwen ober Beinjerw (efthn. Beinjerwe), an einem See, enthalt 7 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, mit Ramma, mit dem es einherrig ist, 12 im Consistorio und in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und gahlt 337 Revisions-seelen. Abresse: über Besenberg.

16) Bohho, ein von Sie abgetheiltes Landstud, mit 1/2 in

der Credittaffe verzeichneten Saten.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Affic, im Rirdfpiele St. Petri, mit 6 im Confitorto verzeichneten Saken. — 2) Rarbina, im Rirdfpiele St. Johan: nis, mit 11 im Confistorto verzeichneten Landhaten.

Anmert. Cammiliche in biefem Rirchfpiele gelegenen Gater liefern ihre Bofifonrage im Binter nach Batwara.

#### b. Paftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche St. Marten=Magbalenen, ohne Saten und Seelengaht. Die Rirche wird in alten Nachrichten Rold ober Koite genannt.

4. Das Rirchfpiel"St. Matthai (efin. Mabbiffe-Rirrif), welches in alten Rachrichten Golbenberg genannt wirb.

Es granzt im Norden und Nordosten an das Rirchspiel Ampel, im Often an das Rirchspiel St. Johannis, im Westen an Harrien, im Süden an die Rirchspiele St. Annen und Johannis, enthält 941/4 schwedische, 8517/20 in der Ritterschaftskanzlei, 965/2 im Consistoria verzeichnete Haten und zählt 1686 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgutern, welche sich im Beste von

a. Guter unbeaubftufte.

1) Afer (ofina. Amerre), im Rovben bes Kirchfpiels, ents halt 11 // schwedische, in der Aitrerschaftestanglei, im Consistorio und in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und gable 169 Resvisionsseren. Abresse: über Wesenberg.

2) Arrotüll (estin. Arrotülla), in der Rahe der Kirche St. Marien - Magdalenen, enthält 16% schwedische, 48% in der Attretschastschaftet, 73% im Constitute und 18% in der Creditztasse verzeichnete Landhaten und zählt 288 Revision Seelen. Abresse: über Weienberg.

3) Erwita seffin. Ermita), in der Nähe eines See's, entshält 25 1/2 Ichwedische, 18 1/2 in der Ritterschaftstanzlei, 13 im Consistorio und 22 1/20 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und jahte 398 Revisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

4) Hallendeid (efthn. Has), an einem Bache, ohne Lams mastul, welches ju Warrang gehört; enthält 9% forwebifche, 5 in der Rittersichaftstanzlei, 6 im Confisterio und 5 in der Rittersichaftstanzlei verzeichnete Landhaken und gählt 136 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg:

5) Aatrenborn (esihn. Norra), in der Mihe einer morasitigen Gegend, enthält 61/4 schwedische, in der Nitterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 131 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg. Das Gut ift mit Uddewa einherrig.

8) Kappe (efthn. Kappn), in der Rabe ber Rirche St. Mariem-Magdalenen, enthält 15 schwedische, in ber Ritterschaftestanglei, 11/2 im Consistorio und 15 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und gablt 278 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg.

7) Lowenwolde (estin. Liigwalld), in der Rabe eines Morastes, enthält 161% schwedische, 1872, in der Ritterschaftes tanglei, 8 im Consistorio und 191/2 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und gählt 388 Revisionsseelen. Abresse: über Wesenberg.

8) Piep (efthn. Pibe), in der Rafe von Sig, enthält 221/2 schwedische, 141/2, in der Ritterschaftskanzlei, 3 im Consistante und 141/2, in der Ritterschaftskanzlei, 3 im Consistante und 141/2, in der Eredickasse verzeichnere Landhaken, und 361/2 Stevisionsseelengen Auf Vonter Wiesen Wiese wurde der berühmte Naturforscher (Anthropolog und Physiolog) Karl Ernst von Baer am 17. Februar 1792 geboren.

9) Raick (estin. Raigo), in der Nähe von Afer, enthält 61% schwedifche, in der Ritterschaftskanzleie, 5 im Confistorio und 61% in der Eredikasse verzeichnete Landhaken und zählt 119 Restissorisferlen: Adresse: über Wefenderg.

11) Sis (eftin. Prodi), an einem Bache, nicht weit von Beinjärw, und Reho (eftin. Rehho), ohne Bohho, enthalten jusammen 211/24, schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Conssistorio und 2019/24 in der Creditasse verzeichnete Landhaten und zählen 329 Revisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

12) Ubdewa (esthn. Ubdewa), in der Rähe von 2 Moraken, enthält 15 schwedische, 11% in der Ritterschaftstanziei, im Conssistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 266

Revisionefeelen. Adresse: über Befenberg.

13) Baotüll (eftin. Bao), enthält 11¼ schwedische, 7½ in ber Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in ber Creditaffe verzeichnete Landhaten und zählt 156 Revisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

14) Barrang (eftin. Barrango mois), in ber Nahe eines Sumpfes, nebft Lammastu (I, welches von hadeweid abgetheilt ift, enthalten jusammen 101/2 schwedische, 9 in ber Ritterschaftstanzlei, 8 im Confistorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landshafen und gablen 163 Revisionsseelen. Abresse: über Befenberg.

15) Beinjerwen ober Beinjerw (efthn. Beinferwe), an einem See, enthält 7 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, mit Ramma, mit dem es einherrig ift, 12 im Consistorto und in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und gahlt 337 Revisionsseelen. Abresse: über Besenberg.

16) Bohho, ein von Gis abgetheiltes Landflick, mit 1/2 in

der Credittaffe verzeichneten Saten.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Affic, im Rirchfpiele St. Petri, mit 6 im Confiforto verzeichneten Saten. — 2) Rardina, im Rirchfpiele St. Johans nis, mit 11 im Confiftorto verzeichneten Landhaten.

Anmert. Sammtliche in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Pofifourage im Binter nach Baiwara.

### b. Paftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche St. Marien=Magbalenen, ohne Baten und Seelengahf. Die Rirche wird in alten Nachrichten Roid ober Roite genannt.

4. Das Rirchfpiel St. Matthai (efin. Dlabbiffp:Rirrif), welches in alten Nachrichten Golbenberg genannt wirb.

Es granzt im Norden und Nordosten an das Rirchspiel Ampel, im Often an das Rirchspiel St. Johannis, im Besten an Harrien, im Suden an die Rirchspiele St. Annen und Johannis, enthält 941/4 schwedische, 8517/20 in der Ritterschaftskanzlei, 965/2 im Consistorio verzeichnete Haten und gählt 1686 Revisionesseelen. Bon diesen gehören den Landgutern, welche sich im Beste von

Privatperfonen befinden, 84 % Daten und 1664 Seelen; dem Paftorate 1 Saten und 22 Seelen.

#### a. Güter.

1) Affel (efthn. Ahhola mois), enthält 12/4 ichwedische, 87/4 in ber Ritterschaftstanglei, 8 im Consistorio und 63/10 in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 131 Revisionesseelen. Abresse: über Loop und Ampel.

2) Aggers (efthn. Aggeri), suboftlich von Seibel, enthalt 93/4 schwedische, in ber Ritterschaftskanglei, im Consistorio und in ber Erebittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 123 Revisions.

feelen. Adreffe: über Loop und Ampel.

3) Alp (estin. Albo), am alpschen Bache, enthält 281/4 schwesbische, 303/4 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 687 Revisionesseelen. Adresse: über Loop und Ampel.

4) Raulep (esthn. Raleppi), nordwestlich von Aggers, enthält 111/4 schwedische, 91/4 in der Ritterschaftstanzlei, im Confisiorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 240 Re-

visionsfeelen. Adresse: über Loop und Ampel.

5) Rurrifall (efthn. Rurrifo), enthalt 15 fcmebifche, 93/4 in der Ritterfchaftetanglei, 1/2 im Confistorio und 93/4 in der Credit= fasse verzeichnete Landhaten und gahlt 240 Revisioneseelen. Abresse:

über Loop und Ampel.

6) Seibell (esthn. Seibla), nordwestlich von Aggers, entshält 115% schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 12 im Consistorio und 115% in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 240 Revisionetseten. Abresse: über Loop und Ampel. Das Gut ist mit Orgmes einherrig.

7) Orgmes (eftin. Orgmetfa), enthält 5% fcwedifche, in ber Ritterfchaftetanglei, 6 im Confistorio und 5% in der Creditztaffe verzeichnete Landhaten und gablt 128 Revisionsfeelen. Abreffe:

über Loop und Ampel.

# b. Beigepfarrte Guter.

1) Raltenbrunn, im Kirchspiele St. Johannis, mit 16 im Consistorio verzeichneten Landhaten. — 2) Megtaden, ebendasselbst, mit 3 im Consistorio verzeichneten Landhaten. — 3) Noistsfer, im Kirchspiele Beißenftein, mit 1/2 im Consistorio verzeichsneten Landhaten.

Anmert. Sammtliche in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Boftfcurage im Binter nach Baiwara.

# c. Baftorat unb Rirche.

Paftorat und Rirche St. Matthai, enthalt 1 in der Ritter= fchafistanglei und im Consistorio verzeichneten Landhaten und jahlt 22 Revisionsseelen. Abresse: über Loop und Ampel.

# B. Der Diftrict Sud-Jerwen.

Er gränzt im Norden und Often an den Diftrict Oft-Jerwen, im Besten an Sarrien und Livland, im Suden ebenfalls an Livland, hat einen Flächenraum von 1009 Berst, enthält 491 1/16 schwedische, 4417/1/240 in der Ritterschaftstanzlei, 437 1/14 im Consisterio verzeichnete Saten und 8017 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgutern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden, 440 1/16 Jaten und 7966 Seelen; den Pastoraten 11/16 Jaten und 51 Seelen.

# 1. Das Rirchfpiel St. Peters (eftin. Betri-Rirriff), in alfen ... Rachrichten auch Emmern genannt.

Es granzt im Norden an das Kirchfpiel St. Johannis, im Often an das Rirchfpiel St. Marien=Magdalenen, im Weften an das Rirchfpiel Beißenstein und St. Annen, im Suben an Livland, enthält 222% schwedische, 194% in der Ritterschaftstanzlei, 1911/10 im Consistorio verzeichnete Haten und 3274 Revisionsseelen.

### a. Güter und Lanbftude.

1) Arrohof (eftin. Arro), ein von Bodja abgetheiltes Landsftud, enthält 1% in der Ritterschaftstanglei und in der Creditstaffe verzeichnete Landhaten. Abreffe: über Beigenstein.

2) Affic (efthn. Peinurme), in der Rabe der Granze Livitands, enthalt 183/4 fcmedifche, in der Ritterschaftstanzlei, 12 im Confistorio und 183/4 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und

jahlt 468 Revifionefeelen. Abreffe: über Beigenftein.

3) Effensberg (estin. Weite Karreda), welches von Wieso abgetheilt ist, enthält 9 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 150 Resvisionsseelen. Abresse: über Weißenstein. Das Gut ist mit Keis

einherria.

- 4) Hutas (estin. Huntst), in der Rahe eines Morastes, enthält 183/4 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 286 Resvisionsseelen. Abresse: über Weißenstein. Auf diesem Gute starb am 19. Juli 1822 der bekannte Arzt und Reisende Karl von Espenberg.
- 5) Brandten (efthn. Prandi), im Suden bes Rirchfpiels, enthält 11 schwedische, 81/3 in der Ritterschaftstanglei, im Consifterio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 107 Revisionsseelen. Abreffe: über Beigenstein.
- 6) Reis (eftin. Köiff), in der Nahe eines Moraftes, entshält 71/2 ichwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistoric und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 103 Revisionssfeelen. Adresse: über Weißenstein. (S. Effensberg.)

- 7) Kirrisaar (eftin. Koordi mois), ebenfalls in der Nähe eines Morastes, enthält (ohne 2 haten nach Wieso) 15 schwedische, in der Ritzerschaftstanziei, im Confistorio und in der Credittasse, perzeichnete Landhaten und jählt 137 Revisspussellen. Abresse: über Weißenstein.
- 8) Kobbaffem (efin. Kobbaaffeme), in der Nähe einer waldigen Gegend, enthält 11 fcwedifche, 10½ in der Ritterschaftsetanglei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landshafen und jählt 147 Revisionsseelen. Abreffe: über Beigenstein.
- 9) Koick (efthn. Roigi), an ber Granze Livlands, enthalt 19 schwedische, in ber Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaken und gablt 340 Revisionss feelen. Abreffe: über Beigenstein.
- 10) Det hel (efthn. Debtle), enthält 101/5 ichwedische, 7 in ber Ritterschaftstanglet, im Confistorto und in ber Eredittaffe verzgeichnete Landhaten und gahlt 140 Revisionsseelen. Abreffe: über Beigenstein.
- 11) Orrifaar (ofthn. Esna), enthält 20% schwebische, 171/12 in der Ritterschaftestanziei, im Confistorio und 111/3 in der Creditstaffe verzeichnete Landhaten und zählt 238 Revisionsseelen. Abresse: über Weißenstein,
- 12) Poch jack (efthn. Pohjato), enthält 11/5 in ber Rittersichaftskanglei, im Confisionio und in der Creditkaffe verzeichnete Landhaten und jählt 23 Revisionsseelen. Abreffe: über Beigenftein.
- 13) Sartfer (esthn. Sargwerre), in der Nähe von Pallo, enthält 125/12 schwedische, in der Aitterschaftstanzlei, im Consistorio und 911/15 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gahlt 255 Revisionesseelen. Abresse: über Weißenstein.
- 14) Seinigall (eftin. Müüsleri), in der Rabe eines Moraftes, enthält 24 schwedische, 16% in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 210 Revisionsseelen. Abresse: über Beigenstein.
- 15) Silms (efthn. Silmsi), enthält (ohne Korba) 6¼ schwes bische, in der Ritterschaftekanglei, 5¼ im Consisterio und 5¾, in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gabit 104 Revisionsseelen. Abresse: über Weißenstein.
- 16) Suurpallo oder Pallo (estin. Pallo), enthält 161/4 schwedische, 82/4 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und 8 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 153 Revisionsseelen. Adresse: über Weißenstein.
  - 17) Bieso (estin. Wieso), in der Nähe von Wodja, enthält (ohne Eisensberg und mit 2 haken von Kirrisaar) 26 1/4 schwesbische, 191/4 in der Ritterschaftskanzlei, 141/4 im Consistorio und 191/4 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 242 Resvisionsseelen. Abresse: über Beißenstein. Auf diesem Gute wurde am 27. November 1779 der bekannte Mineralog Moris von Engelhardt geboren.

189 286 bja (efthn. Bobja), ohne Arrohof, enthalt & fcmesbifche, 41% in ber Mitterschaftstanziei, 8 im Confistorio und 7% in der Eredictaffe verzeichnere Landhaten und zählt 171 Revisionsseelen. Abresse: über Beißenstein.

# b. Beigevfarrte Guter.

1) Arrotull, im Rinchspiele St. Marien=Maydalenen; mit 3 im Confistorio verzeichneten Landhaken. — 2) Erwita', eben= daselbst, mit 3 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 9) Mex= hof, im Lirchspiele Beisenstein, mit 3 im Consistorio verzeichneten Landhaken.

Anmert. Sammtlicha in biefein Kirchspiele gelegenen Giter liefern iffe Postfonunge im Winter nach: Naundwungern, mit Andnahme von Kirrifaar, welches biefelbe im Winter nach Warjel stellt.

c.' Bafforat und Rirche.

Paftorat und Rirche St. Petri, ohne haten und Seelengahl.

# 2. Das Rirchfpiel Turgel ober Turgel (efthn. Turri-Kirrit).

Es gränzt im Norden an das Kirthspiel St. Annen, im Often an das Kirthspiel Beigenstein und an Livland, im Westen an Harrien und Livland, im Süden ebenfalls an Livland, enthält  $187^{2}/_{48}$  schwedische,  $179^{10}/_{20}$  in der Ritterschaftstanziel,  $184^{1}/_{12}$  in Consistorio verzeichnete Haten und zählt 3453 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgitzen, welche sich im Besie von Privatpersonen besinden, 179% Haten und 3433 Seelen'; bem Pastorate 1/5 Haten und 20 Seelen.

#### a. Guter.

- 1) Allenfull (eftin. Euri Sallito), an einem Bache, in der Rabe der Kirche Turgel, enthält 30 schwedische, in der Rittersichaftetanglet, im Confistorio und in der Creditaffe verzeichnete Landhaten und gablt 502 Revisionsseelen. Abresse: über Beifienstein.
- 2) Rerrefer (efthn. Rerrewerre), an der Granze Liviands, enthalt 4 in der Ritterschaftstanzlei, im Confistroid und in Der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gabit 64 Revisionsseelen. Abreffe: über Weißenstein.
- 3) Kirna (esthn. Kirna mois), an einem Bache, enthält 26 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, mit Reopall '27 im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gablt mit Reopall zusammen 453 Revisionsseelen. Abresse: über Weißenstein.
- 4) Kollo (estin. Kollo), in einer waldigen Gegend, enthält 31/8 schwedische, 715/2, in ber Nitterschaftstanzlei, 61/2 im Constituto und 71/8 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 230 Revisionsseelen. Abresse: über Weißenstein.

- 5) Laupa (eftin. Laupa), an einem kleinen Bache, enthält 18% schwedische, in der Aitterschaftskanglei, im Consisterio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und jählt 455 Revisiondsfeelen. Abresse: über Weißenstein.
- 6) Mehhetull (estin. Mäetulla) gegenüber von Serrefer, und Barmerfaer, enthalten jusammen 8 schwedische, 5 in der Ritterfchaftstanziei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeich= nete Landhaten und zählen 85 Revisionesseelen. Abreffe: über Beigenstein.
- 7) Difo (eftin. Difo), im Suben des Kirchfpiels, enthalt mit Kirrefer jufammen 175/4 ichwedische haten, außerdem 101/4 im der Ritterschaftstanzlei, 101/4 im Confistorio und 101/4 in der Ereditztaffe verzeichnete Landhaken und zählt 175 Revisionsseelen. Abreffe : über Weißenstein.
- 8) Perrifaar (efthn. Perrifare) und 9) Bahhaft (efthn. Bahhafto) enthalten zusammen 10% schwedische, 7% in der Rittersschaftetanzlei, 7 im Consistorio und 7% in der Credittaffe verzzeichnete Landhaken und zählen 186 Revisionesseelen. Abresse: über Beigenstein.
- 9) Piomet (efthn. Piometfa), an einem Bache, enthält 85% schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 8 im Consistorio und 85% in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und jählt 179 Revisionsseelen. Abresse: über Beißenstein.

10) Reopall (eftin. Reopallo), enthält 1 fcmedischen und in ber Ritterschaftstanzlei verzeichneten Landhaten. (S. Kirna.) Abreffe: über Beifenftein.

11) Röal (eftin. Röa), enthält 121/2 schwedische, 71/2 in der Ritterschaftstanziei, 7 im Consistorio und 71/2 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten, und zählt 146 Revisionsseelen. Abresse: über Weißenstein.

12) Serrefer (efthn. Serrewerre), an einem Bache, ents halt 175/16 schwedische, 1815/16 in der Ritterschaftstanzlei, 18 im Consisterio und 1815/16 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gablt 324 Revisionsseelen. Abresse: über Beigenstein.

13) Tednal (efthn. Lottota), an einem Bache, enthält 9 fcmedifche, 7% in der Ritterschaftstanzlei, 9 im Consistorio und 8% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 147 Resviffensfeelen. Abresse: über Weißenstein.

14) Torri (efthn. Torri) und Pohhat (efthn. Dohhato), enthalten jusammen 51/2 schwedische, 7 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Eredittaffe perzeichnete Landhaken und jählen 120 Revisionsseelen. Abresse: über Beißenstein.

15) Bas (estin. Batta), an einem Bache, enthalt 20 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und 15% in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 367 Revisions= feelen. Abreffe: über Beißenstein.

### b. Beigepfarrte Gater.

1) Jorden, im Richfpiele gl. Namens, mit 1, im Confiftorio verzeichneten Landhaten. — 2) Redwa, ebendaselbft, mit 1 im Confiftorio verzeichneten Landhaten. — 3) Müntenhöf, im Richfpiele Beißenstein, mit 51/4 im Confiftorio verzeichneten Baten.

Anmert. Sammtliche in biefem Rirchfbiele gelegenen Guter liefern ihre Boftonrage im Binter nach Rannapungern.

### c. Baftorat und Rirde.

Paftorat und Rirche Turgel, enthält % in ber Ritterschafts= tanglei und im Confiftorio verzeichneten Saten und gable 20 Rewiftonsseelen.

# 8. Das Rirchfpiel Beigenstein und St. Annen (eftin. Baibe ja Anna-Kirrif).

Es granzt im Norden an das Kirchspiel St. Matthal, im Often an die Kirchspiele St. Johannis und St. Petri, im Westen an Harrien und an das Kirchspiel Turgel, im Suden ebenfalls an Turgel, enthält 81½ schwedische, 67½ in der Ritterschaftsstanzlei, 62¼ im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 1290 Revissonsseelen. Bon diesen gehören: den Landgütern, welche sich im Bests von Privatpersonen besinden, 66¾, Haten und 1259 Seelen; dem Pastorate ¾, Haten und 31 Seelen. Das Kirchspiel enthält die Stadt:

Beißenftein (efthn. Paide-lin, ruff. Paida), Rreiskabt, liegt am weißensteinschen Bache, auf ber Granze ber Rirchfpiele Beifenftein und Turgel, 452 Berft von St. Detersburg, 1126 von Mostwa und 93 von Reval und foll im Jahre 1270 von bem livlandifchen Ordensmeifter Conrad von Dedem erbaut worden fenn, gerieth aber in ber Folge fehr in Berfall. Benigftens wurde damals das Schlof angelegt, beffen vom Bahn ber Beit fart benagte Ruine von einer Heinen Anbohe mit ihren alter= grauen Thurmen und Mauerjaden in das Stadtchen hinnberblicht, welches außer dem Rirchthurme nichts Erhabenes zeigt. Der gange Schlofberg wird jest mit Baumen bepflangt und foll einen freundlichen Erholungsplat bilden. Beißenstein war in alter Beit ein anfehnlicher, mit Ball und Graben befeftigter Ort und fant fpater, in Folge harter Rriegsschickfale, ju einem elenden Riecken herab, murde fogar bem Erbbefiger des Gutes Merhof unterthanig, im Jahre 1783 jedoch, bei Ginführung ber Statthalterschafte-Verfassung, von Merhof unabhängig und gur Kreisftadt gemacht und icheine fich feit diefer Zeit wieder gehoben ju haben. Die Strafen und der Martt find ungepflaftert, aber an den Seiten hat man faft überall durch einen ichmalen Bang für ben Fußganger geforgt, wodurch es möglich wird, felbst in ber

ungunftigften Jahreszeit mit feinem bieffeitigen Nachbar in Berbindung ju bleiben. Das Städtchen gablte im Jehre 1839 135 Baufer und 3044 Ginwohner, hat eine fteinerne lutherifche Stadt= firche, welche jugleich bem Rirchfpiele Beigenstein dient und eigent= lich jum heiligen Rreuse heißt; ein Baifenhaus, das feine Begrundung einem Berein von wohlgefinnten Damen verdantt und großentheils durch eine alljährlich veranstaltete Berloofung von weiblichen Bandarbeiten seine Subfiftenzmittel erhalt; eine Rreis= Schule und zwei Clubs, sowohl fur ben Burgerstand als fur Die honoratioren, die beibe ihre Mitglieber gahlen, welche Zeitungen lesen und machen; und eine gut eingerichte allöspathische Apothete mit einer hombopathifden Abtheilung. In bem bicht bet ber Stadt vorbeifließenden Bache ift eine Borrichtung jum Raltbaben; doch soll die Zahl der Badenden, vielleicht aus Furcht vor bem kalten Baffer, noch nicht groß fenn. In gutem Trinkwaffer ift Mangel; benn bas in den Brunnen befindliche ift fehr mittel= mäßig, mas mahrscheinlich von der niedrigen, faft nach allen Seiten mit Moraften umgrangten Lage des Orts berrühren mag. Das hiesige Klima ist jedoch nicht ungesund. Ein Postcomptoir eristirt hier noch nicht; die Schnell= oder Briefpost geht einmal in der Woche durch einen Expressen nach Reval, und zwar bei guten Wegen in Zeit von höchstens zwei Lagen und tehrt von dort faft eben fo fcnell jurud. Rach einem Berichte werden in der Brief= tafche officielle Odreiben, Geschäftsbriefe, Zeitungen, freundschaft= liche Corresponden; und in vortommenden Fallen sogar - Liebes: briefe verschickt. Will Jemand Geld mit der Post versenden eine Berlegenheit, in die man felten gerath, weil die Leute nicht fehr gefüllte Taschen haben - so muß er die Reise bis Reval machen und tommt mit eigenen ober gemietheten Pferden ichneller dahin, als die ordinare Post. — Im Jahre 1844 hat herr A. Meyer hier ein möglichst completes Lager von Manufactur= und Bemurzwaaren, Beinen, Rram: und Studgut und überhaupt Bauermaaren, Bijouterie: und Modewaaren, verbunden mit einer Leihbibliothet und einem Sortiment der neuesten und hesten Schriften aus allen Zweigen der Literatur etablirt. Damit ift eine Commissionshandlung von allen Gorten Papier und Dach: pappen vereinigt und auch ein Commissionsgeschäft jur Beforgung von Auftragen eingerichtet. Die Einwohner find meiftens Deutsche, beschäftigen fich mit Sandwerken, Rramhandel und etwas Acter= bau und lieben die Geselligfeit, find genügsam und jufrieden, haben viel Ginn für Berfconerung der Garten und mitunter ftoft man auf allerliebst verzierte Blumengarten, deren Schmud im Sommer das Auge erfreut. In der Umgegend herricht der Ginn für Mäßigfeit und die meiften Guter eines nahen Rirchfpiels follen gar feinen Branntwein in ihren Krugen halten.

Das Stadtwappen hat im filbernen Felde einen alten, mit 2

Steinen an den Geiten, versehenen Stadtthurm.

### a. Gater unb Banbftude.

1) Bremer feld (efthn. Prama), enthält 11/4 schwedischen, in ber Ritterschaftskanglei, im Consistorio und in ber Credittaffe verzeichneten Landhaken und gablt 26 Revisionesseelen. Abresse: über Beißenstein.

2) Stefer (eftin. Giewerre mois), in einer moraftigen Bogend, enthält 15% schwedische, 9% in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und 4% in der Creditaffe vorzeichnete Landhaken und zählt 145 Revisionsfeelen. Abressez über Weißenstein.

3) Rorba (efthn, Beet), von Gilms abgetheiltes Landfluck,

mit 1/2 in der Crediceaffe verzeichneten Landhaten.

4) Merhof (efther. Minomots), an der Strafe nach Reval, enthält 20% schwedische, in der Ritterschaftstänziei, 17% im Conssistorio und 20% in der Credictasse verzeichnete Landhaken und zählt 441 Revisionsseelen. Abresse: über Belgenskein.

5) Mun ten hof (eftin. Munti), in einer morafitgen Gegend, enthält 51/4 fcwebifche, in ber Risterschaftstanglei, 1/4 im Confifterio und 51/4 in ber Credictaffe verzeichnere Landhaten und gabit 119

Revisionsfeelen. Adreffe: über Beigenstein.

6) Noiftfer (efthn. Duebi), un einem Bache, enthält 31 schwedische, 27 in der Ritterschaftskanzlei, 26½ im Confistorio und mit Pitkakull, mit dom es einherrig ift, 29½ in der Ereditzasse verzeichnete Landhaken und gahlt 528 Nevisionsfeelen. Abresse: über Neval.

7) Pittatüll (eftin. Pittatülla), enthält 71/2 schwebische, 23/4 in ber Ritterschaftstanzlei und im Confistorio verzeichnete Landshafen. (S. Noistfer.)

### b. Beigepfarrte Guter.

1) Silms, im Rirchspiele St. Perci, mit 1 im Confiftorio verzeichneten Landhaten. — 2) Biefo, ebendaselbft, mit 3 im Confistorio verzeichneten Saten.

Anmerk. Die Guter Bremerfeld, Merhof und Muntenhof bilben bas Kirchfpiel Beißenstein, zu bem noch außerbem 3/4 hafen von Eiefer beigepfarrt find; die übrigen Guter bilben bas Kirchspiel St. Annen. Sammtliche in beiben Kirchspielen gelegenen Guter liefern ihre Postfourage im
Binter nach Rannapungern.

# c. Paftorat und Rirche.

Paftorat und Kirche Beißenstein und St. Annen, mit 3/4 in der Ritterschaftstanzlei verzeichneten Landhaken und 31 Revisionsseelen. Abresse: über Beißenstein. Der hiesige Prediger hält in beiden Kirchen abwechselnd, einen Sonntag um den andern, Gottesbienst.

# ----

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

------ 'tem

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Terrender of many fines we bee here.

Terrender of many first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for the first and fines for th

b. Der feltsich e Bach, bet aus harrien tommt, bas Kirch= iviel Meriama burchfließt und im Rirchspiele Fickel munbet,

c. Der tono feriche Bach, ber ebenfalls aus harrien tomme, Die Rirchfpiele Merjama und Ficel burchflieft und im Rirchfpiele Rirrefer mundet.

Der taffarieniche Strom empfängt u. a .:

Den goldenbeckschen Bach, der aus einem Moraste im Rirchspiele Goldenbeck kommt und im Kirchspiele Kirrefer mundet. Bon den übrigen sließenden Gewässern sind noch bemere newerth: auf der Insel Dagden: der großenhofsche und ertelsche Bach, im Kirchspiele Puhhalep.\*)

### C. Morafte.

Die größten Morafte befinden fich in den Rirchfpielen St. Michaelis, Rirrefer, Karufen, Sanehl und Goldenbed.

# A. Der Biftrict Sand-Wieck.

Er granzt im Norden und Often an Harrien, im Beften an den Maatsal-Beeck, die Strands und Insular-Bieck, im Suden an Livland, hat 1423 Berft, begreift die 5 Kirchspiele: Wersjama, Fickel, St. Michaelis, Goldenbeck und Kirrefer, enthätt 8173/4, schwedische, 5823/60 in der Ritterschaftskanzlei, 5693/15 im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 11,852 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besie von Privatpersonen befinden 58053/60 Haten und 11,800 Seelen; den Pastoraten 14/4 Haten und 52 Seelen.

# 1. Das Rirchfpiel Fictel (efthn. Biggala Rirrif).

Es gränzt im Norden an die Kirchspiele Merjama und Goldbenbeck, im Often ebenfalls an das Kirchspiel Merjama, im Sudzvsten und Süben an Livland, im Besten an das Kirchspiel Kirrezfer, enthält 1811/1, schwedische, 1331/2 in der Ritterschaftstanziei, 1343/4 im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 2690 Revisionszselein. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden, 1331/1, Haten und 2679 Seelen; dem Pastorate 1/4 Haten und 11 Seelen. In diesem Kirchspiele, bezsonders auf Altz-Fickel, ist eine gedrängte Bevölkerung, die sich durch Bohlhabenheit, größere Bildung, Anhänglichkeit an das Haus und eine eingeschrter Gemeindevordnung auszeichnet. Die Bauernhäuser sind aber schlecht gebaut, da der Grund sehlt und kein Bauholz vorhanden ist.

•

•

<sup>&</sup>quot;) hinfichtlich ber Namen ber Bache in Cfibland herrscht große Berwirrung und es ift ju bedauern, daß biefelben nicht auf ber Karte von Schmibt bemerkt worben Aub.

### **S.** 9

# IV. Der Kreis Bied.

Gränzen, Größe und Eintheilung. Der Arvis gränzt, hinsichtlich bessen, was das seste Land betrifft, im Norden an den sinnischen Meerbusen und an Harrien, im Often ebenfalls an Harrien, im Westen an den finnischen Meerbusen, im Guden an Liveland, hat einen Flächenraum von 3969½ Werst, begreift die 3 hatenrichterlichen Districte Lande, Strande und Insulare Wied, die Stadt Hapsal, den Flecken Leal, 16 Pastorate, 17 Kirchen, 10 Kapellen, 151 Landgüter und 3 Landstücke und enthätt 2062¾ schwedische, 16876% in der Ritterschaftstanzlei, 1641% im Conssistorio verzeichnete Haten und 32,000 Revisionsseelen. Von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden, 1612¾ Haten und 30,115 Seelen; den Krongütern 40½ Haten und 828 Seelen; den Pastoraten 34¾ Haten und 1057 Seelen

Physische Beschaffenheit. Das feste Land dieses Kreises ist meistens ganz eben und im Ganzen genommen nicht sehr fruchtbar. Im Often und Suden, so wie im Besten und Norden der Insel Dagden, sinden sich in einigen Gegenden ziemlich reichtliche Baldungen, in andern Gegenden dagegen ist Holzmangel. Un Seen, Bachen und Morasten sehlt es nicht, dach sind beide ersteren meistens unbedeutend.

#### A. Seen.

Deren jählt man im Rirchspiele Rothel 1, im Rirchspiele Hanehl 7, im Rirchspiele Poenal 2, im Rirchspiele Nuctoe 5, und auf der Insel Dagden im Rirchspiele Roicks 2, Reinis 4, und im Rirchspiele Puhhalep 11, jusammen 32; darunter sind die größten der unweit der Rirche Hanehl und die beiden Unda-majärwed, im Rirchspiele Puhhalep.

### B. Bade.

Der größte Bach ist ber kassariensche Bach ober Strom, nächst ber Narowa das bedeutendste unter den fließenden Gemässern Sthlands, entsteht im Kirchspiele Fickel durch die Vereinigung mehrerer Bache und ergießt sich im Kirchspiele Kirrefer in 2 Armen in den Busen Matsal Weeck. Die hauptarme dieses Stromes sind:

a Der fideliche Bach, ber feinen Ramen von dem Gute Stein-Fidel ober Groß-Fidel, an welchem er vorbeifließt, erhaltin Livland aber, aus beffen pernauschem Rreise er tommt, ber taismasche Bach heißt. Während feines Laufes fließen ihm gu: b. Der felfesche Bach, bet aus harrien tommt, das Rirch: spiel Merjama burchfließt und im Rirchspiele Bidel mundet,

c. Der tono feriche Bach, ber ebenfalls aus harrien tommt, die Rirchspiele Merjama und Fickel durchfließt und im Rirchspiele Kirrefer mundet.

Der taffariensche Strom empfängt u. a.:

Den goldenbeckschen Bach, ber aus einem Moraste im Rirchspiele Goldenbeck kommt und im Rirchspiele Kirrefe mundet. Bon den übrigen fließenden Gewässern sind noch bemere newerth; auf der Insel Dagden: der großenhofsche und ertelsche Bach, im Kirchspiele Puhhalep.\*)

# C. Morafte.

Die größten Morafte befinden fich in den Rirchspielen St. Michaelis, Rirrefer, Karufen, Sanehl und Goldenbeck.

# A. Der Diftrict Land-Wieck.

Er grangt im Norden und Often an Savrien, im Besten an den Maatsal-Meeck, die Strand- und Insular-Wied, im Suden an Livland, hat 1423 Merst, begreift die 5 Kirchspiele: Mersjama, Fickel, St. Michaelis, Goldenbeck und Kirrefer, enthält  $817^{25}/_{4}$  schwedische,  $582^{29}/_{60}$  in der Ritterschaftskanglei,  $569^{4}/_{15}$  im Consistorio verzeichnete Saken und jählt 11,852 Revisionsseelen. Von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden  $580^{59}/_{60}$  Haken und 11,800 Seelen; den Pasteraten 1½ Haken und 52 Seelen.

# 1. Das Rirchfpiel Fictel (efthn. Wiggala Kirrif).

Es gränzt im Norden an die Kirchspiele Merjama und Gold benbeck, im Often ebenfalls an das Kirchspiel Merjama, im Südensten und Süden an Livland, im Besten an das Kirchspiel Kirrefet, enthält 1811/1. schwedische, 1331/15 in der Ritterschaftstanziei, 1343/2 im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 2690 Revisionseselen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden, 1331/15. Haten und 2679 Seelen; dem Pastorate 1/2 haten und 11 Seelen. In diesem Kirchspiele, besonders auf Alte-Fickel, ist eine gedrängte Bevölkerung, die sich durch Wohlhabenheit; größere Bildung, Anhänglichteit an das Haus und eine eingeführte Gemeindeordnung auszeichnet. Die Bauernhäuser sind aber schlecht gebaut, da der Grund sehlt und kein Bauholz vorhanden ist.

<sup>\*)</sup> hinsichtlich ber Namen ber Bache in Efthland herrscht große Berwirrung und es ift gu bedauern, bag bieselben nicht auf ber Karte von Schmibt bemerft worben find.

#### a. Gater.

1) Belt's (efthn. Welliste), am felt'sichen Bache, enthalt 27% fdwebifde, 13% in ber Ritterschaftstanglei, 13% im Consfiftorio und 13% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und

jahlt 370 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer.
2) Alt= Ftetel (efthn. Banna Biggala), am tonoferschen Bache, enthalt 60 fchwebifche, mit Stein-Bickel, mit bem es ein= herrig ift, 88 in der Ritterschaftstanglei und 521/, im Confiftorio verzeichnete ganbhaten und hat mit Stein-Ficel 1668 Revisiones fecten. Adreffe: über Jebbefer. Diefes, fo wie bas folgende Sut ift Majorategut und hat hubsche Unlagen und englischen Dart. Auf Alt-Ficel find auch eine gamiliengruft, eine Bibliothet mit Alterthumern und Runftfachen, eine technologische Anftalt mit Samm= lungen und Lehrer, Treibhaufer ic. Bei bem pottifch en Rruge allhier wird im November ein Flachsmartt gehalten.

3) Stein=Fidel (efthn. Rimmi Biggala), am fidelichen Bache, enthält 561/4 fowebifche und 351/3 im Confiftorio verzeichs

nete Landhaten. (S. Alt-Fickel.)

4) Ronofer (efthn. Ronnowerre), am tonoferichen Bache, enthate 61/3 fcwedifche, in ber Mitterschaftstanglei und in ber Eredittaffe verzeichnete gandhaten und jählt 114 Revifionsfeelen. Abreffe: ider Göttfill.

5) Rofd, (eftin. Dearbo mois), am feltefchen Bache, ents balt 21 fcwebifche, 141/5 in ber Ritrerfchaftstanglei, 141/2 im Confiftorio und 141/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhafen und

gablt 274 Revifionsseelen. Abreffe: über Jeddefer.

6) Jebbefer (efthn. Jebbewerve), an einem Bache, enthalt 93/4 fcmedifche, in der Ritterfchaftstanglei, 91/4 im Confiftorio und 93/4 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 274 Res pifionsfeelen. Abreffe: über Jehbefer.

7) Relma (efthu. Rölma), welches von Rurms abgetheilt ift, an einem Bache, enthält 1 in der Ritterschaftstanglei verzeichs neten Candhaten und gablt 73 Revifiondfeelen. 2ibreffes über Coufull.

# b. Beigepfarrtes Gut.

Rurms, im Rirchfpiele Merjama, mit 91/4 im Confiftorio verzeichneten Safen.

Die in biefem Rirchfpiele gologenen Guten liefern ihre Pofts fourage im Berbfte und zwar Jebbefer und Relma nach ber Station Jebbefer Fells nach Munafer, Fickel, Rojch und Ranofer bagegen nach Frieb: richshof.

### c. Baftorat und Rirde.

Daftorgt und Rirche Fidel, mit 1/4 in der Ritterschaftstanglei und im Confiftorio verzeichneten gandbaten, gablt 11 Revistonsfeelen. Abreffe: über Jedbefer. Die Kirche ist neu gebaut und hat partahnliche Anlagen.

## 2. Das Rirchfpiel Goldenbed.

Es gränzt im Norden und Nordosten an harrien, im Often an das Kirchfpiel Merjama, im Besten an die Kirchspiele Poenal und St. Warrens, im Süden an die Kirchspiele Kirrefer und Kickli, enthält 2861/2 schwedtsche, 2284% in der Ritterschaftstanziei 1862/40 im Consisterio verzeichnete Haten und gahlt 4468 Revissionsfreien. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besitz von Privatpersonen besinden, 2271/15 haten und 4434 Seeslen; dem Pastorate 11/4 haten und 34 Seeslen.

#### a. Güter.

1) Groß=Golben bed (eftin. Suur Kullama), am golbenbedfchen Bache, enthält 51/4 fcwebifche, in der Ritterfchaftetanglet und im Confistorio verzeichnere Landhaten und gablt mit Reins Goldenbed gusammen 267 Revisionsseelen. Abresse aber Goetfull.

2) Rlein=Goldenbed (efthn. Beite Rullama), am goldens bedfchen Bache, enthält 5% fcwedische, in der Ritterschaftstangiel und im Confistorio verzeichnete Landhaken. (S. Groß=Goldenbed.)

3) Fersen au (efthn. Murraste), auf der Gränze des Birchs spiels Merjama, enthält (ohne Neu=Hall) 3 schwedische, 2 in der Ritterschaftskanzlei und 3 in der Credittaffe verzeichnete Lands haten und jählt 60 Revisionsfeelen. Abresse: über Sottkul.

4) Reu-Sall (efthn. Ue Sallo), von Fersenau abgetheile, enthält 1 in der Ritterschaftstanzlei und in der Eredittaffe verziedneten haben und gahlt 23 Revisionsfeelen. Abreffe: über-

Sottfüll.

- 5) Jöggis (esthn. Jöggiso), am goldenbeckschen Bache, ents hatt 161/2 schwedische, 121/3 in der Ritterschaftstanziei, im Consfiturio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und zählt 178 Revisionsselen. Abresse: über Söttkull.
- 6) Kanda (eftin. Räända), mehft Kaffenorm ober Kubbri (eftin. Raffenorme), enthält 11 fchwedische, 21/2 in der Ritterschaftsbranzlei, im Confistorio und in der Creditaffe verzeichnete Landbaten und jählt 91 Revisionsseslen. Abresses über Söttfull.
- 7) Groß=Raljo (estin. Suur Kaljo), enthält 51/2 schwes bische, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio perzeichnete Landhaten und zählt, mit Leilis zusammen, 117 Revisionsseelen. Abresse: über Söttfull.
- 8) Kattentad (efthn. Parri), enthale mit Eurpel (efthn. Eurpla) zusammen 15% schwebische, 8% in der Mitterschaftstänglei 71/5 im Confistorio verzeichnete Landhaten; außesdem enthält Katstentad 45/5 und Eurgel 23/5 fir der Credittasse verzeichnete Candhaten. Beide zählen zusammen 182 Revisionsseelen. Adresse: über Götttus.

- 9) Kohhat (esifin. Cohhato), an ber Grange bes Kirchspietes Merjama, enthält (mit 15/12 Saken von Pedua) 51/4 fcwebische, 61/6 in ber Ritterschaftskanglei, 11/4 im Consisterio und 62/3 in ber Credittasse verzeichnete Landhaken und gahlt 94 Revisionsseelen. Udresse: über Sottkus. Das Gut ift mit Soinit einherrig.
- 10) Kuijöggi (efthn. Ruie), am Bache gleichen Namens, enthält 41/2 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 161 Resvisionsfeelen. Abresse: über Söttkull.

11) Rutte (esthn. Kutte), an einem Bache, enthält 41/4

schwedische Haken und 33 Revisionsseelen. (S. Soinit.)

12) Leilis (efthn. Leila), enthält 15/2 ichwedische, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaten. (S. Groß=Raljo.)

- 13) Lewer (efifn. Leewri), enthält 73/4 fcwedifche, 43/2 in ber Ritterschaftstanzlei, im Confistorio und in der Credittaffe verzzeichnete Landhaten und zählt 79 Revisionsseelen. Abresse: über Sotttull.
- 14) Luift (esthn. Luisti), an einem Bache, enthält 131/2 schwebische, 61/3 in der Ritterschaftstanziei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gählt 163 Revisionsseelen. Adresse: über Söttfull.
- 15) Schloß Lohde (esthn. Kollowerre mois), am lohdeschen Bache, enthält 29% schwedische, in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete Landhaten und zählt 588 Revisionsseelen. Abresse: über Söttfull. Bei dem hlesigen antiken Schlosse ist ein schöner Park. Unsern dieses Schlosses, bei der Kirche von Gols denbeck, liegt eine alte ovale Schanze, die oben mit den Spuren eines Balles versehen ist.
- 16) Ochtel (esthn. Ohtsa), enthält 5 schwedische, 43/5 in der Ritterschaftskanzlei, 31/4 im Consistorio und 43/5 in der Creditasse verzeichnete Landhaken und gahlt 73 Revisionsseelen. Abresse: über Söttkull.
  - 17) Pall (efthn. Laodna), an einem Bache, mit Rafal (efthn, Rafata), enthält 181/4. schwedische, 1314 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landshaten und jählt 211 Revisionsseelen. Abresse über Söttkull.
  - 18) Parjenthal ober Perjenthal (efthn. Tolli), enthält (ohne Ruda) 131/4 schwedische, 121/4 in der Ritterschaftstanglei, 1 im Consistorio und 53/16 in der Credittaffe verzeichnete Landshafen und gahlt 189 Revisionsseelen. Abresse: über Sottfull.
  - 19) Alt= und Neu=Parmel (estim, Liwi), mit 1% Saten von Echms, enthält 43% schwedische, 26% in der Aitterschaftstangiei 25% im Consistorio und 27% in der Credittaffe verzeichenete Landhaken und gablt 421 Revisionsseelen. Abresse: über Sperfüß.

20) Pierfal (efthn. Pierfallo), nicht weit von Ruijoggi, im Morben des Rirchfpiels, enthält 81/2 schwedische, in der Ritters schaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 293 Revisionsseelen. Adresse: über Sotttull.

21) Sipp (eftin. Sippa), an der Granze des Kirchspiels Merjama, enthält 15 schwedische, 111/5 in der Ritterschaftstanzlei und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 176 Reprifionsseelen. Abresse: über Söttfull.

22) Soinis (estin. Soniste), enthält 15 schwedische, mit Rutte jusammen 16% in der Ritterschaftstanzlei, 4% im Conssistorio und 16% in der Credittasse verzeichnete Landhaken und jählt, ohne Rutte, 275 Revisionsseelen. Abresse: über Söttkul. Dieses Gut ist mit Kutte und Kohhat einherrig.

23) Das hapfaliche Kirchdorf Sofal (efthn. Sofalo tulla), mit 31/4 in der Ritterschaftskanzlei verzeichneten Landhaken und 61 Revisionsfeelen, gehört der Kirche zu hapfal. Abresse: über Söttkull.

24) Stenhusen (esthn. Tenuse), an einem Bache, enthält 111/4 schwedische, 93/5 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistenio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 232 Resvissonsseelen. Abresse: über Söttkull.

25) To dumbed (efthn. Maidle), am goldenbedichen Bache, nebft Neuenhof (efthn. Paiamois), enthält 161/4 ichwedische, 121/5 in der Ritterschaftstanglei, im Consistero und in der Creditztaffe verzeichnete Landhaken und jählt 229 Revisionsseelen. Abresse: über Stetkull.

26) Baiefna (esthn. Baifna), am goldenbeckschen Bache, enthält 12 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei und im Constitution verzeichnete Landhaken und gahlt 238 Revisionsfeelen. Abresse: über Stetkul.

#### b. Beigepfarrte Buter.

1) Alt= Bidel, im Rirchfpiele Bidel, mit 1/2 im Confiftorio verzeichneten Landhaten. — 2) Ber fenau, im Rirchfpiele Mersjama, mit 4 im Confiftorio verzeichneten Landhaten.

Anmerk. Die in biesem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Positions rage im Winter, und zwar Golbenbeck, Kanda, Kohhat, Knijöggi, Kütke, Lewer, Lohde, Parmel, Piersal, Sipp, Solnitz und Waldna nach Loop; und Jöggis, Kaljo, Kattentack, Leilis, Luist, Ochtel, Pall, Varjenthal, Stenhusen und Todumbeck nach Rahal.

### c. Baftorat unb Rirche.

Paftorat und Kirche Goldenbed, mit 11/4 in der Ritters schaftstanglei und 1 im Confistorio verzeichneten Landhaten und 34 Revisionsfeelen. -- Filial: Pierfal.

10

### 3. Das Rirchfpiel Rirrefer (cfthn. Rirrewerre Rirrif).

Es gränzt im Norden an die Kirchspiele St. Martens und Goldenbed, im Often an das Rirchfpiel Fickel, im Besten an die Oftsee, im Gudwesten an das Rirchspiel Rarusen, im Guden an das Kirchspiel St. Michaelis, enthält 91% schwedische, 74% in der Ritterschaftskanzlei, 77% im Consistent verzeichnete Saken und gahlt 1319 Revifionsfeelen. Bon diefen gehoren den Landgutern, welche fich im Befit von Privatpersonen befinden, 745/20 Saten und 1314 Geelen; dem Paftorate 5 Geelen.

#### a. Güter.

1) Groß : Restüll (efthn. Rastulla mois), enthält 71/, fdwebifche, 5 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 78 Revisionsseelen. Adreffe: über Jeddefer.

2) Rlein=Restull ober Rafargen (efthn. Raffari), ent= halt 95/8 fcmedifche, 71/5 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Creditfaffe verzeichnete Landhafen und gahlt 155 Re-

visionsfeelen. Adresse: über Seddefer.
3) Klosterhof (esthn. Loostre), am Maatsal Beeck, enthält 183/4 schwedische, 135/5 in der Ritterschaftetanglei, im Consistorio und 104/50 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jählt 246 Revifionsfeelen. Abreffe: über Jeddefer.

4) Lautel (efthn. Lautna), enthält 183/4 fcwedische, 141/5 in ber Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 302 Revisionsseelen. Adresse: über

Sebbefer.

5) Seier (efthn. Seira), in ber Nahe von Wannamois, enthält 141/4 schwedische, 10 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und 14% in der Eredittaffe verzeichnete gandhaten und

jablt 194 Revifionsfeclen. Adreffe: über Jeddefer.

6) Bannamois (efthn. Bohma wannamois), an einem Bache, enthält 23 schwedische, 2415/20 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und 20% in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und gable 339 Revisionsfeelen. Abresse: über Jeddefer. Diefes But ift mit ben beiden vorhergehenden einherrig.

# b. Beigepfarrte Guter.

Stein= Fidel, im Rirchspiele Fidel mit 3 im Consistorio verzeichneten Landhaten.

Anmert. Cammtliche in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Postfourage im Binter, und zwar Lautel nach Friedrichehof, und bie übrigen nach Runafer.

### c. Baftorat un'b Rirche.

Paftorat und Kirche Kirrefer, ohne hatenzahl, mit 5 Resvifionefeelen.

# 4. Das Rirdfpiel Merjama (efibu. Merjama Rirrif).

Es gränzt im Norden und Often an harrien, im Beften an bas Kirchspiel Goldenbeck, im Guden an das Kirchspiel Fickel, ents halt 195% schwedische, 1111% in der Ritterschaftstanzlei, 135 105/120 im Consistorio verzeichnete haten und gahlt 2564 Revisionsseelen.

# a. Guter unb ganbftude.

1) Ferfenau, mit 3 im Consistorio verzeichneten Landhaten. (S. Kirchspiel Goldenbeck.) — 2) Seimar (esthn. Aimre), entstätt 27 schwedische, 16 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 391 Revisionsseelen. Adresse: über Söttkull.

3) Alt=Rafti (efthn. Banna Rafti mois) und 4) Neus Rafti (Ue Rafti), enthalten zusammen 30 schwedische, 14% in ber Ritterschaftstanzlei, ersteres 8%, letteres 5 im Consistorio, und beibe zusammen 14% in ber Eredittasse verzeichnete Landhaten

und gablen 308 Revisionefeelen. Adresse: über Gottfull.

5) Körwentad (efthn. Körwetaggo), an ber Granze von Harrien, in einer waldigen Gegend, enthält 71/2 ichwedische, 31/4 in ber Ritterschaftstanzlei, im Confisterio und in ber Credittaffe verzzeichnete Landhaken und zählt 96 Revisionsseelen. Abresse: über Sottkul.

6) Ruba, ein von Parjenthal abgetheiltes Landstück, mit 1 in der Ritterschaftskanzlei und 1/9 in der Ereditkasse verzeichneten Landhaken. — 7) Limmat (esthn. Limmando), in einer waldigen Gegend, enthält 93/2 schwedische, 51/2 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 148 Revisionsseelen. Abresse: über Söttkuss.

8) Merjama (efthn. Merjama), an der Strafe nach Reval, ohne Neu=Merjama, enthält 9% schwedische, 5% in der Ritters schaftstanglei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und gahlt 180 Revisionsseelen. Abresse: über Söttkull.

9) Neu= Derjama, ein von Alt= Merjama abgetheiltes Landstück, mit 6 Revisionsseelen. — 10) Moifama (esthn. Moissama), enthält 10 schwedische, 6% in der Ritterschaftskanzlei, im Consisterio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 150 Revisionsseelen. Adresse: über Sötküll.

11) Nurms (efthn. Nurto), im Guden des Kirchfpiels, ohne Nelwa, enthält 10 ichwedische, 83/5 in der Ritterschaftstanzlei, und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 170 Revisions

feelen. Adreffe: über Gottfull.

- 12) Paentüll (efthn. Paetulla), enthält 93/4 fcmebifche, 52/4 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credit= taffe verzeichnete Landhaten und gahlt 108 Revisionsfeelen. Abreffe : über Sottfull.
- 13) Pedua (estin. Padema oder Pedua), enthält (ohne 13,5 Saten nach Kohhat) 4 schwedische, 47/1, in der Ritterschaftstanzlei. 6 im Consistorio und 21/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 96 Revisionsfeelen. Abresse: über Söttfüll.

14) Rofenthal (esthn. Orgita), an der Strafe nach Reval, enthält 24% schwedische, 11% in der Ritterschaftstanzlei, im Conssistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaken und 193 Res

visionefeelen. Abresse: über Gottfull.

15) Sötttüll (efthn. Söttfülla), enthält 13% fcwedische, 7 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und 8 in der Creditztaffe verzeichnete Landhaten und zählt 174 Revisionsseelen. Abresse: über Söttfüll.

16) Cannenhof (efthn. Mennito), enthält 3 in der Ritterfchaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jählt 60 Revisionsfeelen. Abreffe: über Gottfull.

17) Tellista, ift zufolge Krepost des Oberlandgerichts vom 16. Januar 1809 als separates Gut auf den Namen des Herrn Abolph von Rosenthal verzeichnet. Das Gut fehlt in der Landerolle, ebenso deffen haten= und Seelenzahl.

18) Badde mois (eftin. Baimois), enthält 15 fcmedifche, 61/5 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und 61/5 in der Cresdiftaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 177 Revisionsfeelen.

Adreffe: über Göttfüll.

19) Balt (efthn. Balgo), enthält 261/4 schwedische, 133/5 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittasse verzgeichnete Landhaten und zählt 307 Revisionesseelen. Abresse: über Sotttull.

#### b. Beigepfarrte Guter.

- 1) Kattentad, im Kirchspiele Goldenbeck, mit 1 im Consiftorio verzeichneten Landhaten. 2) Robhat, ebendaselbst, mit
  4 im Consistorio verzeichneten Landhaten. 3) Konofer, im
  Kirchspiele Fickel, mit 61/5 im Consistorio verzeichneten Landhaten.
   4) Parjenthal, im Kirchspiele Goldenbeck, mit 121/5 im
  Consistorio verzeichneten Landhaten. 5) Sipp, ebendaselbst,
  mit 71/5 im Consistorio verzeichneten Landhaten.
- Anmert. Bon ben Gutern biefes Kirchfpiels wird bie Posifourage geliefert, im herbste von Söttfüll zur Statien Söttfüll, von heimar nach Iede befer, von Konofer und Balf nach Friedrichshof, und von fammtlichen übrigen Gutern im Winter nach Loop.

### c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Kirche Merjama, ohne haten= und Seelen= gahl. Adreffe: über Söttfull.

# 5. Das Rirchfpiel St. Michaelis (efthn. Mihfli Riwif).

Es granzt im Norden an das Kirchspiel Kirrefer und an das Kirchspiel Leal, im Often und Suden an Livland, im Westen an die Kirchspiele Karusen und Handhl, enthält 62½ schwedische, 34¾ in der Ritterschaftstanzlei und im Consistorio verzeichnete haten und zählt 811 Revisionsseelen. Von diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besitz von Privatpersonen besinden, 34¾ haten und 809 Seelen; dem Pastorate 2 Seelen.

#### a. Güter.

1) Arrohof (esthn. Arromois), in einer morastigen Gegend, enthält 12 schwedische, 63% in der Ritterschaftskanglei, im Consisterio und in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und gählt-124 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und St. Michaelis.

2) Karrinom (esthn. Karrinema), in einer morastigen Gegend, enthält 8 schwedische, 51/5 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistavio und in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 122 Revisionsseelen. Adresse: über Jeddefer und St. Michaelis.

3) Reblas (estin. Reblaste mois), in der Nähe der Rirche St. Michaelis, enthält 5 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 133 Revisionsseelen. Adresse: über Jeddefer und St. Michaelis.

4) Didenorm (efthn. Didrome oder Odrema), enthält 183/4 schwedische, 93/3 in der Ritterschaftskanzlei und im Consistorio verzzeichnete Landhaken und zählt 208 Revisionsseelen. Abresse: über Seddefer und St. Michaelis.

5) Belg (estin. Beltsa), nicht weit von Arrohof, enthält 183/4 schwedische, 83/5 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und jählt 221 Resvisionsfeelen. Abresse: über Jeddefer und St. Michaelis. Das Gut ist mit Arrohof einherrig.

Anmerk. Sammtliche in biefem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Bostscurage im herbste und zwar Arrohof und Rebles nach Sebbefer; Karrinom, Olbenorm und Welt nach Söttfüll.— Bu biesem Kirchspiele gehören auch noch folgende in Livland gelegene Guter: Friedenthal, Kaima, Kalli, Kofenkau, Worring und ein Theil von Wölla, auch unsgesähr 1½ Haken Landes in Livland gehören zum Pastoratsgebiete.

### b. Paftorat unb Rirche.

Pastorat und Rirche St. Michaelis, ohne hatenzahl, mit 2 Revisionsseelen. Die Kirche heißt in alten Nachrichten St. Michaelistirche, in Soontack gelegen.

# B. Der Diftrict Strand-Wieck.

Er gränzt im Norden an die Insular-Bieck, im Often an die Land-Bieck, im Besten an die Oftsee, im Süden an Livland, hat einen Umfang von 1146 Berst, begreift die Kreisstadt Hapsal, den Flecken Leal und die Kirchspiele: Hapsal, Hannehl, Karusen, Leal, St. Martens, Röthel und mehrere kleine Inseln und enthält 708½ schwedische, 594½ in der Ritterschaftstanzlei, 5755, im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 9749 Rezvisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden, 557% haken und 8912 Seelen; den Krongütern 205 haken und 371 Seelen; den Pastoraten 1654 haken und 466 Seelen.

# 1. Das Rirchfpiel Sapfal.

Es ist das kleinste unter allen Kirchspielen Sthlands, hat 191/4 schwedische, 19 in der Ritterschaftskanzlei verzeichnete Haken und 350 Revisionsseelen. Bon diesen gehören 91/1, und 179 Seelen den Landgütern, welche sich im Besis von Privatpersonen besinden; 95/1, Haken und 171 Seelen den Pastovaten. Die zum Pastovate Hapsal gehörigen 95/1, Haken sind mit 168 Seelen theils im Kirchspiele Goldenheck, theils im Kirchspiele Röthel, und zwar in ersterem 31/4 Haken und 61 Seelen, und in lesterem 61/2 Haken und 107 Seelen, und in beiden unter den Privatbesitzungen aufgenommen, im Kirchspiele Hapsal aber von denselben abgerechnet. Darin:

Bapfal (efthn. Baapfalo-Lin), Rreisftadt, die mahricheinlich vom Defelschen Bischofe, herrmann von Burhowden im Jahre 1279 erbaut und ju gleicher Zeit mit Stadtrechten, die im Sahre 1294 erweitert murben, verfehen worden ift, liegt unter bem 58° 53' nördlicher Breite und 41° 18' öftlicher Lange, 457 Berft von St. Petereburg, 1155 von Mostwa und 158 von Reval, an einem Bufen der Oftsee, auf einer Art kleiner Salbinsel, so daß die Stadt auf 3 Seiten vom Meere umgeben ift und nur auf der füdlichen mit dem Festlande in Berbindung steht. Sapfal ift hubsch gebaut, aber flein, und gemahrt von der Seefeite aus einen be= fonders freundlichen Anblick, hat einen tleinen Safen, jählt 948 Einwohner, die aus Deutschen, einigen Efthen, Ochmes den und Ruffen bestehen, Sandwerte und einigen Seehandel treis ben, und hat 132 Baufer, worunter ein Baifenhaus. Die einzige lutherische Rirche des Orts ift die fteinerne Stadtfirche, die jugleich Rirchfvielsfirche ift, auch ift hier eine griechisch-ruffische Rirche, Dreifaltigfeitefirche genannt. Mertwürdig find die Ruinen ber alten Dom= und Schloftirche, in benen fich ein Grabftein, ber aber leider jest fehr gertrummert ift, mit einer Infchrift befindet. Bahricheinlich ruhten einft unter diefem Steine die Bebeine eines

Domberen bes Stiftes Defel. Die Inschrift lautet, so weit bie Buch ftaben noch ju ertennen und teine Luden durch Abbrockelung Des Steins entstanden find, folgendermaßen: "Hic jacet. Johannes. Sagittarii. Paciosus ...... Osiliens. ..... Obiit. Anno Dni. MCCLXX. VIII. ..... obris X. die." Ein Bischof diesfes Mamens findet fich nicht zwischen den Jahren 1271 und 1293 in der von Arndt in seiner livländischen Chronik Theil II. G. 302 aufgeführten Reihenfolge vefelicher Bifchofe, ebenso wenig in ber von Naviersty im Index corp. dipl. II. S. 361 ff. gelieferten, vollständigen Reihenfolge der orfelfchen Bifchofe, woraus fich ergiebt, daß herrmann von Burhowden zwischen den Jahren 1271

und 1279 Bischof von Defel mar.

Sapfal hat eine Freischule für Efthenkinder, eine Rreisschule, mehrere Denfionsanstalten, eine Apothete und 2 wohlthatige Uns stalten. - Bemertenswerth ift die große Badeanstalt des Berrn . R. S. Brafche hiefelbft. Gie ift in neuerer Zeit vergrößert worden, hat auch ein Regenbad, mit dem im Auslande fo vielfach bei nervofen Leiden garter Frauen, denen für den Unfang ber Badecur die heftige Erichütterung des offenen Geebades nachtheilia ift, bewährt gefundenen Staubregenbad, mit mehreren fraftigen Douchen und jumal einer funftlichen Falldouche, beren heilfame Einwirtung auf manche ber gewöhnlichen Behandlung fo ungu= ganglichen Leidensformen die naturlichen Falldouchen Grafenbergs und anderer Baffer-Beilanftalten dargethan haben. Geit einigen Sahren hat der hiefige Apotheter Behufe der fur die eigentliche - Badecur nicht felten erforderlichen Borcur nicht ohne glücklichen Erfola funftliche Mineralwaffer bereitet. Bei dem leichten Berderb. welchem die transportirten naturlichen Mineralmaffer ausgefest find, die man bei der fpaten Eröffnung der Schifffahrt der hiefigen Oftfeehafen fo felten fruhzeitig genug frifch benugen tann, haben diese hier bereiteten fünftlichen Baffer, welche die natürliche Grunds lage haben, wie fie das Deer in feiner großen heiltraftigen Bertftatt liefert, das erfahrungsgemäße argtliche Zeugniß einer ent= schiedenen Beilfräftigfeit für fich gewonnen. Un gefunden und gemächlichen Bohnungen, tleineren wie größeren, einfacher, wie toftbarer eingerichteten, ift tein Mangel und es find die Miethen im Bergleich mit andern Badeortern nicht hoch geftellt. Eine große Erfrischung und Erheiterung wird den Leidenden auch die im Jahre 1840 unmittelbar am Meeresufer angelegte Promenade, welche im Sahre 1841 weiter fortgeführt murde, barbieten, und einen durch nichts anders ju erfegenden, immer neuen Genuß bas gefunde, verhaltnigmäßig milde Rlima und der meift unbewolfte himmel, welcher felbft in dem regenreichen Sommer des Jahres 1840 feine Eigenthumlichteit glangend bemahrte, indem er Sapfal und feine Badegafte mehr denn feche Bochen lang faft ohne Unterbrechung mit dem warmften und heiterften Sommerwetter er:

quickte. Mimmt man dazu die bequemen und immer leicht geilichen Gadepläße ganz in der Nähe der Stadt, den durch che i Analyse erwiesenen größern Salzgehalt im Weere, wie er sich gends in den Nachbarstädten wiederfindet, das wohlfeile beinebst mancherlei andern Vortheilen, so wird man nicht abgeisen, einzugestehen, daß sich Hapfal vor vielen andern Sadesivortheilhaft auszeichnet und nicht ohne zureichenden Grund ein Ruf als Seebad erworben hat, und, wie zu hoffen sieht, ferner behaupten wird.

Bahrend der Badezeit werden mitunter Balle und Conc gegeben, lassen sich Kunstreiter u. dgl. m. sehen, und so ist a für die Unterhaltung der Fremden gesorgt. Ein den Badegas gewiß sehr erwünschter Borzug Hapsals ist, daß Gewitter i niemals bis zur Stadt hineindringen, sondern um sie herum ni Often und Norden zu ziehen pflegen; daher fällt im Sommer a seltener und sparsamer Regen und im Winter wenig Schnee.

Die Ländereien Sapfals bestehen in Aeckern, Wiesen, Waide und Wald, und einige derselben, wie der Solm, die Landspif Kaisersort, der Löwenherg u. f. w. werden von schwedischen Bau

ern bewohnt.

Hier und in dem benachbarten Fleden Leal wurden frühe nicht nur die Buden an Sonn= und Festagen, während des Tasges, offen gehalten, sondern es hatten sich auch die Bauern gewöhnt, ihre ländlichen Producte an beide Orte vorzugsweise des Sonntags zum Vertauf einzuführen und auf solche Beise den Sonntag zu einem sörmlichen Markttage zu machen. Diese sind, nachdem der esthländische Herr Civilgouverneur sie auf seiner Inspectionsreise wahrgenommen, auf seine Beranlassung durch eine Bekanntmachung der esthländischen Gouvernementsregierung vom 17. August 1843 abgeschafft und verordnet worden: daß mit Austnahme der Fleisch= und Brotbuden alle übrigen Buden an Sonn= und Festagen, an welchen Sottesdienst gehalten wird, erst nach völlig beendigtem Gottesdienste geöffnet werden dürsen; den Bauern is es vom 1. Octbr. 1843 an untersagt, ihre ländlichen Products am Sonntage zum Berkauf einzubringen, bei Strafe der Cation der zum Berkauf einzubringen, bei Strafe der Cation der zum Berkauf einzubringen, bei Strafe der

a. Out

Das Bappen der Stadt besteht in einer Stadtme einem Thurme und einem Thor, übe em sich eber Thurm mit einem Abler befindet, in

Bu Bapfal wurde im Jahre 1' fannte Titularrath Rarl Eduard

Das Kirchspiel Sapsal hat n ohne Sutley (efthn. Uemois), w der Ritterschaftstanzlei und 163/4 Landhaten und 347 Revisionsseeler



webt, bak

b. Paftorat und Kirchen.

Das Pastorat Hapsal, mit der St. Nikolai und St. Jo Man, ah anniskirche und dem in den Kirchspielen Goldenbeck und Röthe ied men mi Befindlichen Dörsern Sosal, Danzig und Abhil, zählt

elen andensichenden Spenden Ger ju hoffen i

Salle m
)en, m);
Ein ben?
Daß Sen
tim fie fe
t im On
enig En
Die li
hwebisse



an den Buse an die Ofise dem andern in evland, im Südedische, 15351/c erzeichnete Hate bören den Land efinden, 13159/205/2 Haten un elen.

360, Pagal un 64/5 in der Rit Landhaken un r und Leal. Schwedische, 165 n der Creditkas

Bfeelen. Adreffe

 $\gamma$ 

/5 in der Rittet itkaffe verzeichnet ffe: über Jeddefe

Strande der Oftfee iglei, 43/3 im Confisandhaten und gahl Ind Leal.

er Nähe eines Me lei, 6 im Consistori phaten und jählt 25 Leal. (S. Juft.) tleinen Bache, enthä istorio und 71/2 in det 246 Revisionsseeler 1st.)

tem Bufen der Offfei thalt 203/s in der Rii eichnete Landhaten un Beddefer und Leal. quicke. Mimmt man baju die bequemen und immer leicht zugängslichen Badepläße ganz in der Nähe der Stadt, den durch chemische Analyse erwiesenen größern Salzgehalt im Meere, wie er sich nirgends in den Nachbarstädten wiederfindet, das wohlselle Leben, nebst mancherlei andern Bortheilen, so wird man nicht abgeneigt sepn, einzugestehen, daß sich Sapsal vor vielen andern Badeörtern vortheilhaft auszeichnet und nicht ohne zureichenden Grund einigen Auf als Seebad erworben hat, und, wie zu hoffen steht, auch ferner behaupten wird.

Bahrend der Badezeit werden mitunter Balle und Concerte gegeben, laffen sich Runftreiter u. dgl. m. sehen, und so ift auch für die Unterhaltung der Fremden geforgt. Ein den Badegaften gewiß sehr erwünschter Borzug Sapsals ift, daß Sewitter fast niemals bis zur Stadt hineindringen, sondern um fie herum nach Often und Norden zu ziehen pflegen; daher fällt im Sommer ein seitener und sparsamer Regen und im Winter wenig Schnee.

Die Ländereien Sapfals bestehen in Aeckern, Biefen, Baiden und Bald, und einige derfelben, wie der Solm, die Landspike Raifersort, der Löwenherg u. f. w. werden von schwedischen Bau-

ern bewohnt.

hier und in dem benachbarten Flecken Leal wurden fruher nicht nur die Buden an Sonn: und Festtagen, mahrend des Tages, offen gehalten, fondern es hatten fich auch die Bauern ge= wohnt, ihre landlichen Producte an beide Orte vorzugeweise des Sonntags jum Verkauf einzuführen und auf solche Beise den Sonntag ju einem formlichen Marttrage ju machen. find, nachdem der efthländische Berr Civilgouverneur fie auf feiner Inspectionsreise mahrgenommen, auf feine Beranlassung durch eine Befanntmadung ber efthlandifchen Gouvernementeregierung vom 17. August 1843 abgeschafft und verordnet worden: daß mit Ausnahme der Fleifch= und Brotbuden alle übrigen Buden an Sonn- und Festiagen, an welchen Gottesdienst gehalten wird, erst nach völlig beendigtem Gottesdienfte geoffnet werben durfen; den Bauern ift es vom 1. Octbr. 1843 an unterfagt, ihre landlichen Producte am Sonntage jum Bertauf einzubringen, bei Strafe der Confis: cation der jum Bertauf eingebrachten Begenftande.

Das Bappen der Stadt besteht in einer Stadtmauer mit einem Thurme und einem Thor, über welchem sich ebenfalls ein

Thurm mit einem Adler befindet, in ichwarzem Felde.

Bu Sapfal wurde im Jahre 1794 der als Schriftsteller be-

#### a. Ont.

Das Kirchspiel Sapsal hat nur ein Gut. — Meuenhoff ohne Sutlep (efthn. Uemois), welches 191/4 schwedische, 19 in ber Ritterschaftstanziei und 165/4 in der Eredittaffe verzeichnete Candhaten und 347 Revisionsseelen gablt. Abresse: über Sapsal.

#### b. Baftorat und Rirchen.

Das Paftorat Sapfal, mit ber St. Nitolai und St. Jos hannistirche und bem in ben Rirchspielen Golbenbed und Röthel befindlichen Borfern Sofal, Danzig und Abbil, gablt 3 Revisionsfeelen.

### 2. Das Rirchfpiel Sanehl.

Es granzt im Norden mit dem einen Theile an den Busen-Giewies Granfen, im Besten an die Oftsee dem andern im

pland, im Süsbifche, 15331/60 geichnete Hafen ven ben Landsifinden, 13159/60 05% Hafen und elen.

io, Pagal und 1/5 in der Rit= Landhaken und und Leal. )wedische, 16<sup>5</sup>/5 der Eredikkasse eelen. Abresse:

in der Ritter= taffe verzeichnete : über Jeddefer

rande ber Oftsee, et, 4% im Constidhaten und gahlt . Leal.

Nähe eines Mos 6 im Confistorio iten und gählt 253 ieal. (S. Must.) einen Bache, enthält storio und 71/2 in der 246 Revisionsseelen.

ft.)
em Bufen der Oftsee,
hält 20% in der Ritz
ichnete Landhaten und
eddefer und Leal.

296

quicke. Mimmt man dazu die bequemen und immer leicht zuganglichen Badepläße ganz in der Nahe der Stadt, den durch chemische Analyse erwiesenen größern Salzgehalt im Meere, wie er sich nirgends in den Nachbarstädten wiedersindet, das wohlselle Leben, nebst mancherlei andern Bortheilen, so wird man nicht abgeneigt sepn, einzugestehen, daß sich Hapsal vor vielen andern Badeörtern vortheilhaft auszeichnet und nicht ohne zureichenden Grund einigen Auf als Seebad erworben hat, und, wie zu hoffen steht, auch ferner behaupten wird.

Bahrend der Badezeit werden mitunter Balle und Concerte gegeben, lassen sich Kun für die Unterhaltung de gewiß sehr erwünschter niemals bis zur Stadt Often und Norden zu z

feitener und sparsamer Die Ländereien Sa

und Balb, und einige Raifersort, der Löwenh

ern bewöhnt.

Hier und in ber
nicht nur die Buden
ges, offen gehalten,
wöhnt, ihre ländliche
Sonntags jum Berk
Sonntag ju einem ifind, nachdem der est Inspectionsreise wahre
Bekanntmachung der
17. August 1843 abginahme der Fleische und
Kesttagen, an welchen
beendigtem Gottesdiere

Das Bappen i einem Thurme und ein Thurm mit einem Adly

es vom 1. Octbr. 18 am Sonntage jum 93

Zu Hapfal wurde kannte Titulärrath Kas

Das Kirchspiel Hobne Sutlep (estin. 1

"Ritterschaftstanzlei haten und 347 Re

3.6

#### b. Baftorat und Rirchen.

Das Paftorat Sapfal, mit ber St. Nitolai und St. Jos hannistirche und dem in den Kirchspielen Goldenbed und Röthel befindlichen Dörfern Sofal, Dangig und Abbil, gablt 3 Revisionsfeelen.

#### 2. Das Rirchfpiel Sanehl.

Es gränzt im Norden mit dem einen Theile an den Busen Einwieck und an das Kirchspiel Karusen, im Westen an die Oftsee und im Süden an das Kirchspiel Karusen mit dem andern im Westen an das Kirchspiel Karusen, im Osten an Livland, im Süsesten an die Ostsee, enthält 189¼ schwedische, 15351/60 Litterschaftskanzlei, 1517/120 im Consistorio verzeichnete Haken hit 2820 Revisionsseelen. Von diesen gehören den Landswelche sich im Besitz von Privatpersonen besinden, 13151/60 und 2403 Revisionsseelen; den Krongütern 2051/8 Haken und veelen; dem Pastorate 11/8 Haken und 46 Seelen.

co G

#### a. Güter.

1) Illust (esthn. Illuste), enthält mit Mehobo, Pahal und norm zusammen 60% schwedische, außerdem 6% in der Ritz aftstanzlei und in der Eredittasse verzeichnete Landhaken und 124 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

2) Maffau (efthn. Maffo), enthält 22% ichwedische, 16% er Ritterschaftstanziei, im Confistorio und in der Eredittaffe eichnete Landhaten und jählt 239 Revisionefeelen. Abreffe:

& Jeddefer und Leal.

3) Megobo (estin. Mötfa), enthält 11% in ber Ritteraftstanziei, im Consistorio und in ber Credittaffe verzeichnete
abhaten und gablt 254 Revisionsseelen. Abreffe: über Jeddefer
d Leal.

4) Moifatüll (efthn. Moifatülla), am Strande der Oftfee, ithalt 8 schwedische, 4 in der Ritterschaftstanglei, 4% im Consisorio und 4 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 8 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

5) Padenorm (efthn. Padrome), in der Rabe eines Moscaftes, enthält 121/s in der Ritterschaftstanzlei, 6 im Confistorio

und 12% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 253

Revisionsseelen. Abresse: über Zedbefer und Leal. (S. Ilust.)
6) Patal (estim. Patsalo), an einem kleinen Bache, enthält 71/3 in der Ritterschaftskanzlei, 72/3 im Consistorio und 71/3 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 246 Revisionsseelen. Abresse: über Zedbefer und Leal. (S. Augt.)

7) Saulep (esthn. Sauleppa), an einem Busen der Oftsee, nebst der Forstei Mahde, ein Krongut, enthält 20% in der Ritzterschaftstanzlei und 20 im Consistorio verzeichnete Landhaten und zählt 371 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

quidte. Mimmt man dazu die bequemen und immer feicht gugang=

lichen Badeplage gang in der Rabe ber Stadt, den burch chemifche Analpse erwiesenen größern Salzgehalt im Meere, wie er fich nirgends in den Rachbarftabten wiederfindet, das mohlfetle Leben, nebst mancherlei andern Bortheilen, fo wird man nicht abgeneigt fenn, einzugestehen, daß sich Sapfal vor vielen andern Badeortern vortheilhaft auszeichnet und nicht ohne jureichenden Grund einigen Ruf als Seebad erworben hat, und, wie ju hoffen ftebt, auch ferner behaupten wird.

Bahrend der Badegeit werden mitunter Balle und Concerte gegeben, laffen fich Runftreiter u. dgl. m. feben, und fo ift auch für die Unterhaltung der Framber n Badegästen Bewitter fast

ے ص

fai

ohne der Lan'

Schnee. fen, Baiden le Landspiße co vischen Bau:

herum nach Sommer ein

Firden früher Bauern ges Weise des Diese

auf feiner durch eine rung vom mit Aus: Ponn= und

ach völlig Bauern ist Producte r Confis: auer mit

falls ein eller be=

nhoff 19 in tichnete Papsal.

#### b. Baftorat und Rirden.

Das Paftorat Sapfal, mit ber St. Ritolai und St. 30= hannistirde und dem in den Rirdfpielen Goldenbeck und Rothel befindlichen Dorfern Sofal, Dangig und Abbil, gablt 3 Revisionsfeelen.

#### 2. Das Rirchfpiel Sanehl.

Es grangt im Morden mit dem einen Theile an den Bufen-Einwied und an das Rirchfpiel Rarufen, im Westen an die Oftsee und im Guden an bas Rirchfpiel Rarufen mit dem andern im Morden an das Rirchfpiel Rarufen, im Often an Livland, im Guden und Beften an die Oftsee, enthält 1891/4 fcwedifche, 15351/60 in der Ritterschaftstanglei, 151 7/120 im Consistorio verzeichnete Saten und jahlt 2820 Revisionsfeelen. Bon diefen gehoren den Land= gutern, welche fich im Befit von Privatpersonen befinden, 1313/6 Saten und 2403 Revisionsseelen; den Krongutern 20% Saten und 371 Seelen; dem Paftorate 11/6 Saten und 46 Seelen.

#### a. Guter.

1) Illuft (efthn. Mufte), enthält mit Degobo, Pagal und Padenorm jufammen 601/2 fcmebifche, außerdem 64/5 in der Rit= terschaftstanglei und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jahlt 124 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

2) Maffau (efthn. Maffo), enthält 221/2 schwedische, 163/2 in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und gahlt 239 Revisionsseelen. Abreffe:

über Jeddefer und Leal.

3) Megobo (efthn. Motfa), enthält 11% in der Ritter= schaftstanglei, im Confiftorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 254 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

4) Moifatull (efthn. Moifatulla), am Strande ber Oftfee, enthalt 8 fcwedische, 4 in der Ritterschaftstanglei, 4% im Confiftorio und 4 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 78 Revifionsfeelen. Abreffe: über Jeddefer und Leal.

5) Dabenorm (efthn. Dabrome), in der Dabe eines Do= raftes, enthält 121/5 in der Ritterschaftstanglei, 6 im. Confiftorio und 121/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 253 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal. (S. Juft.)

6) Pagal (efthn. Patfalo), an einem fleinen Bache, enthalt 71/s in der Ritterschaftstanglei, 72/s im Confistorio und 71/s in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 246 Revisionsfeelen.

Adresse: über Jeddefer und Leal. (S. Junft.)

7) Saulep (efthn. Sauleppa), an einem Bufen der Oftfee, nebst der Forstei Dahde, ein Krongut, enthält 203/ in der Rit= terschaftstanglei und 20 im Confiftorio verzeichnete Landhaten und gablt 371 Revisionsseelen. Abreste: über Jeddefer und Leal.

8) Baift (esthn. Baisti), enthält 81/2 schwedische, 51/4 in der Ritterschaftstanglei und im Confistorio verzeichnete Landhaten und gablt 95 Revisionefeelen. Adreffe: über Pernau und Teftama.

9) Alt=Berder (efthn. Banna Birtfo), auf einer Salb= insel, enthält 50% schwedische, 18 in der Ritterschaftstanglei, int Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und gable

310 Revisionsseelen. Adresse: über Jeddefer und Leal.
10) Reu=Berder (efthn. Ue Birtso), in der Rabe von Bofel, enthält 291/4 fcwedifche, 141/5 in der Ritterfchaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 221 Revisionsfeelen. Abreffe: über Jeddefer und Leal.

11) Alt=Berpel (efthn. Banna Barbla), im Guden des Rirchfpiels, enthält 121/5 in der Ritterschaftstanglei, 131/3 im Confistorio und 121/10 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und jahlt 213 Revisionefeelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

12) Reu=Berpel (efthn. Ue Barbla), ebenfalls im Guden des Rirchspiels, enthält 121/3 in der Ritterschaftstanglei, 131/3 im Confiftorio und 12% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 223 Revisionsfeelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

13) Bofel (efth. Bofi mois), in der Nahe von Maffau, enthält 10% fcwebifche, in ber Ritterschaftstanglei, 10% im Confiftorio und 103/8 in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und jahlt 147 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

#### b. Beigepfarrte Guter.

1) Rifta, im Rirchspiele Rarufen, mit 2 im Consistorio verzeichneten gandhaten. - 2) Saftama, ebendafelbit, mit 7 im Confiftorio verzeichneten Landhaten.

Anmert. Dit Ausnahme bes Gntes Saulep, welches von ber Boftfourage: Lieferung befreit ift, liefern bie übrigen Guter biefes Rirchfpiels ihre Postfourage: im Berbste Illust nach Söttfüll;. Alt= und Reu-Werber nach Jebbefer; im Winter aber Daffan, Degebo, Moifafull, Babenorm, Papal, Baift, Alt: und Ren:Werbel und Bofel nach Bebbefer.

#### c. Baftorat unb Rirche.

Paftorat und Rirche Banehl, mit 11/6 in der Ritterschafts= tanglei und 1% im Confiftorio verzeichneten Landhaten, und 46 Revisionsseelen. - Filial: Berpel. Es bilbete fruber ein eigenes Rirchsviel, ju welchem die Guter Saulep, Baift, Alt= und Reu-Berpel gehörten.

#### 8. Das Rirchfpiel Rarufen (efthu. Karrufe Rirrif).

Es grangt im Morden an den Matfal Beeck, im Often an Die Kirchspiele Leal, Kirrefer und St. Michaelis, im Westen und Suben an das Rirchspiel Banehl, enthält 115%; schwedische, 101% in der Ritterschaftstanglei, 109% im Confistorio verzeichnete Saten und gahlt 1650 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den im Besit von Privatpersonen befindlichen Gutern 100% Saten und 1596 Seelen; dem Pastorate 1 Saten und 54 Seelen.

#### a. Güter.

1) Illust (esthn. Illuste), mit 61/4 im Consistorio verzeich=
neten haten, ist mit Nehhat einherrig. — 2) Rifta (esthn.
Rifta), enthält 81/4 schwedische, 51/5 in der Ritterschaftstanzlei, 2
im Consistorio und 51/4 in der Creditasse verzeichnete Landhaten
und jählt 46 Revisionsseelen. Abresse: über Pernau und Rifta.

3) Maşal (eftin. Matfalo mois), nicht weit vom Strande bes Matfal Beeck, enthält 211/4 schwedische, 18 in der Rittersschaftstanglei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 356 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer

und Leal.

4) Nehhat (efthn. Nehhato), in einer morastigen Gegend, enthält 1511/12 schwedische, 103/5 in der Ritterschaftstanglei, 101/4 im Consistorio und 103/5 in der Eredittaffe verzeichnete Kandhaten und gählt 211 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

5) Piwarok (estin. Rootsi), am Strande der Ofifee, ent= halt 6 % schwedische, 5 1/5 in der Aitterschaftstanzlei, 5 1/4 im Con= sistorio und 5 1/5 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und gablt

95 Revisionsseelen. Adresse: über Jeddefer und Leal.

6) Saftama (esthn. Saastna), auf einer Halbinfel, oben im Besten des Kirchspiels, enthält 341/2 schwedische, 311/20 in der Ritterschaftstanzlei, 22 im Consistorio und 311/20 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 408 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal.

7) Tuttomäggi (efthn. Tubi), an der Strafe nach Reval, enthält 83/4 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und jählt 164 Res

vifionsseelen. Adresse: über Jeddefer und Leal.

8) Battel (eftin. Batla), in einer morastigen Gegend, entshält 20% schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, 20 im Conssistorio und 20% in der Eredittasse verzeichnete Landhaken und zählt 316 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leal. Das Gut ift mit Kista einherrig. Unter diesem Gute hat der Töpfersmeister Grunfelb im Jahre 1842 eine Ofenkachelsabrik angelegt.

#### b. Beigepfarrte Guter.

1) Leal, im Rirchfpiele Leal, mit 11 im Confiftorio vers zeichneten Landhaten. — 2) Pabenorm, im Rirchfpiele Pabenorm, mit 41/4 im Confiftorio verzeichneten Saten.

Anmerk. Die in biefem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Postfourage ber Station Söttkull, und zwar Nehhat und Tuttomäggi im Berbfte, bie übrigen im Winter.

#### c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Rarufen mit 1 in der Ritterfchafts= tanglei und 11/2 im Consistorio verzeichneten Landhaten und 54 Revisionsseelen. Adresse: über Jeddefer.

#### 4. Das Rirchfviel Beal (efthn. Libhola Rirrit), in alten Nachrichten and St. Glifabeth genannt.

Es grangt im Morden und Often an das Rirchfpiel Rirrefer, im Beften an das Rirchfpiel Rarufen, im Guden an die Rirch= fpiele Karufen und St. Dichaelis, enthält 39% fcmedifche, 40 in der Ritterschaftstanglei, 30% im Confiftorio verzeichnete Saten und jahlt 741 Revisionsseelen. Bon diefen gehoren den gand= gutern, welche fich im Befit von Privatpersonen befinden, 375/8 haten und 633 Seelen; dem Pastorate 23/8 haten und 108 Seelen. Darin:

Leal (efthn. Libhola-Lin), ein Flecken, an der Straße nach Reval, auf einer Cbene, am Suße zweier Unhöhen, auf deren einer die Ruinen des ehemaligen bischöflichen Schloffes liegen, deffen Rahe der Ort mahrscheinlich sein Entstehen verdankt, hat nur eine einzige Strafe, mehrere hubfche fteinerne Saufer und eine steinerne Rirchspielstirche. Die Einwohner find meistens

#### deutsche Sandwerker.

#### a. Guter.

- 1) Schloß Leal (efthn. Libhola mois), enthält 333/g fchwes bifche, in der Ritterschaftstanglei, 23 im Confistorio und mit Sippa jusammen 281/5 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten, und gahlt 542 Revisionsfeelen. Das Gut gehört mit Sippa ben Erben des hofraths Rarl von Bistingshaufen. Adresse: über Jeddefer.
- 2) Pennijoggi (efthn. Pennijoe), an einem Bache, enthalt 21/4 fcwedifche, in der Ritterschaftstanglei, 3 im Confistorio und 21/4 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt 74 Revis fionsfeelen. Abreffe: über Jeddefer.
- 3) Sippa (efthn. Sippa), enthält 33/4 fcmedifche, 2 in der Ritterschaftstanzlei und im Confistorio verzeichnete Landhaten und gählt 17 Revisionesseelen. (S. Schloß Leal.) Abresse: über Jeddefer.

#### b. Beigepfarrtes Gut.

Tuttomäggi, im Rirchspiele Karusen, mit 1/4 im Consistorio verzeichneten Landhaten.

Anmert. Sammiliche Guter biefes Rirchfviels liefern ihre Postfourage im Binter nach Runnafer.

#### c. Paftorat und Rirche.

Pastorat und Rirche Leal, mit 2 % in der Ritterschaftstanglei und 25% im Consistorio verzeichneten Landhaten und 108 Revisions= feelen.

#### 5. Das Rirdfpiel St. Martens (efthn. Martna Rirrif).

Es gränzt im Norden an das Kirchspiel Poenal, im Osten an die Kirchspiele Goldenbeck und Kirrefer, im Besten an das Kirchspiel Röthel, im Süden an das Kirchspiel Kirrefer, enthält 171/24 schwedische, 1261/40 in der Ritterschaftskanzlei, 1235/6 im Consistorio verzeichnete Haken und zählt 1931 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen besinden, 1248/120 Haken und 1876 Seelen; dem Pastorate 17/12 Haken und 55 Seelen.

#### a. Güter.

1) Echms oder Etmes (efthn. Chmja), enthält (ohne 1% Saten nach Parmel) 21 schwedische, 18% in der Ritterschaftstanglei, 163% im Consistorio und 193% in der Credittaffe verzeiche nete Landhaten und gählt 233 Revisionsfeelen. Abresse: über Jeddefer und Leal. Auf diesem Gute ift eine Pensionsanstalt.

, 2) Safit (eftin. Safito), nicht weit vom Strande des Matfal-Beeck, enthält 183/4 schwedische, 123/5 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten

und jählt 159 Revisionsfeelen. Adresse: über Bapfal.

3) Jeffe (estin. Joesa mois), mit 3 Saten nach Sinnalep und 72/5 Saten nach Wenden vertheilt, enthält 171/2 schwedische, 1/2 im Consistorio und 102/5 in der Credittasse verzeichnete Lands haten und gablt 138 Revisioneseelen. Abresse: über Baysal.

haten und gablt 138 Revisionsfeelen. Abresse: über hapfal.
4) Restfer (esthn. Restwerre), enthält 83/4 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, 3 im Consistents und 85/24 in der Creditstanse verzeichnete Landhaken und gablt 106 Revisionsfeelen. Abresse:

über Hapsal.

5) Rurrefer (estin. Rurrewerre), enthält 5 % schwedische, 21/3 in der Ritterschaftstanglei und mit Libbomäggi, mit dem es einherrig ist, 33/3 im Consistorio und in der Credittasse verzeichenete Landhaten und zählt,, mit Libbomäggi und Klein = Rude, zus sammen 237 Revisionsseelen. Abresse: über Jeddefer und Leat.

6) Laitull (estin. Laitulla), in der Nahe eines Morastes, enthält 71/2, schwedische, 51/2 in der Ritterschaftekanglei, im Conzistorio und in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und gahlt 71

Revisionsseelen. Adresse: über Jeddefer und Leal.

7) Groß=Lechtigall (efthn. Sure Lehtro), enthält 161/3 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und mit Riens, mit welchem es einherrig ift, 198/15 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 351 Revisionsfeelen. Abresse: über Sapsal.

8) Rlein-Lechtigall (efthn. Beite Lehtro), enthalt mit Sternberg 16 fcmedifche, außerdem 10 10 in der Ritterschaftestanglei, 9 1/10 im Confiftorio und 10 1/10 in der Credittaffe vergeichenete Landhaten und gahlt 122 Revisionsfeelen. Abreffe: über Sapfal.

9) Libbomäggi (efthn. Libbomae), enthalt 21/2 fcwedifche und 1% in der Ritterschaftetanglei verzeichnete Landhaten. Abreffe:

über Jeddefer und Leal. (S. Kurrefer.)

10) Riens (efthn. Miinja), in der Rahe der Rirche St. Martens, enthält 33/4 ichwedische, 31/5 in der Ritterschaftstanglei und im Confiftorio verzeichnete Landhaten. Adreffe: über Sapfal. (S. Groß=Lechtigall.)

11) Pat (efthn. Patfo), in einer morastigen Gegend, ent= balt 33/4 schwedische, 13/5 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete gandhaten und jählt 18 Revi=

fionsfeelen. Adreffe: über Göttfull.

12) Puttas (efthn. Puttfe), in der Rahe von Sternberg, enthält 93/4 schwedische, 41/5 in der Ritterschaftstanglei, im Con= fiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 84 Revisionsfeelen. Adresse: über Bapfal.

13) Groß:Rude (efthn. Sure Rude), an der Strafe nach Sapfal, enthält 81/2 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gablt

128 Revifionsfeelen. Adreffe: über Jeddefer und Leal.

14) Rlein=Rude (efthn. Beite Rude), bicht an der Strafe nach Sapfal, enthält 71/2 fcwedische und 71/5 in ber Ritterschafts= tanglei verzeichnete Landhaten. Abreffe: über Jeddefer und Leal. (O. Rurrefer.)

15) Sternberg (efthn. Ennitwerre), enthalt 31/2 in ber Ritterschaftstanglei, im' Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und 35 Revisionsseelen. Adresse: über Hapfal.

16) Bogelfang (efthn. Rannamois), an ber Strafe nach Sapfal, enthält 25 ichwedische, 21% in der Ritterschaftefanglei, im Confistorio, und 15 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 194 Revisionefeelen. Abresse: über Bapfal.

#### b. Beigepfarrtes But.

Bu diesem Rirchspiele ift nur das But Rimiden aeh beis gepfarrt, mit 5 im Confiftorio verzeichneten Landhaten.

Anmert. Bon ben in biefem Rirchfpiele gelegenen Gutern wirb bie Boft: fourage im Winter geliefert, und zwar von Echme, Safit, Reeffer, Rurrefer, Rlein-Lechtigall, Libbomaggi, Laifull, Buttere, Rlein-Anbe, Sternberg und Bogelfang nach Jegelecht; von Groß=Lechtigall, Riens und Greg-Rube nach Rahal, und von Bay nach Loop.

#### c. Paftorat und Rirche.

Pastorat und Kirche St. Martens, mit 11/12 in der Ritter= schaftstanglei, 11/2 im Confistorio verzeichneten Landhaten und 55 Revisioneseelen.

#### 5. Das Rirchfpiel Moethel.

Es grangt im Norden an die Oftsee und an das Rirchspiel Poenal, im Often an das Kirchspiel St. Martens, im Beften

und Guden an die Oftfee, enthält 173% fcmedifche, 154% in der Ritterschaftstanglei, 1601/12 im Confistorio verzeichnete Landhaten und jablt 2257 Revisionefeelen. Bon diefen gehoren ben Land: gutern, welche fich im Befit von Privatpersonen befinden 1531/10 Baten und 2225 Seelen; dem Paftorate 1 Saten und 32 Seelen.

#### a. Güter.

1) Affoküll, (esthn. Affokülla), hat 325/24 schwedische, 311/24 in der Ritterschaftstanglei, und 2 in der Eredittaffe verzeichnete Baten und 70 Revisionsfeelen. Adresse: über Bapfal.

2) Berghof (efthn. Maemois), nicht weit vom Strande der Oftsee, gablt 71/2 schwedische, 8 in der Ritterschaftstanglei und im Consistorio und 71/2 in der Credittaffe verzeichnete Saten und 227 Revisionsseelen. Udreffe: über Sapfal.

3) Rebbeldorf (efthn. Alt=Rebla), jählt 6 fcmebifche, 21/3 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Saten und 26 Revisionsseelen. Adresse: über Savfal.

4) Rebbelhoff (efthn. Uellewelt Rebla mois), gahlt 31/4 schwedische, 3% in der Ritterschaftstanglei, im Confiftorio und in der Credittaffe verzeichnete Saten und 42 Revisionsfeelen. Abreffe: über Bapfal.

5) Rimidepach oder Ridepah, gahlt 22% schwedische und in der Ritterschaftskanglei und 171/4 im Confistorio verzeichnete Baten und 347 Revisionsseelen. Adresse: über Sapfal.

6) Ronfer, gahlt 11/2 im Confiftorio verzeichnete' Saten.

Die Seelenzahl ift nicht angegeben.

7) Lautota (efthn. Lautute), gahlt 1/2 in der Ritterfchafte= tanglet, 4 im Confistorio und 1/15 in der Credittaffe verzeichnete Saten und 13 Revisionsseelen. Abresse: über Sapfal.

8) Linden (efthn. Ungro), jahlt 21 schwedische, 161/5 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichs nete Saten und 306 Revifionsfeelen. Abreffe: über Sapfal. -Bu Ende des Sommers 1713 landete (nach einem Berichte des Berrn B. U. St.) unvermuthet der Raifer Deter I. von feiner unter Dago juruckgelaffenen flotte, mit einer Suite verschiedener ruffischer Großen und Offiziere, in Schaluppen bei Sullapah, und tam, in der Absicht dem weiland Oberjägermeister und Landrath Reinhold Baron Ungern Sternberg, den er bei verschiedenen Gelegenheiten in Reval und St. Petersburg, bei der Confirmation ber Landesprivilegien und als mehrmaligen Deputirten der Landrathe und Ritterschaft tennen gelernt, einen gnadigen Besuch ju gonnen, nach Linden, wo er aber nur von deffen feit drei Monaten verwittweten 18 jährigen Gemahlin Auguste, geborenen Baronin Pahlen, aus dem Saufe Palms, in tieffter Trauer empfangen werden konnte. Er geruhte ihr mit vieler Rührung seine Theil: nahme an ihrem Berlufte ju bezeugen und fich darüber mit ihr

hulbreichst zu unterhalten. Als er nachher ben bamals im Lande für den berühmteften ertannten Garten befehen und fie ihn in selbigen begleiten wollte, aber nicht so geschwind wie der Raiser geben tonnte, verbat er fich liebreichft ihre Bemuhung und verlangte den dentichen Gartner, hielt fich über eine Stunde mit bemfelben im Garten auf, feste fich in mehreren Lauben nieder, gulett aber in eine, die von hohen Ruftern, deren Laub ihm befonders gefiel, gebildet wurde, und ließ fich von dem Garener über alle Fragen befriedigende Austunft geben. Bahrend ber Mittags: tafel tam eine Lachtaube vom Ofen herab geflogen und fette fich lachend auf des Raifers Saupt; er winkte, daß Niemand fie wegjagen folle, hafchte fie und fagte: "Die bringt mir Glud". tufte fie und ließ fie fliegen. Dann forderte er einen Dotal, und als die ruffifchen herren den gebrachten dem Bedienten mit Ungestum wegnahmen, weil C. XII. barauf eingeschnitten mar, bemertte der Raifer die Berlegenheit des armen Menfchen; der fich einer Todfunde schuldig glaubte, erkundigte fich nach der Urfache und verlangte ben Potal; verwies darauf in großem Unwillen mit Rraftausdruden den ftugig gewordenen Berren ihren unschicklichen Eifer, ließ fich Bein einschenten und brachte querft die Gefundheit aus: "Bruder Rarl foll leben!" - worauf mehrere folgten. Dabei blieb ber Raifer fortwährend in außerordentlich frober Stimmung ju großem Eroft der hausfrau und Dienerschaft, welche lettere größtentheils Ochweden waren. Nachmittags verlangte ber Raifer Equipagen, um nach Sapfal zu fahren, jugleich aber ausdrucklich, daß nur 2 Pferde vor feinen Bagen gespannt werden follten. Dachdem er fich beim Abichied bei der Sausfrau für die Bewirthung fehr verbindlich bedankt und deren Begleitung an die Sausthur burchaus verbeten hatte, fragte er vor dem Ein: fteigen in ben Magen, ob ber Ruticher "Dutich fonacten" tonne, und rief, als es "nein" hieß, daß er aber ein fehr juverläßiger Ruticher fur die muthigen Dferde mare, einen Bedienten berbei, ben er hatte deutsch fprechen horen, bamit er ihn fahren folle. Der Ruticher mußte absteigen und jener auffigen und fo ging es im gluge jum hofe hinaus auf bem Bege nach Sapfal fort, jumal, da der Raifer dem Diener befahl, fich umjumenden und auf feine Fragen ju antworten, wodurch die dicken, wilden Pferde vollende Freiheit betamen, bis jur Ermudung ju rennen, welches eine Strede lang bauerte, ba fie bann von Schaum tricfend langfamer und ungeleitet ben Weg nach Sapfal fortfetten, bem unerfahrenen Ruticher Beit laffend, fich ju erholen und ber hohen Gnade ju genießen, fich mit dem Raifer ju unterhalten.

9) Pargel (efthn. Parrila), an ber Strafe nach Sapfal, enthält 13 fcmedische, 10% in ber Ritterschaftstanglei, im Consfiftorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 151 Revisionsfeelen. Abresse: über Sapfal. Auf bem Gute

Pargel

Pargel foll einmal ein eiferner Schiffstiel in der Liefe eines Moraftes aufgefunden worden senn.

10) Sinnalen (efthn. Sinneleppa), enthält (mit 3 Saten von Seffe) 143/4 schwedische, 173/4 in der Ritterschaftkanglei, 141/5 im Confistorio und 143/4 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und

gablt 193 Revisionsseelen. Adresse: über hapfal.

1

İ

Ŀ

#:

垹.

ĒΖ

iba.

ır.

(ir

1383

ik B

it.

14.8

B., .

Bat.

r la

ille:

dict

enati

e fekt

**\$** |=

netia tags :

100

grine

ja#F

egleits

em 6

nadi

fehr F ediam

fahre

ang k

Saple

wenda

wille enna.

1 triv

esten

:0 M

n. mal,

Eon: iählt l

Sute

rgel

); i

11) Beigen feld (efthn. Rilfi), an einem Bache, enthält 321/2 schwedische, 1417/20 in der Ritterschaftekanglei, 183/5 im Con= fistorio und 145/6 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gablt, mit Bilfilby gufammen, 277 Revisionsfeelen. Adresse: über Hapsal.

12) Benden (efthn. Bonno), mit 71/5 Saten von Jeffe, enthält 45 schwedische, 423/s in der Ritterschaftstanglei, 321/6 im Confistorio und 351/2 in der Creditfasse verzeichnete Landhaten und

gablt 466 Revifionsfeelen. Abreffe: über Sapfal.

13) Bilfilby (efthn. Bilfilbi), enthält 33/4 fcwedische, in der Ritterschaftstanzlei und in der Credittasse verzeichnete Land=

Adresse: über Sapfal. (S. Beißenfeld.)

14) Die hapfalschen Rirchdörfer Danzig (efthn. Tansta oder Tantfita) und Abbil (efthn. Abbila fulla), enthalten jufammen 6% in der Ritterschaftstangtei und im Confistorio verzeichnete Land= haten und gablen 107 Revisionsseelen. Adresse: über Bapfal.

#### .b. Beigepfarrte Guter.

1) Jeffe, im Rirchfpiele St. Martens, mit 91/5 im Confiftorio verzeichneten Landhaten. - 2) Restfer, ebendafelbit, mit 4 im Confiftorio verzeichneten Landhaten. - 3) Rirrimaggi, im Rirchfpiele Ponal, mit 3 im Confiftorio verzeichneten Landhaken. — 4) Neuenhof, im Kirchspiele hapsak, mit 7 im Con: ` fistorio verzeichneten Landhaten.

Anmert. Die in biefem Rirchfviele gelegenen Guter liefern ihre Boftfonrage im Binter, und zwar Berghof, Rebbelborf, Rebbelhof und Parjel nach Friedrichshof; Affofull, Riwibepaeh, Lautota, Linden, Sinnalep, Beißenfeld, ein Theil von Benben und Bilfilby nach Jegelecht, und ein Theil von Wenben nach Söttfüll.

#### c. Paftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Roethel, mit 1 in der Ritterschaftstanglei und im Confistorio verzeichneten Landhaten und 32 Revisions= feelen.

Rleine Infeln an der Rufte der Strand : Wied.

Diese find: Lia, Tauts, Rumaro, Pappilaid, Saft= holm, nebst 18 andern, die alle unbewohnt sind.

Gftblanb.

# C. Per Diftrict Insular-Wieck.

Die Insular-Wieck hat einen Umfang von 1400% Merst, besteht theils aus festem Lande, theils aus 2 großen und vielen kleinen Inseln und enthält, nach der Landrolle vom Jahre 1818 und 1840 überhaupt 6 Kirchspiele, indem sie Pönal mit zur Insular-Wieck rechnet, obgleich diese Kirchspiel eigentlich zur Strand-Wieck gehört, und enthält 41 Landgüter und 1 Landstück, 536% schwedische, 510% in der Ritterschaftskanzlei und 496%/20 im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 10,399 Revisionszseleen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besitz von Privatpersonen besinden, 474%20 Haken und 9403 Seelen; den Krongütern 20%2 Haken und 457 Seelen; den Pastoraten 16%6 Haken und 539 Seelen.

# 1. Das Kirchfpiel Ructoe ober St. Catharinen (efthn. Noarcotsi, Rirrif.)

Es liegt feinem größten Theile nach auf dem feften Lande und nur ein tleiner Reft auf drei Inseln. Die eine Insel heißt Odensholm oder Odesholm, Odisholm, Otisholm und Odden sholm (efthn. Osmus-Saar), liegt 14 Berft vom feften Lande und hat das Bemerkenswerthe, daß ihr nördliches, dem Meere jugewandtes Felsenufer der Gewalt der Bellen weichen muß und immer mehr abbrockelt, also daß die auf ihrer Sohe erbaute Feuerbate, jest ichroff am Rande ftehend, bereits unterhöhlt wird, während ihr füdliches, dem Festlande jugefehrtes Sandufer immer mehr ins Baffer hinaustritt und das Element verdrängt. genannter Infel liegt, der schwedischen (Bauer=) Sage nach, Odin, den sie zugleich als einen gewaltigen nordischen Recken und See= helben bezeichnet, unter einem ungeheuern Felsblock, der noch gejeigt wird, mit allen feinen erbeuteten Ochaten begraben. allen Schriftaufzeichnungen findet man den Namen der Insel noch Dbensholm angegeben. Gegenwärtig wird fie von 7 fcmedifchen Bauerwirthen bewohnt, hat eine eigene Filialfirche, die Jefus: Ravelle genannt, in der aber nur einmal jahrlich Gottesdienst gehalten wird, weil fie über 40 Berft von der Mutterfirche entfernt liegt, und gehört jum Gute Neuenhof, ohnweit Sapfal. In alter Danischer Zeit soll die Insel mit dichter Waldung bedeckt gewesen fenn, welche jedoch bei der schwedischen Besignahme vernichtet wurde. — Das Kirchspiel enthält folgende auf dem festen Lande liegende Güter:

#### a. Güter.

<sup>1)</sup> Direlet (esthn. Angloppe), enthält 1 in der Ritterschaftsglei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichneten Landund zählt 30 Revisioneseelen. Abresse: über Hapsal.

2) Nömtüll (efthn. Nömtülla), in der Nähe eines Moraftes, enthält 71/3 ichwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 3 im Consistorio und 71/3 in der Credittasse verzeichnete Landhaken und zählt 167 Revisionsseelen. Adresse: über Sapsal.

3) Richolh (estin. Rittoldi), in der Nähe eines tleinen Baches, enthält 183/4 schwedische, 18 in der Ritterschaftstanzlei, 173/4 im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten

und jahlt 433 Revisionefeelen. Abreffe: über Sapfal.

4) Sutlep (eftin. Sutleppi), enthält 12 schwebische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichentete Landhaten und gahlt 139 , Revisionesseelen. Adresse: über Sapsal.

Auf den Inseln liegen:

5) Bish olm (efthn. Böhla), enthält 4 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten

und jahlt 42 Revisionsfeelen. Abreffe: über Sapfal.

6) Birtas (efthn. Pirtsi), auf der Insel Odensholm, entshält 3 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichnete Landhaten und gablt 64 Revisionsseelen. Abresse: über Hapfal.

7) Lückholm (esthn. Saaremois), in einer waldigen Gegend, enthält mit Paschlep jusammen 31 schwedische, außerdem 11 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verziechnete Landhaken und jählt 118 Revisionsseelen. Abresse: über Hapfal.

8) Paschlep (estin. Pastleppi mois), enthält 20 in der Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in der Credittaffe verzieichnete Landhaten und jählt 259 Revisionsseelen. Abresse: über

Hapsal.

2-

M.

13

; }

11.

 $\mathfrak{z}^{\mathfrak{z}_{\mathfrak{p}}}$ 

**s**:

114

5,1

to

j.,

r...

11,

١,٠

ايرا

E ::

1. 2.

ì.

r. cí

٤,

ŗ

×

1

:

9) Schottanes (esthn. Tahto), enthält 2 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Ereditkasse verzzeichnete Landhaken und zählt 63 Revisionsseelen. Abresse: über Hapfal. (NB. Die Güter 6 bis 9 liegen auf der Insel Odensholm.)

#### b Beigepfarrte Guter.

1) Ryby, im Richspiele Ponal, mit 6 im Consistorio verzieichneten Landhaken. — 2) Neuenhof, mit der Insel Obissholm und dem Gefinde Prosta, mit 11/4 im Consistorio verzieichneten Landhaken. — 3) Laibel, im Kirchspiele Ponal, mit 15/4 im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 4) Ubenkull, ebendaselbst, mit 1/2 im Consistorio verzeichneten Landhaken.

Anmert. Die in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter liefern ihre Boftsourage im Winter, und zwar Sutlep nach Runafer; bie übrigen Guter nach Zegelecht.

# C. Der Diftrict Insular-Wieck.

Die Insular-Bieck hat einen Umfang von  $1400^5/6$  Berst, besteht theils aus sestem Lande, theils aus 2 großen und vielen kleinen Inseln und enthält, nach der Landrolle vom Jahre 1818 und 1840 überhaupt 6 Kirchspiele, indem sie Pönal mit zur Insular-Bieck rechnet, obgleich dieses Kirchspiel eigentlich zur Strands Wieck gehört, und enthält 41 Landgüter und 1 Landstück,  $536^1/_3$  schwedische,  $510^{12}/_{30}$  in der Ritterschaftskanzlei und  $496^{51}/_{120}$  im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 10,399 Revisionszseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besitz von Privatpersonen besinden,  $474^1/_{20}$  Haken und 9403 Seelen; den Krongütern  $20^1/_2$  Haken und 457 Seelen; den Pastoraten  $167^1/_{16}$  Haken und 539 Seelen.

# 1. Das Kirchfpiel Ruckoe ober St. Catharinen (esthn. Noarcotsi, Rirrif.)

Es liegt feinem größten Theile nach auf dem festen Lande und nur ein fleiner Reft auf drei Inseln. Die eine Insel heißt Odensholm oder Odesholm, Odisholm, Otisholm und Oddensholm (efthn. Osmus-Gaar), liegt 14 Berft vom feften Lande und hat das Bemerkenswerthe, daß ihr nördliches, dem Meere jugewandtes Felfennfer der Gewalt der Bellen weichen muß und immer mehr abbrockelt, alfo daß die auf ihrer Sohe erbaute Feuerbate, jest ichroff am Rande stehend, bereits unterhöhlt wird, während ihr füdliches, dem Festlande jugetehrtes Sandufer immer mehr ins Baffer hinaustritt und bas Element verdrängt. Auf genannter Infel liegt, der schwedischen (Bauer=) Sage nach, Obin, ben fie jugleich ale einen gewaltigen nordischen Recken und Geehelden bezeichnet, unter einem ungeheuern Felsblock, der noch gegeigt wird, mit allen feinen erbeuteten Ochagen begraben. In allen Schriftaufzeichnungen findet man den Namen der Infel noch Dbensholm angegeben. Gegenwärtig wird fie von 7 fcmedischen Bauerwirthen bewohnt, hat eine eigene Rilialfirche, die Jesus-Rapelle genannt, in der aber nur einmal jahrlich Bottesdienft gehalten wird, weil fie über 40 Berft von der Mutterfirche entfernt liegt, und gehört jum Gute Neuenhof, ohnweit Sapfal. In alter banifcher Zeit foll die Infel mit bichter Waldung bedeckt gewesen fenn, welche jedoch bei der schwedischen Besignahme vernichtet wurde. — Das Rirchipiel enthält folgende auf dem festen Lande liegende Guter:

#### a. Güter.

Direlet (esthn. Angloppe), enthält 1 in der Ritterschaftsim Consistorio und in der Credittasse verzeichneten Landund zählt 30 Revisionsseelen. Abresse: über Hapsal.

2) Nomtull (estin. Nömtula), in der Nahe eines Morastes, enthält 71/2 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 3 im Consistorio und 71/2 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 167 Revisionsseelen. Abresse: über Hapfal.

3) Richolt (efthn. Riftoldi), in der Rate eines tleinen Baches, enthält 181/4 fcwedische, 18 in der Ritterschaftstanglei, 173/4 im Consistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten

und gablt 433 Revisionefeelen. Abreffe: über Bapfal.

4) Sutlep (estin. Sutleppi), enthält 12 schwedische, in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittasse verzeichenete Landhaten und gahlt 139 , Revisionsseelen. Abresse: über Sapsal.

Auf den Infeln liegen:

5) Bisholm (efthn. Böhla), enthält 4 in der Ritterfchafts= tanglei, im Confistorio und in der Credittaffe verzeichnete Landhaten

und jahlt 42 Revisionsseelen. Adresse: über Sapfal.

6) Birtas (eftin. Dirtfi), auf ber Infel Obensholm, ents halt 3 schwedische, in ber Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 64 Revisionsseelen. Abreffe: über Sapfal.

7) Luchfolm (eftin. Saaremois), in einer walbigen Gegend, enthält mit Paschlep jusammen 31 schwedische, außerdem 11 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und zählt 118 Revisionsseelen. Abresse: über Sapsal.

8) Pafchlep (estin. Pastleppi mois), enthält 20 in der Ritterschaftstanziei, im Consistorio und in der Credittaffe verzieichnete Landhaten und zählt 259 Revisionsseelen. Abresse: über

Hapsal.

9) Schottanes (eftin. Tahto), enthält 2 ichwedische, in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und in der Eredittaffe verzieichnete Landhaten und gahlt 63 Revisionsseelen. Abresse: über Sapsal. (NB. Die Güter 6 bis 9 liegen auf der Insel Odensholm.)

#### b Beigepfarrte Guter.

- 1) Nyby, im Rirchspiele Ponal, mit 6 im Consistorio verzieichneten Landhaken. 2) Neuenhof, mit der Insel Odistholm und dem Gesinde Prosta, mit 11/4 im Consistorio verzieichneten Landhaken. 3) Taibel, im Kirchspiele Ponal, mit 13/4 im Consistorio verzeichneten Landhaken. 4) Udenküll, ebendaselbst, mit 1/2 im Consistorio verzeichneten Landhaken.
- Anmerk. Die in biefem Kirchspiele gelegenen Guter liefern ihre Boftsourage im Winter, und zwar Sutlep nach Runafer; bie übrigen Guter nach Legelecht.

#### c. Baferat unb Rirde.

Pafforat und Kirche Ructoe ober Et. Catharinen, mit 4 in der Aitterschaftstanzlei und im Configorio verzeichneten Landhaten und 70 Revisionsseelen. — Filiale: Entley, Rosley und das schon genannte Odisholm.

#### 2. Das Rirchfpiel Ponal ober St. Ritolai.

Es granzt im Norden an Harrien, im Often an das Rirchspiel Goldenbeck, im Nordwesten an das Kirchspiel Rudde, im Besten an die Oftsee, im Suden an die Kirchspiele Rothel und St. Martens, enthält 1811/4 schwedische, 1481/2 in der Ritterschaftstanzlei, 14341/2 im Consistorio verzeichnete Haten und zählt 2442 Revisionsseelen. Bon diesen gehören den Landgütern, welche sich im Besic von Privatpersonen besinden, 1261/2 haten und 1944 Seelen; den Krongütern 201/4 haten und 457 Seelen; dem Pastorate 11/3 haten und 41 Seelen.

#### a. Guter unb Laubftude.

1) Hardo (estin. Sarro), an einem kleinen Bache, enthält 1 schwedischen, 3/2 in ber Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichneten Landhaken und zählt 45 Revisionesfeelen. Abresse: über Hapsal.

2) Sohenheim (estin. Rago), an der Straße von Sapfal nach Reval, enthält mit Kerwel jusammen 13 % schwedische, außersdem 4 1/2 in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und 4 1/2 in der Ereditkasse verzeichnete Landhaken und gablt 103 Revisionesseelen.

Adresse: über Bapfal.

3) Redick (estin. Redika), ebenfalls an der Straße von Sapfal nach Reval, enthält mit Udenkull zusammen 431/2 schwesbische, außerdem 6 in der Ritterschaftskanzlei, im Confistorio und 5 in der Credickasse verzeichnete Landhaken und zählt 80 Revissonsselen. Adresse: über Sapfal.

4) Rerwel (eftin. Kerbla), ebenfalls an der Strafe von Sapfal nach Reval, enthält 8 in der Ritterschaftstanglei, im Confistorio und 7% in der Credittaffe vergeichnete Landhaten und

gablt 121 Revisionsseclen. Adresse: über Sapfal.

5) Rirrimäggi (efthn. Kirrimäe), enthält mit Konfer gusammen 171/3, schwedische, außerdem 82/3 in der Ritterschaftskanglei, 41/2 im Consistorio und 82/3 in der Creditkasse verzeichnete Landshaken und gablt 131 Revisionsseelen. Abresse: über Hapsal. Das Gut ist mit Konfer einherria.

6) Konfer (estin. Konwerre mois), enthält 1 in der Ritter= schaftstanzlei und 1 in der Credittaffe verzeichneten Landhnten und zählt 11 Revisionsseelen. Abresse: über Sapsal. (S. Kirri=

mäggi.)

7) Ledefüll oder Lediful, enthält 2 im Confistorio verzgeichnete Landhaten. — 8) Orrenhof (esthu. Orromois), enthält 83/3 in der Ritterschaftstanzlei, im Consistorio und 67/10 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 131 Revisionsseelen. Abresse: über Hapsal.

9) Nyby (efthn. Nibi), in ber Nähe eines See's, enthält 111/8 schwedische, in der Ritterschaftstanglei, 5 im Consistorio und 111/8 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 252 Re-

vifionsfeelen. Abreffe: über Bapfal.

10) Pallifer (efthn. Pallewerre), an einem Bache, und Orts (efthn. Ortse), enthalten zusammen 163/2 schwedische, 111/3 in der Ritterschaftstanzlei, 11 im Consistorio und 111/3 in der Creditaffe verzeichnete Landhaten und zählen 205 Revisionsseelen. Abresse: über Hapsal.

11) Rofenhof (efthn. Roosna), enthält 71/2 ichwedische, 31/2 in der Ritterschaftstanglei, 31/4 im Consistorio und 31/3 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gablt 50 Revisionsfeelen.

Adresse: über Bapfal.

12) Sallajöggi (esthn. Sallaja), in der Nähe der See, enthält (ohne Saunjah) 6 schwedische, in der Ritterschaftstanzlei, 41/2 im Consistorio und 5 in der Credittasse verzeichnete Landhaten und zählt 103 Revisionsseelen. Abresse: über Sapsal.

13) Saunjah, ein von Sallajöggi abgetheiltes Landstück, enthält 11/2 im Consistorio und 1 in der Creditasse verzeich= neten Landhaken und gablt 48 Revisionsfeelen. Abresse: über

Hapfal.

14) Sellen full (estin. Seljatulla), enthält 103/4 schwes bische, 103/5 in der Ritterschaftstanziei, 10 im Consistorio und 103/5 in der Eredittasse verzeichnete Landhaten und zählt 134 Resvisionsseelen. Abresse: über Sapsal.

15) Tackfer (esthn. Taggamerre), an einem Bache, enthält 15 schwedische, 11% in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und 4% in der Credittasse verzeichnete Landhaken und gahlt 144

Revisionsseelen. Adresse: über Sanfal.

16) Taibel (efthn. Taibla), ein Krongut, enthält 31% schwedische, 26 in der Ritterschaftstanzlei, und 20% im Consistorio verzeichnete Landhaken und zählt 457 Revisionsseelen. Abresse: über Hapfal.

17) Ubenfull (efthn. Uegla), in ber Nahe von Sobenheim, enthält 24% in ber Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in ber Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 330 Revisions=

feelen. Abreffe: über Sapfal.

18) Bibbruck (efthn. Bibroto), enthält 71/3 fcmebifche, 4 in ber Ritterschaftstanglei, im Consistorio und in ber Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 56 Revisionesseelen. Abresse: über Sapfal.

19) Biesen au, im Jahre 1843 noch eine Hoflage, unter bem Namen Anofta befannt, seit 1844 ein von Ubenfull abge= theiltes besonderes Gut.

#### b. Beigepfarrte Buter.

- 1) Rlein-Lechtigall, im Rirchspiele St. Martens, mit 1 im Consistorio verzeichneten Landhafen. 2) Neuenhof, mit 10 im Consistorio verzeichneten Landhafen.
- Anmert. Mit Ausnahme bes Gntes Taibel, welches von ber Lieferung ber Postfourage befreit ift, liefern bie übrigen Guter biefes Rirchfpiels felbige im Binter nach Rahal.

#### c. Baftorat und Rirche.

Pastorat und Kirche Ponal oder St. Nikolai, mit 11/2 in der Ritterschaftskanzlei und 12/3 im Consistorio verzeichneten, Landhaken und 41 Revisionsseelen.

# Die Insel Worms (esthn. Wormsi-Saar).

Sie liegt zwischen der Insel Nucköe, Ramsholm, und der Insel Dagden, 4 Werst von der ersteren und 14 Werst von der leteren, und hat eine Länge von 15 Werst. Ihre Breite ist versschieden und beträgt 6 bis zu 9 Werst. Die Bevölkerung ist beseutend und besteht aus Schweden, die von Alters her frei sind, und sich als Lotsen der hier vorbeisegelnden Schiffe Erwerb verschaffen. Die Sprache der Einwohner ist die sonst nirgends mehr gebräuchliche alt sichwedische. Die Insel hat einige Walsdungen und macht nur ein Kirchspiel aus.

# 8. Das Rirchfpiel St. Dlai ober Worms (eftin. Wormse Kirrifo mois).

#### a. Güter.

1) Magnush of (esthn. Suremois), mit 54% schwedischen und in der Ritterschaftstanzlei, und 2) Soderby (esthn. Karjamois), mit 6 schwedischen und in der Ritterschaftstanzlei verzeichneten Landhaten, enthalten, als einherrig, zusammen 60 im Consistatio und 221% in der Credittasse verzeichnete Landhaten mit 720 Repossonsessen. Abresse: über Hapfal.

Unmert. Die in biefem Rirchfpiele gelegenen Guter berichtigen bie Bofis fourage bei ber Ritterschaftstaffe mit baarem Gelbe.

#### b. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Kirche Borms ober St. Olai, mit 3 in ber Ritterfchaftstanzlei und im Confiftorio verzeichneten Landhaken und 56 Revisionsfeelen. Abresse: über Hapfal.

### Die Insel Dagben ober Dagbe (esthn. Sio-Maa).

Sie liegt gerade nördlich über ber livlandischen Infel Defel, von ber fie durch die 7 Berft breite Meerenge Selefund getrennt wird, 14 Berft westlich von der Infel Borms und 35 Berft vom festen Lande Efthlands. Die größte Lange der Infel foll 55 und bie Breite, von Morden nach Guben, über 40 Berft betragen. Die Insel hat mehrere sich weit in die Gee erstreckende Lands fpiben oder Borgebirge, unter denen die drei größten find: das Borgebirge Sarme (efthn. Sarme-Ninna), im Often, Simpernaes (efthn: Taffona-Minna), im Rorden, und Dageroft oder das toppofche Borgebirge (efthn. Ralla=Minna), im Beften; auf letterem ift, der vielen Untiefen, Sandbante und Riffe megen, jur Sicherheit der Schifffahrt eine Feuerbate. Endlich verdienen auch die Borgebirge Serel (efthn. Saere-Minna), an der Oftufte, Worms gegenüber, und Serro (efthn. Gerro-Minna), an der Sudtufte, Defel gegenüber, Ermahnung. Die Bevolterung der Infel besteht meistens aus Efthen und außerdem aus Ochweden, die ftete frei gewesen find und Privilegien besigen. Da der nur an wenigen Stellen fruchtbare Boden der Infel die ftarte Bahl der Einwohner nicht ernahren tann, fo beschäftigen fich die Bauern, außer mit Getreidebau, auch häufig mit der Schaafzucht, dem Fifchfange, dem Raltbrennen und besonders mit handwerten. Biele Einwohner erwerben fich auch durch Sandarbeit im Som-mer auf dem Festlande ihren Unterhalt fur den Binter. Die Insel gablt folgende drei Rirchspiele:

#### 4. Das Rirchfpiel Reinis (eftin. Reine Rirrif).

Es grant im Norden an das Kirchfpiel Puhhalep, wird im Uebrigen von der Offee umgeben, enthält 51% fchwedische, 71% in ber Ritterschaftstanzlei, 75% im Consistorio verzeichnete Salen und jählt 2545 Revisionsfeelen. Bon diesen gehören den Landsgütern, welche sich im Besit von Privatpersonen befinden, 66%, Daten und 2279 Seelen; dem Pastorate 4% Haten und 266-Seelen.

#### a. Gnter.

1) Ahdma (estin. Aadma), enthält, mit Puttas zusammen, 29% schwedische haten, außerdem 63 in der Ritterschaftstanzlei, 634 im Consistorio und 61/3 in der Credittasse verzeichnete Landshaten und zählt 265 Revisionsseelen. Adresse: über hapsal.

2) Emmaft (efthn. Emmafte mois), gang im Suben ber Infel, enthält 215/16 in der Ritterschaftstanglei, 211/14 im Constation und 94/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 880 Revisionsfeelen. Abreffe: über Bapfal.

3) Kaffar, auf der Infel Kaffar, mit 23% im Consistorio verzeichneten Landhaken. — 4) Orja ek (esthn. Orjako), auf der Infel Raffar, enthält 4 schwedische, in der Ritterschaftskanzlei, 43% im Consistorio und 4 in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 96 Revisionsseelen. Adresse: über Hapsal. — 5) Putfas (esthn. Puttasse oder Keina), enthält 23½ in der Ritterschaftskanzlei, im Consistorio und in der Creditkasse verzeichnete Landhaken und zählt 625 Revisionsseelen. Adresse: über Hapsal. — 6) Baimel (esthn. Baemla), enthält 17½ schwedische, 11½ in der Ritterschaftskanzlei, 12½ im Consistorio und 17½ in der Crezbittasse verzeichnete Landhaken und zählt 413 Revisionsseelen. Adresse: über Hapsal.

#### . b. Beigenfarrte Guter.

1) Großenhof, im Rirchspiele Phhhalep, mit 11/4 im Consfiftorio verzeichneten Landhaten. — 2) Sobenholm, im Rirchspiele Roicks, mit 1/4 im Confistorio verzeichneten Landhaten.

#### c. Baftorat unb Rirche.

Paftorat und Rirche Reinis ober St. Martin, mit 4% in ber Ritterschaftskanglei und 4% im Consistorio verzeichneten Landhaten und jählt 266 Revisionsfeelen; nebst 2 Kapellen: Serro, im Suden, und Manspa, im Westen der Infel Dagden, wo nur einmal im Jahre Gottesbienst gehalten wird.

#### 5. Das Rirchfpiel Pubhalep (eftha Bobbeleppe Ririf).

Es gränzt im Norden, Often und Suden an die Oftee, im Besten an das Kirchspiel Roicks, im Sudwesten an das Kirchspiel Reints, enthäle 117% schwedische, 92% in der Ritterschaftstanzlei, 74% im Consistorio verzeichnete haten und zähle 2148 Revisions: seelen. Bon diesen gehören den Landgütern, weiche sich im Beste von Privatpersonen besinden, 90% haten und 2107 Seelen; dem Pastorate 11% haten und 41 Seelen.

#### a. Güter.

1) Großenhof (esthn. Suremois), bei ber Kirche Puhhaslep, enthält mit Sonlep, Williwalla und Loja zusammen 79% schwedische, ferner mit Sonlep zusammen 58% in der Ritterschaftstanzlei, 49% in der Eredittasse, und außerdem für sich 38% im Confistorio verzeichnete Landhaken und zählt 865 Revisionsseelen. Abresse: über Hapsal.

2) Raffar (esthn. Saremois), enthält 261/4 schwedische, 123/4 in der Ritterschaftstanzlei, 10 im Consistorio und 123/4 in der Creditztaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 317 Revisionsseclen. Abresse:

über Bapfal.

3) Rertel (efthn. Rerdia), an einem Bache, enthalt 3/1, im Confiftorio, mit Pardas jufammen 10% fcmedifche, in der Ritter= schaftstanglei und 10% in der Credittaffe verzeichnete Landhaten und jahlt 338 Revisionsfeelen. Ubreffe: über Sapfal.

4) Pardas (efthn. Partfi), enthält 13/4 im Confiftorio ver= ' zeichnete Candhaten und gablt 61 Revisionsseelen. (G. Kertel.)

5) Sonlep (efthn. Coonleppe), enthalt 101/4 im Confiftorio verzeichnete gandhafen und gablt 276 Revifionsfeelen. Abreffe:

über Bapfal.

6) Billimalla (efthn. Willimalla) und Loja (efthn. Loja), enthalten jufammen 111/12 in der Ritterfchaftstanglei, 105/1 im Confistorio und 111/12 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 250 Revistonsseelen. Adresse: über Sapfal.

Anmert. Begen ber Boftfourage f. Die Anmerfung jum Rirchfpiele Worme.

#### c. Baftorat und Rirche.

Paftorat und Rirche Pubhalep, mit 17/16 in der Ritter= schaftstanglei und 21/2 im Consistorio verzeichneten Landhaten und 41 Revisionsseelen. Bu dem Rirchfpiele gehören die beiden Rapellen: Raffar und Pallokull und das Dorf Hilligeste. Abresse: über Bapfal.

#### 6. Das Rirchfpiel Moicts (efibn. Roigi Rirrif).

Es grangt im Norden, Nordwesten und Besten an die Oftsee, im Often an das Rirchfpiel Dubhalep, im Ouden an das Rirch= spiel Reinis, enthält 511/2 schwedische, 531/8 in der Ritterschafts: tanglei und im Confiftorio verzeichnete Saten und gablt 1103 Revisionsfeelen. Bon diesen gehören den Landgutern, welche sich im Befit von Privatpersonen befinden, 511/2 haten und 1038 Geelen, dem Paftorate 15/8 Saten und 65 Seelen.

#### a. Güter.

1) Sohenholm (efthn. Rorgefare mois), am Strande gelegen, enthält 44 ichwedische, in der Ritterschaftstanglei, 441/2 im Consistorio und 44 in der Eredittaffe verzeichnete Landhaten und gahlt 755 Revisionefeelen. Adresse: über Sapfal. Das Gut ift mit dem folgenden einherrig.

2) Lauck (efthn. Lauta), ebenfalls am Strande gelegen, ent= halt 71/2 schwedische, in der Ritterschaftekanglei, 7 im Confiftorio und 71/2 in der Credittaffe verzeichnete Landhaken und gahlt 283

Revisionsseelen. Adresse: über Sapfal.

Anmerk. Wegen ber Boftfourage f. bie Anmerkung jum Rirchfpiele Worms.

### b. Baftosat unb Rirche.

Pastorat und Rirche Roicks, mit 15/2 in der Ritterschafts= fanzlei und im Consistorio verzeichneten Landhaken und 65 Revissionsseelen. Adresse: über Hapfal. — Filial: Röppo.

Rleine Infeln in ber Rabe von Dagben find:

Ratra, Kaddat, harri, Bobbe, herra, heinland, hannihals, Barrets, Korgland u. f. w.

# Namen: und Sachregister.

#### Erflärung einiger Abfürgungen.

Fl. Klus — Gt. Gut — Achb. Rirchborf — Achly. Rirchbiel — Bekd. Landftad — Pftr. Vaftorat — Pftft. Voftfation — S. Harrien — Iv. . Ierwen — Wrl. Wierland — L.Wf. Infular-Wied — E.Wf. Land-Wied — St.Wf. Strand-Wied.

```
Mberglaube
                         161 Arrofull, in Im., Gt.
                                                           Bach, pabaffifcher
                                                                                     235
                                          273. 274. 279
Aderban
                          47
                                                                    pabisscher
                                                                                     186
         =Spfteme
                          47 Arrowall, Gt. 210. 218
                                                                                     186
                                                                    pajaffcher
Adererzeugniffe
                          49 Af, Gt.
                                                                                    268
                                                       258
                                                                    piepicher
Aderwerfzeuge
                          49 Afferien, Gt
                                                       248
                                                                    pollfüllicher
                                                                                     185
Abel 20. 21 Affick, Gt. 27%
Abblia, Gt. 212 Affotüll, Gt. 27%
Abdinal, Gt. 245. 248. 255 Attels, Groß, Gt.
Aeltestenbant 22. 23 Attels, Klein, Gt.
                                                      277
                                                                                    235
                                                                    pühftscher
                                                              ,,
                                                       303
                                                                                     235
                                                                    purgifcher
                                                              **
                                                       214
                                                                    rannapungernicher
                                                       214
                                                                                     183
                                                                    rofullicher
                                                              "
                         274 Amandus, Gt.
                                                       260
Afer, Gt.
                                                                                     185
                                                                    fadider
Affel, Gt.
                         276
                                                                                     184
                                                                    faulscher
                         276 Bach, allenfüllicher
                                                       268
                                                                                    235
Aggere, Gt.
                                                                    fdwarzer
                         236
                                      alvicher
                                                       268
                                                                    femfcher
                                                                                    235
Aggimal, Gt.
Ahhagfer, Gt.
Ahbma, Gt.
Ahhil, Kchbf.
Ait, Gt.
                                                                    fillamäggifcher 235
föttfüllicher 235
                         236
                                      brantenicher
                                                       268
                                      erwitascher
                                                       267
                         311
                         305
                                      fegefenericher 184
                                                                    fommerhufenfcher
                         240
                                                       285
                                      felfeicher
                                                                                     235
                                      fidelicher 146. 284
                          86
                                                                                    268
Alexanderhof
                                                                    foorfcher
                                      golbenbedicher 285
Allafer, Gt.
                   210.
                         217
                                                                    mabhalicher
                                                                                    184
                                      großenhöffcher 285
harticher 185
Allenfüll, Gt.
                         279
                                                                                    184
                                                                    waitscher
                                                              "
                         219
                                                                    waffalemicher 185
Allo, Gt.
                                                              ,,
Allo=Linn
                                                       185
                         240
                                      hüerscher
                                                                   meißenfteinscher
                                 .
Alp, Gt.
                         276
                                                       146
                                                                                    268
                                      jegelechtscher
Altenhof, Gt.
                         243
                                                       184
                                                                                    235
                                                                   witmascher
Alte-Dable, Gt.
                         226
                                      jenbelfcher
                                                       268 Baltifthport, Stbt.
                                                                                    221
                        269
                                                       184 Bauergefete
                                                                                     24
Ampel, Achip.
                                      jovalfcher
         Pftr.
                         272
                                                                                     24
                                      faltenbrunnscher
                                                           Bauernftanb
Ampfer, Gt.
Angern, Gt.
Annen, St., Rc.
                        241
                                                      268 Banernverhaltniffe
                                                                                     33
                                                      146 Berghof, Gt. 306
284 Bevolferungeverhaltnife
                         212
                                                                                    303
                                      taffarien fcher
                        283
Annigfer, St.
                         243
                                      fegelicher
                                                      184
                                     fertelfcher
                                                      285 Bevölferung Revals 2. 4
                         310
Anofla
                                *
Arbafer, Gt.
Arfnal, Gt.
                                                                               37. 202
                        245
                                      tobhatfder
                                                      185
                        254
                                      toitider
                                                      268 Bibelgefellichaft 38. 199
Arrafta, Gt.
                         258
                                      fonofericher
                                                      146 Bibliothefen
                                                                               89. 199
                                                      285 Birtas, Gt.
Arro, Gt. 269.
Arrohof, in Jerwen,
                        277
                                                                                    307
                                                      146 Bisholm, Gt.
                        Øt.
                                     tofdifder
                                                                                    307
                                                      184 Blauberge
                        269
                                      tofferider
                                                                                    141
                                .
Arrohof, Softa.
                                                      236 Bluder, Ebftd.
                                                                                    248
                        277
                                      lobhususcher
                                "
                                     loopfcher
merhöffcher
                        St.
                                                      235 Bortholm, Schlof 258(2).
Arrobof, in d. 2. Bf.,
                        293
                                                      268
                                                                                    271
                                                      268 Branbten, Gt.
Arrofall, in Gr., Gt.
                        208
                                     moiftferfder
                                                                                    277
                                                      268 Bremerfelb, Gt.
                        211
                                     preifaarider
                                                                                    283
```

```
205 Erlenfelb, Gt.
                                                     212 Forell, Gt.
                                                                                   256
Brigitten
                                                  49. 50 Formation Efthlands 140
Brigittenbach
                        184 Ernten
                            Erntewerfzeuge
                                                       49 Forfteultur
                                                                                    58
Brobe ober Broe/ Ming
                        184 Erras, St.
21 Erribes, St.
246 Errinal, St.
                                                     239 Friedrichehof, Gt. 237 Friedrichehof, Pfift.
                                                                                   224
                                                                                     77
Bürgerstanb
                                                     259 Fruchtwechfel
Burhöwben, Gt.
                                                                                     47
                                               274. 279 Futterfrauter
                        208 Erwita, Gt.
                                                                                     54
Campen, Gt.
Candibaten b. Theol. 35 Effemäggi, St.
                                                     223
                                                     277
Catharinen, Rofpl. 306 Effeneberg, Gt.
                                                          Garten= und Obstbau 55
                        308 Efthen, beren Abstam=
                                                           Geborene in Efthland 8
                               mung und Sprache
155, Körperbeschafe
Catharinen, St., Pftrt.
                                                                                9. 12
                        308
                                                           Gebrüber, brei
                                                                                   141
                        204
                                fenheit und National=
Catharinenthal
                                                           Gebrauche bei Sterbenben
                        210
                                                      157
Cantel, Gt.
                                carafter.
                                                                                   170
Chubleigh, Gt
                        237 Efthlanbifche literarische
                                                erariche Gegend um Reval 204
89. 199 Geifter und Kobolbe 162
Chubleigh, Bfift.
                         76
                                Gefellichaft.
                                                     155 Gefpinnftpflanzen
Collegium allgem. Für=
                             Ethnographie
                                                                                    55
                                                     237
                   94. 127 @8, St.
                                                          Gestorbene in Esthland 8
                                                       20
Confifterialbegirt , efth= Grempte
                                                                                 9. 12
                         35 Chefer, Gt.
                                                      283
  land.
                                                           Betraute in Efihland
Corps ber Schwarzen:
                                                                                 9. 12
                         22 Fabrifen
  häupter
                                                       62
                                                           Gewichte
                                                                                    85
                        210 Fahna, Gt.
                                                     223
Conrnal, Gt.
                                                           Gilbe große
                                                                                    22
                        44 Faeht, Gt. 206 Gibe große
44 Fall, Schlofind Gt. 223 Golbenbed, Kafp.
120 Faftnachtstag 172 Golbenbed, Rafp.
Credittaffe
                                                                                     22
Creditverein, abeliger
                                                                                   287
Criminalfachen
                                                           Goldenbed, Bftr.
                                                                                   289
CriminalRatifif.
                        117 Fegefener, Gt.
                                               208 218
                                                           Golbenbed, Groß:,
                                                                                   Øt.
Cultur, geiftige " afthetische
                          86 Felb= und Biefenbau 47
                                                                                   287
                          91 Felte, St.
                                                      286
                                                          Golbenbed, Rlein= ,
                                                                                   Øt.
                             Berfenan, St. 287. 289
                                                                                   287
Dachpappen
                          63
                                                      291
                                                          Souvernements = Gefang=
                        311 Fidel, Alts, Gt. 286.289
78 Fidel, Koffpl. 285
305 Fidel, Pftrt. 286
Dagben, Inf.
Dampfichifffahrt
                                                             niß=Comité
                                                                                   118
                                                           Sonvernements : Gymna:
Danzig, Robof.
                                                             flum
                                                                                    89
                        181 Bidel, Stein-, Gt. 286
Deutsche
                                                           Grangen Efthlande
Direlet, Gt.
                                                      290
                        306
                                                           Stiechisch = orthodore
                                            auf Groß=
Dom=Armentaffe
                        130 Filialfirche,
                                                             Rirche, Befenner ber-
felben 37
Domberg
                        140
                                Roog - 229. 232, auf
Domichnie
                         87
                                Groß = Wrangeleholm
                                                          Großenhof, Gt. 312
                                208, auf Raffar 313, Grundbefiger
Domwaisenhaus 129. 199
                         47
Dreifelberwirthichaft
Dünger
                          48
                                bei Ifaat 239, bei Rop=
                                po 314, bei Newe 232, Haathof, Gt. ... bei Bierfuhl 289, bei Habbat, Gt. 216. Pühhajöggi 239, bei Habbinem, in D. Dr.,
                        141
Sbbafer, Berg
Echme, Gt.
                        301
                                Pühhajöggi 239,
                                Sutley 308, bei Tubbo:
Cbdara, Lbftd.
                                                                                   206
                        256
                                lin 258, bei Merbel 298, Cabbinem, in B. Gr.,
                        237
Gidenhann, Gt.
                                                                                   228
Ginfuhr von Sapfal 73.
                                in Baltifcbrort 232,
                               roelepfice 308, ferrofde Dabers, Gt.
312 Sacteweid, Gt.
inn, Gt. 256 Sacht, St.
                                                                                   224
  Runba 73, Reval 66.
                                                                                   274
                         69
                                                                            215. 221
                              Finn, Gt.
Eintheilung, politische
                 1 Fifcherei
ms 301 Fifchmeifter, Gt.
163 Flögeret
149. 811 Fluffe
                                                     61 Gaftholm, Inf. 305
227 Gafen, bei Baltifchport
   Efthlanbs
Eimes, s. Echms
                                                                  66. 69. 71. 72. 73
GIF
                                                       77
Emmaft, Gt.
                                                                                   145
                                                      146
Emmomäggi, St. 260 Fodenhof
Engbes, St. 259. 263 Fonal, St.
Entbindungs und Irrens Forbi ober Forby,
                                                                                   145
                                                      237
                                                                 Großenhof
                                                     246
                                                                 Bobenbolm
                                                                                   145
                                                             *
                                                   Gt.
                                                                 Runba
                                                                              66. 145
                                                                                   145
  anstalt in Reval 200
                                                     224
                                                                 Magnushof
```

| Paten, bei Meval 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 69.                                                                                                                                                                                                                               | Jacobi, St., Bftr. 258<br>Jao-Abenbe, Feier ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Isfenhof, All: 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145                                                                                                                                                                                                                                 | Jao-Abenbe, Feier ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Reus 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " maholmscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                                                                                                                                                                                                                                 | i telben 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l'Ettfor (b)t. 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " tolsburgscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145                                                                                                                                                                                                                                 | Sagb, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inrgens, St., Kchfp. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " werderscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                                                                                                                                                                                                                                 | Sagaomal Ot. 208. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paggers, Achip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212                                                                                                                                                                                                                                 | Jebbefer, Gt. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " Pftr. 211<br>Jürgensberg, Gt. 272<br>Jummibasche Lanbspiße<br>177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Daggere, Bftr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214                                                                                                                                                                                                                                 | " Bfift. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burgeneberg, Gt. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bagaub, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 219                                                                                                                                                                                                                                 | Segelecht. Gt. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jummibaide Laubivine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bahnfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249                                                                                                                                                                                                                                 | Rafty, 186, 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baiba, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212                                                                                                                                                                                                                                 | " Bûû. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Halliall, Achsp.<br>Halliall, Pfir.<br>Hallinap, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 243                                                                                                                                                                                                                                 | Jelgimaggi, Gt. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Balliall, Bfir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245                                                                                                                                                                                                                                 | Senbel. St. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ragrmann, Gt. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sallinav. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209                                                                                                                                                                                                                                 | Jerlep, Gt. 215<br>Jerwajoggi, Bc. 235<br>" Gt. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rabbaf, Inf. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Banbel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65                                                                                                                                                                                                                                  | Vermaisaal Ach. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kahal, Bftft. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hilfamittel heffelh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 73                                                                                                                                                                                                                                | (Mt. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kanda, Gt. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sannehl, Rchfp. Sannehl, Bft. Sannijoggi, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297                                                                                                                                                                                                                                 | Sermatant Sit 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kanid, Gt. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kannehl Mfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208                                                                                                                                                                                                                                 | Germen 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rafal, in Gr., Gt. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mannifoggi Git                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                                                                                                                                                                 | Seriotii, 500 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | estation in State and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hannijöggi, Gt.<br>Hannihals, Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                                                                                                                 | , Off: 268<br>, Sut: 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kafal, in b. Wd. 288<br>Kafra, Inf. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sapsal, Kassp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204                                                                                                                                                                                                                                 | Caff about Staffe in Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palama Flüfichen 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Davial, Pfir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 987                                                                                                                                                                                                                                 | Sell rost Sells, in 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raldama-Flüßchen 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saufal State 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 004                                                                                                                                                                                                                                 | " Sur: 277<br>Jeff oder Beffe, in Wrl.<br>Gt. 243<br>Jeffe, in b. Wat., Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ralew 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ralfofen, St. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| harbo, Gt.<br>Harf, Gt.<br>Harm, Alts, Gt. 216.<br>Harm, Reus, Gt. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                                                                                                                 | 301. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raljo, Groß: 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Outi, Wi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224                                                                                                                                                                                                                                 | Jeine-Kapene 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ralle, Gt. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Darm, Alle, Gr. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217                                                                                                                                                                                                                                 | Jewe, Gt. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kallina, Gt. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darm, Men: , @1. 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217                                                                                                                                                                                                                                 | " Kajp. 51. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raltenborn, St. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Փաււ.</b> Հա.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313                                                                                                                                                                                                                                 | 10111. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raltenbrunu, Gt. 272 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Barrien, Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183                                                                                                                                                                                                                                 | , <b>33fft.</b> 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Randell, Gt. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " Oft:<br>" Sút:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186                                                                                                                                                                                                                                 | Jigas, Gt. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ranbell, Gt. 243<br>Rappel, in Gr., Gt. 219<br>" in Wrl., Gt. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Out=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212                                                                                                                                                                                                                                 | Allomaggi Ranelle 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 m 9RD n 1 CM+ 0.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , em .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     | Survey out the Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " IN 2511. Ot. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " Weft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221                                                                                                                                                                                                                                 | Muck, St. 51. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rappo, Gt. 260. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dafick. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301                                                                                                                                                                                                                                 | Ilua, Gt. 51. 237<br>Ilua. Gt. 297. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rappo, Ot. 260. 274 Rarbing, St. 272, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dafick. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301<br>228                                                                                                                                                                                                                          | Iluct, Gr. 51. 237<br>Iluct, Gt. 297. 299<br>Industrie, formirende 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rappo, St. 260. 274<br>Rardina, St. 272. 275<br>Rarjafüll, Alts. St. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafic, Gt.<br>Hattofüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301<br>228                                                                                                                                                                                                                          | Junct, Gt. 51. 237<br>Illuft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rappo, St. 260. 274<br>Kardina, St. 272. 275<br>Karjatüll, Ults, St. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafic, Gt.<br>Hattofüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301<br>228                                                                                                                                                                                                                          | Junct, Gt. 51. 237<br>Illuft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rappo, St. 260. 274<br>Kardina, St. 272. 275<br>Karjatüll, Ults, St. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafic, Gt.<br>Hattofüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301<br>228                                                                                                                                                                                                                          | Junct, Gt. 51. 237<br>Illuft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rappo, St. 260. 274<br>Kardina, St. 272. 275<br>Karjatüll, Ults, St. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafic, Gt.<br>Hattofüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301<br>228                                                                                                                                                                                                                          | Junct, Gt. 51. 237<br>Illuft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rappo, St. 260. 274<br>Kardina, St. 272. 275<br>Karjatüll, Ults, St. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafic, Gt.<br>Hattofüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301<br>228                                                                                                                                                                                                                          | Junct, Gt. 51. 237<br>Illuft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rappo, St. 260. 274<br>Kardina, St. 272. 275<br>Karjatüll, Ults, St. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafid, Gt. Dattofüll, St. Hattofüll, St. Hausgeflügel Heibemet, St. Heimar, St. Heinland, Inf. Heinlichtof, St. Derfüll. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301<br>228<br>58<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215                                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Industrie, formirende 62  " vertreibende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Foala, Gt. 241 Foachimshofpital 200 Fdagis in Gr. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafūl, Ults, St. 225 ,, Wens, St. 225 Rarins, St. 269 Rarl, Großs, Inf. 206 ,, Kleins, Inf. 206 Rarlsbrunnen 149 Rarlsbrf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301:<br>301:<br>228:<br>58:<br>269:<br>291:<br>314:<br>246:<br>215:                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299<br>Iluft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 65<br>Ingo-Viuß 185<br>Innis, Gt. 256<br>Inada, Gt. 241<br>Ivaachimsholpital 200<br>Idggis, in Gr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altis, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rart, Großs, Inf. 206 Rart, Großs, Inf. 206 Rartsbornnen 149 Rarlsbof 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301:<br>301:<br>228:<br>58:<br>269:<br>291:<br>314:<br>246:<br>215:                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299<br>Iluft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 65<br>Ingo-Viuß 185<br>Innis, Gt. 256<br>Inada, Gt. 241<br>Ivaachimsholpital 200<br>Idggis, in Gr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altis, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rart, Großs, Inf. 206 Rart, Großs, Inf. 206 Rartsbornnen 149 Rarlsbof 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301:<br>301:<br>228:<br>58:<br>269:<br>291:<br>314:<br>246:<br>215:                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299<br>Iluft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 65<br>Ingo-Viuß 185<br>Innis, Gt. 256<br>Inada, Gt. 241<br>Ivaachimsholpital 200<br>Idggis, in Gr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altis, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rart, Großs, Inf. 206 Rart, Großs, Inf. 206 Rartsbornnen 149 Rarlsbof 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301:<br>301:<br>228:<br>58:<br>269:<br>291:<br>314:<br>246:<br>215:                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299<br>Iluft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 65<br>Ingo-Viuß 185<br>Innis, Gt. 256<br>Inada, Gt. 241<br>Ivaachimsholpital 200<br>Idggis, in Gr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altis, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rart, Großs, Inf. 206 Rart, Großs, Inf. 206 Rartsbornnen 149 Rarlsbof 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301:<br>301:<br>228:<br>58:<br>269:<br>291:<br>314:<br>246:<br>215:                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299<br>Iluft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 65<br>Ingo-Viuß 185<br>Innis, Gt. 256<br>Inada, Gt. 241<br>Ivaachimsholpital 200<br>Idggis, in Gr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altis, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rart, Großs, Inf. 206 Rart, Großs, Inf. 206 Rartsbornnen 149 Rarlsbof 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301:<br>301:<br>228:<br>58:<br>269:<br>291:<br>314:<br>246:<br>215:                                                                                                                                                                 | Junt, Gt. 297. 299<br>Iluft, Gt. 297. 299<br>Industrie, formtrende 65<br>Ingo-Viuß 185<br>Innis, Gt. 256<br>Inada, Gt. 241<br>Ivaachimsholpital 200<br>Idggis, in Gr. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altis, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rart, Großs, Inf. 206 Rart, Großs, Inf. 206 Rartsbornnen 149 Rarlsbof 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Deitemes, Gt. Deiman, Gt. Deiman, Gt. Deinrichshof, Gt. Derfüll, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228<br>269<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>bels<br>73                                                                                                                                                    | Junct, Gt. 297. 299 Ilust, Gt. 297. 299 Industrie, formirenbe 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 288 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospi | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Ultz, Gt. 225 ,, Menz, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rarl, Großz, Inf. 206 ,, Rieinzs Inf. 206 Rarlsbunnen 149 Rarlsbuf 269 Rarrinom, St. 293 Rarriss ober Rarris, Gt.  Rarrof, Gt. 244 Rarufen, Rhfb. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hattofüll, Gt. Hausgeflügel Heibemet, Gt. Heimar, Gt. Heimar, Gt. Heimar, Gt. Heimarhöher, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Herman, Inf. Hermannsberg, Gt. Herman, Inf. Hermannsberg, Gt. Herman, Graffmittel des Handiffsverein, esthlänbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228<br>269<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>bels<br>73                                                                                                                                                    | Junct, Gt. 297. 299 Ilust, Gt. 297. 299 Industrie, formirenbe 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 200 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 287 Ioadinsbospital 288 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospital 215 Ioadinsbospi | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Ultz, Gt. 225 ,, Menz, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rarl, Großz, Inf. 206 ,, Rieinzs Inf. 206 Rarlsbunnen 149 Rarlsbuf 269 Rarrinom, St. 293 Rarriss ober Rarris, Gt.  Rarrof, Gt. 244 Rarufen, Rhfb. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel deibemes, Gt. Heinenberg, Gt. Heinenberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Herman, Gt. Hermannsberg, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, Gt. Herman, efthlänbi dillseverein, esthlänbi dillseverein, esthlänbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221<br>301<br>228<br>269<br>269<br>215<br>241<br>219<br>313<br>(b) 13<br>(d) et<br>133<br>813                                                                                                                                       | Inut, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Viuß 185 Inuis, Gt. 256 Ingo-Viuß 185 Inuis, Gt. 246 Inuis, Gt. 241 Inuis, Gt. 241 Inuis, Gt. 241 Inuis, Gt. 241 Inuis, Gt. 241 Inuis, Gt. 241 Inuis, Gt. 246 Inuis, Gt. 246 Inuis, Gt. 246 Inuis, Gt. 215. 281 Inuis, Gt. 215. 281 Inuis, Gt. 215. 281 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inuis, Gt. 216 Inui | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Aliz, St. 225 ., Neu., St. 225 Rartus, St. 269 Rart, Großz, Inf. 206 Rartlestrunnen 149 Rarlshof 269 Rarrinom, St. 293 Rarrits oder Rarris, St. Rarrol, St. 244 Rarusen, Köfd. 298 ., Pftr. 300 Rafurgue, St. 206 Rafurgue, St. 206                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heibemet, Gt. Deimar, Gt. Deimar, Gt. Deimarlichen, Gt. Derfüll, Gt. Derfüll, Gt. Derfüll, Gt. Dermannsberg, Gt. Derman, Gt. Dermanittel des Dan Dilfsverein, esthländi Hilligeste, Kabl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221<br>301<br>228<br>588<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>60ete<br>133<br>813<br>240                                                                                                                      | Junct, Gr. 51. 237 Slluft, Gt. 297. 299 Industrie, formirenbe 62 " vertreibende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ioachimshospital 200 Iogis, in Hr. 224 Iohntack, Gt. 236. 246 Ionustrie, Gt. 236. 246 Ionustrie, Gt. 215. 281 " Kafik. 215. 281 " Richen, Gt. 215. 281 In Pr. 216 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Ultz, Et. 225 , Wenz, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rarl, Großz, Inf. 206 , Rielinz, Inf. 206 Rarlsbunnen 149 Rarlsbuf 269 Rarrinom, St. 293 Rarrits ober Rarris, Gt.  Rarvol, Gt. 244 Rarusen, Koft. 298 , Pftr. 300 Rafargen, Gt. 290 Rafperwief, Rapelle 245 Raffar, Gt. 312 (2)                                                                                                                                                                                                                             |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heibemet, Gt. Deimar, Gt. Deimar, Gt. Deimarlichen, Gt. Derfüll, Gt. Derfüll, Gt. Derfüll, Gt. Dermannsberg, Gt. Derman, Gt. Dermanittel des Dan Dilfsverein, esthländi Hilligeste, Kabl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221<br>301<br>228<br>588<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>60ete<br>133<br>813<br>240                                                                                                                      | Junct, Gr. 51. 237 Slluft, Gt. 297. 299 Industrie, formirenbe 62 " vertreibende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ioachimshospital 200 Iogis, in Hr. 224 Iohntack, Gt. 236. 246 Ionustrie, Gt. 236. 246 Ionustrie, Gt. 215. 281 " Kafik. 215. 281 " Richen, Gt. 215. 281 In Pr. 216 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Ultz, Et. 225 , Wenz, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rarl, Großz, Inf. 206 , Rielinz, Inf. 206 Rarlsbunnen 149 Rarlsbuf 269 Rarrinom, St. 293 Rarrits ober Rarris, Gt.  Rarvol, Gt. 244 Rarusen, Koft. 298 , Pftr. 300 Rafargen, Gt. 290 Rafperwief, Rapelle 245 Raffar, Gt. 312 (2)                                                                                                                                                                                                                             |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Handgeflügel Heibemet, Gt. Heimar, Gt. Heiman, Gt. Heimichehof, Gt. Derfüll, Gt. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Hilligefte, Kabf. Hilligefte, Kabf. Hilligefte, Kabf. Dochzeitgebräuche Hibbes, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 221<br>301<br>228<br>58<br>269<br>291<br>314<br>246<br>241<br>241<br>231<br>30<br>661<br>673<br>661<br>73<br>813<br>813<br>814<br>814<br>814<br>814<br>814                                                                          | Junct, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Industrie, formirenbe 62  " bertreibende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ioachimshospital 200 Iogis, in Hr. 224 Ionis, Gt. 287 Iohanas, Gt. 236. 246 Ionis, Gt. 236. 246 Ionis, Gt. 236. 246 Ionis, Gt. 215. 281  " Kaffe. 215. 281  " Kaffe. 214  " Kaffe. 214  Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140  | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Ultz, Et. 225 , Mens, St. 269 Rarl, Großs, Inf. 206 , Rielins Inf. 206 , Rielins Inf. 206 Rarlsbrunnen 149 Rarlsbof 209 Rarrinom, St. 293 Rarrits ober Karris, St.  Rarrol, St. 254 Rarusen, Kofo. 298 , Pfir. 300 Rasargen, St. 290 Rasperwief, Rapelle 245 Raffar, St. 312 (2) Rapelle 313 Rapelle 296                                                                                                                                                                                                  |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Herfüll, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221<br>301<br>228<br>589<br>269<br>2314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>841<br>240<br>73<br>841<br>745<br>744<br>745<br>745<br>745<br>745<br>745<br>745<br>746<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747 | 3iluct, Gt. 297. 299 Iluct, Gt. 297. 299 Industrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. W. 287 Idhitact, Gt. 236. 246 Idhitact, Gt. 245 Idhitact, Gt. 245 Idhitact, Gt. 246 In Kahse. 246 In Kahse. 246 In Kahse. 246 In Kahse. 215. 281 In Kahse. 214 In Kahse. 216 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 200 Iohannish In Keval In Tr. 186. 208, in In In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Alitz, St. 225 Rarias, St. 269 Rart, Großz, Inf. 206 Rartl, Großz, Inf. 206 Rartlshof 269 Rartlshof 269 Rarrinöm, St. 293 Rarrits ober Rarrith, St. Rarrol, St. 254 Rarulen, Koffo. 298 , Pftr. 300 Rafargeu, St. 290 Rafparwiet, Rapelle 245 Raffar, St. 312 (2) , Rapelle 313 Raffarien 284 Raffarien 284 Raffarien 284                                                                                                                                                                                 |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Herfüll, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221<br>301<br>228<br>589<br>269<br>2314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>841<br>240<br>73<br>841<br>745<br>744<br>745<br>745<br>745<br>745<br>745<br>745<br>746<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747 | 3iluct, Gt. 297. 299 Iluct, Gt. 297. 299 Industrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. W. 287 Idhitact, Gt. 236. 246 Idhitact, Gt. 245 Idhitact, Gt. 245 Idhitact, Gt. 246 In Kahse. 246 In Kahse. 246 In Kahse. 246 In Kahse. 215. 281 In Kahse. 214 In Kahse. 216 Iohannisberg 140 Iohannisberg 140 Iohannisberg 200 Iohannish In Keval In Tr. 186. 208, in In In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Alitz, St. 225 Rarias, St. 269 Rart, Großz, Inf. 206 Rartl, Großz, Inf. 206 Rartlshof 269 Rartlshof 269 Rarrinöm, St. 293 Rarrits ober Rarrith, St. Rarrol, St. 254 Rarulen, Koffo. 298 , Pftr. 300 Rafargeu, St. 290 Rafparwiet, Rapelle 245 Raffar, St. 312 (2) , Rapelle 313 Raffarien 284 Raffarien 284 Raffarien 284                                                                                                                                                                                 |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Herfüll, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221<br>301<br>228<br>589<br>269<br>2314<br>246<br>215<br>241<br>219<br>313<br>841<br>240<br>73<br>841<br>745<br>744<br>745<br>745<br>745<br>745<br>745<br>745<br>746<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747<br>747 | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Vluß 185 Innis, Gt. 256 Ingo-Vluß 185 Innis, Gt. 256 Ingo-Vluß 185 Innis, Gt. 241 Inachimehospital 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 Industrial 200 | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Alitz, St. 225 Rarias, Gt. 269 Rart, Großz, Inf. 206 Rartl, Großz, Inf. 206 Rartlshof 269 Rartlnöm, Gt. 293 Rarrits ober Rarris, Gt. Rarvol, St. 254 Rarufen, Köft. 298 .,, Pftr. 300 Rafargen, Gt. 298 .,, Pftr. 300 Rafargen, Gt. 298 Raffargen, Gt. 312 (2) .,, Rapelle 313 Raffarien 284 Raffenorm, St. 287 Raftis ober Rafth, Alitz, St. 291                                                                                                                                                         |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermansberg, Gt. Hermans | 221<br>301<br>258<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>313<br>313<br>240<br>164<br>248<br>248<br>215<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>313                                                                | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. Wd. 287 Idhinack, Gt. 236. 246 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 215. 281 " Kafip. 214 " Kr. 216 Iohannisberg, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 200 Iohannisboff, Gt. Rafip. in Or. 186. 208, in In. In. In. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Aliz, St. 225 Rarjafüll, Aliz, St. 225 Rarfus, St. 269 Rart, Großz, Inf. 206 Rartlehof 269 Rartlehof 269 Rarrinöm, St. 293 Rarrits ober Rarrith, St. Rarrol, St. 244 Rarufen, Köfp. 298 , Bitr. 300 Rafargen, St. 290 Rafperwief, Rapelle 245 Raffar, St. 312 (2) , Rapelle 313 Raffarien 284 Raffarien 284 Raffarien 284 Rafferorm, St. 287 Raftis ober Rafty, Aliz, St. 291 Rafitis ober Rafty, Nenz,                                                                                                   |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermansberg, Gt. Hermans | 221<br>301<br>258<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>313<br>313<br>240<br>164<br>248<br>248<br>215<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>313                                                                | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. Wd. 287 Idhinack, Gt. 236. 246 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 215. 281 " Kafip. 214 " Kr. 216 Iohannisberg, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 200 Iohannisboff, Gt. Rafip. in Or. 186. 208, in In. In. In. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rappo, St. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Altz, St. 225 , Neus, St. 225 Rarfus, Gt. 269 Rarl, Großz, Inf. 206 Rarl, Großz, Inf. 206 Rarlsbrunnen 149 Rarlsbof 209 Rarrinöm, St. 293 Rarrits ober Karrit, St. Rarrol, St. 254 Rarulen, Köfp. 298 , Pftr. 300 Rafargen, St. 290 Rafperwiel, Rapelle 245 Raffar, St. 312 (2) , Rapelle 313 Raffarien 284 Rafferorm, St. 287 Raftis ober Rafty, Nitz, St. 291 Rafts ober Rafty, Peus, St. 291                                                                                                           |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermansberg, Gt. Hermans | 221<br>301<br>258<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>313<br>313<br>240<br>164<br>248<br>248<br>215<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313                                                                       | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. Wd. 287 Idhinack, Gt. 236. 246 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 215. 281 " Kafip. 214 " Kr. 216 Iohannisberg, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 200 Iohannisboff, Gt. Rafip. in Or. 186. 208, in In. In. In. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, Gt. 272. 275 Rarjafüll, Alitz, Gt. 225 Rarjafüll, Alitz, Gt. 225 Rartus, Gt. 269 Rart., Großz, Inf. 206 Rartlsbof 269 Rartinom, Gt. 293 Rarrits oder Karritz, Gt. Rarvol, Gt. 244 Rarusen, Kofo. 298 ., Pür. 300 Rafargen, Gt. 298 ., Pür. 300 Rafargen, Gt. 298 Rafjargen, Gt. 312 (2) ., Rapelle 245 Rafjarien 284 Raffarien 284 Raffarien Gt. 291 Raftiz oder Rafth, Penz, Gt. 291 Rafiz Gt. 291 Rafiz Gt. 291 Rafis Gt. 291                                                                                                   |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Hausgeflügel Heidemes, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Heimen, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermannsberg, Gt. Hermansberg, Gt. Hermans | 221<br>301<br>258<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>313<br>313<br>240<br>164<br>248<br>248<br>215<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313                                                                       | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. Wd. 287 Idhinack, Gt. 236. 246 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 215. 281 " Kafip. 214 " Kr. 216 Iohannisberg, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 200 Iohannisboff, Gt. Rafip. in Or. 186. 208, in In. In. In. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Alix, St. 225 Rarias, Gt. 269 Rart, Großz, Inf. 206 Rartles, Gt. 269 Rartles, Gt. 269 Rartles, Gt. 206 Rartlesof 269 Rartlion, St. 293 Rarrits ober Rarris, Gt. Rarvol, St. 294 Rarusen, Koft. 298 , Pftr. 300 Rafargen, Gt. 298 , Pftr. 300 Rafargen, Gt. 298 Raffarten 298 Raffarten 298 Raffarten 294 Raffarten, Gt. 312 (2) , Rapelle 313 Raffarten 284 Raffarten, Gt. 291 Raft: ober Rafth, Nitz, St. 291 Rafts, Gt. 291 Rafts, Gt. 291 Rafts, Gt. 291 Rafts, Gt. 291 Rafts, Gt. 263 Ratfull, Kirche |
| Dafid, Gt. Dattofüll, Gt. Handgeflügel Heibemet, Gt. Heimar, Gt. Heiman, Gt. Heimichehof, Gt. Dermet, Gt. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, Inf. Herra, I | 221<br>301<br>258<br>269<br>291<br>314<br>246<br>215<br>241<br>313<br>313<br>240<br>164<br>248<br>248<br>215<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313<br>240<br>313                                                                       | Junt, Gt. 297. 299 Iluft, Gt. 297. 299 Induftrie, formirende 65 Ingo-Fluß 185 Innis, Gt. 256 Ioala, Gt. 241 Ivachimehospital 200 Idggis, in Hr. 224 " in d. Wd. 287 Idhinack, Gt. 236. 246 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 245 Idhinack, Gt. 215. 281 " Kafip. 214 " Kr. 216 Iohannisberg, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 210 Iohannisboff, Gt. 200 Iohannisboff, Gt. Rafip. in Or. 186. 208, in In. In. In. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rappo, Gt. 260. 274 Rarbina, St. 272. 275 Rarjafüll, Alie, Gt. 225 Rarjafüll, Alie, Gt. 225 Rartus, Gt. 269 Rart, Große, Inf. 206 Rartlefof 269 Rartinom, Gt. 293 Rarrits ober Karris, Gt. Rarvol, Gt. 294 Rarufen, Koffo. 298 ., Bitr. 300 Rafargen, Gt. 298 Raffargen, Gt. 298 Raffarien 284 Raffarien 284 Raffarorn, Gt. 287 Raftis ober Kafth, Alie, Gt. Satfüll, Kirche 263 Rattentad, in Wrl., Gt.                                                                                                                                                       |

| Rattentad, in 184.  Rapenschwarz Ran, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rauchs, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rebbelhof, St. Rechtel, St. Respel, St. Rerrafer, St. Rerrafer, St. Rerrafer, St. Rerrafell, St. Rerrel, St. Rerrel, St. Rerrel, St. Respelhers St. Reffelbers St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L .:                |      |                     | æ . t         | 67 -       | 4 40  | 10                    | / CD1              | <b>6</b> 14    | 04-        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|---------------|------------|-------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|
| Kattentact, U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 907 (               | α.,  | Koggo,              | Ort<br>Ourida | tette      | 247   | O-Sal                 | B Will             | ., <b>G</b> I. | 257<br>490 |
| Patenidimons .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201.                | 187  | Ponbea              | ober Ri       | bide       | ON.   | Cutters               | ள்ள இரு<br>முறிற்  | _              | 244        |
| Ran Gi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 217  |                     | ****          | , 200      | 246   | Rub. C                | Bt.                |                | 272        |
| Rauche, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239.                | 257  | Köppo,              | Rapell        | ŧ,         | 314   | , .                   |                    |                |            |
| Rancis, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                   | 237  | Körwen              | tact, 🛭       | ŧ.         | 291   | Laadt,                | ⊗t.                | 210.           | 211        |
| Raulen, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 276  | Rohhat,             | in Or         | •          | 213   | Laaftsb               | erg, '             |                | 140        |
| Raunisaar, Loft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | đ.                  | 209  | "                   | in d.         | 13f.,      | Øt.,  | Labigfer              | :,                 |                | 261        |
| Rawan, Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 244  | A . 15 . 6 .        |               | 288.       | 292   | Cagena,               | @t.                |                | 241        |
| Ray, Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 215  | MOIT DDE            | r Kota,       | ເພ ຽ.      | Jw.   | Eaphen                | i, Zujer           | 044            | 149        |
| Postolkat Git                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                   | 303  | Ø10.                | 210, H        | <b>.</b> . | 200.  | Qamma                 | etan <i>a</i>      | £ 1,4•         | 260        |
| Reklad Bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78                  | 203  | Roil in             | Mrl.          |            | 261   | Pankhai               | inu, e             | 74.            | 46         |
| Rechtel. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • •             | 219  | Roitiart            | p: (St.       |            | 203   | Lanbiee               | 211                |                | 146        |
| Rebber, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 209  | Rollo, (            | St.           |            | 279   | Lanbfire              | Ben                |                | 76         |
| Rebenpach, Gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 216.              | 219  | Ronfer,             | Øt.           |            | 308   | Laffila,              | Øt.                | 247.           | 260        |
| Rebick, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ;                   | 308  | Rono, (             | Øt.           |            | 259   | Laffinor              | m, Gt.             |                | 261        |
| Redwa, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215.                | 281  | Ronofer             | , in b. I     | .Wf.,      | Øt.   | Land,                 | Øt.                |                | 313        |
| Regel, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225.                | 232  |                     |               |            | 292   | Laufota               | , <b>&amp;t.</b>   |                | 303        |
| ,, <b>Sco</b> jip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 223  | ď,                  | in d          | . Ł. :     | ₩f.,  | Laulasn               | na, Yi.            |                | 225        |
| Acinia Carin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 228  | OI.                 | GI.           |            | 286   | Laupa,                | @t.                |                | 280        |
| Seinis Mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 249  | Poof G              | ⊌1.<br>I+     | 944        | 303   | Cantol                | 91.<br><i>0</i> 34 |                | 200        |
| Reis Git.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 277  | Ranneln             | ann a         | 241.<br>8t | 225   | Qonfüll               | Git.               |                | 301        |
| Relv. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 212  | Acrba.              | Ebfid.        | · ·        | 283   | Peal &                | í.                 |                | 300        |
| Remnaft, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 228  | Roralan             | b. Ins.       |            | 314   | Leal. @               | it.                |                | 299        |
| Rerrafer, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   | 269  | Roriot              | ober          | Rori       | oth,  | Leal, R               | disp.              |                | 300        |
| Rerrefer, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   | 279  | <b>Baffe</b>        | rmühle        | , &        | pat.  | Leal, P               | ftr.               |                | 300        |
| Rerro, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                   | 261  | _                   | <u>.</u>      |            | 255   | Leal, @               | di.                |                | 300        |
| Rerfell, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259. 2              | 263  | Rorps,              | ⊗ŧ.           | 271.       | 272   | Lechtiga              | II. Grof           | ≥, <b>Ø</b> t. | 301        |
| Rertel, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į                   | 313  | scolat,             | 9t.           |            | 286   | Lechtiga              | u, Kie             | in:, (         | øt.        |
| Kerwei, Gi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204 6               | 308  | ,, 3                | copp.         |            | 216   | 0 - 4                 | . 0.0.             | 301.           | 310        |
| Pedfüll Girafia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GN - 0              | 200  | Roffer              | Øs.           | 194        | 210   | Cemine<br>Qadita      | ը, ευμι<br>Ω≀      |                | 270        |
| Ricins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , © 1. 2            | 290  | Rrause              | •             | 1040       | 37    | Lenefüll              | ober 2c            | bifüll.        | Øt.        |
| Reffelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | 180  | Rreus.              | Ráib.         | 228.       | 232   | ~~~~                  | *****              | ,,,,,          | 309        |
| Richlefer, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245. 2              | 246  | Areugho             | f, Gt.        |            | 228   | Lees, &               | it.                |                | 228        |
| Riectel, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                   | 237  | Ructers,            | '&t.,         |            | 241   | Lebhet,               | Gt.                |                | 233        |
| Rirche z. h. Rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ent 2               | 282  | Rudhofe             | r, Gt.        |            | 270   | Leilis,               | Øt.                |                | 288        |
| Rirbal, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                   | 213  | Ruda, L             | bftcf.        |            | 291   | Lellefer,             | ⊕t.                |                | 219        |
| Atrna, in Pr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OI. Z               | 213  | Kuddri<br>Oästa     |               |            | 287   | Lewer,                | <b>9</b> t.        | ,              | 208        |
| dan Oran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Car o               | 34   | CHITTE, C           | or.           |            | 288   | ria, In               | •<br>   (F3)       |                | 300        |
| eimeter Cain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ψι. χ               | 00   | nui, Gi<br>Briišaai | GLA           | •          | 202   | Girrola<br>Girrola    | ggi, w             |                |            |
| Restüll, Groß=<br>, Rlcin=,<br>Refielberg<br>Richlefer, Gt.<br>Kieckel, Gt.<br>Kirche 3. h. Kr<br>Kirbal, Gf.<br>Kirna, in Gr.,<br>, in Iw.,<br>Kirrefer, Kchfp.<br>Birrimäggi, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 91   | <b>C</b> uimeta     | cher          | Quin       | 104   | Liygotu,<br>Rilienkas | K. (31+.           |                |            |
| Rirrimaggi, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6r. (               | St.  | Øt.                 |               | ******     | 215   | Pilienhoi             | . Ot               |                | 25         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   | 17   | Rullina,            | ଔt.           |            | 257   | Limmat.               | in or.             | Øt.            | ٠          |
| ,, in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. J.W              | f.,  | Lumaro,             | Suf.          |            | 305   | Eimmat,               | in b. W            | }f.,           |            |
| Øt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305. 3              | 08   | Rumna,              | Øt.           |            | 225   |                       | _                  | :              | 准:         |
| Kirrisaar, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1                 | 78   | Runda, C            | ot.149.       | 245.       | 248   | Linben,               | ⊗t.                |                | <b>19</b>  |
| Kista, Ot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 298. 2              | 99   | cupnal,             | ອະ.           |            | 257   | einnapae              | p, Gt.             |                |            |
| Plaibung ban Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3UZ. 3<br>Bhom 4    | 60   | ratiuu,             | in IV.        | í          | 270   | coal, W               |                    | 205            | 210        |
| Plima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ր <b>ցեռ 1</b><br>1 | 47   | Rurrofor            | CSI+          |            | 204   | Codenjee,             | ĥø<br>i∙           | KZJ.           |            |
| Rlint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                   | 40   | Rurrisam            | (S) t.        |            | DAR   | rowentu<br>Pămenmr    | ibe Ost            | 260            |            |
| Rlofterhof. Gf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   | 90   | Rurrifall           | Øt.           | 273.       | 276   | wenu                  | , 91               | *****          | <b>.</b>   |
| " Pfr. " Pfr. " Pfr. " Rirrimäggi, in . " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in ! " in | 2                   | 37 3 | Rurro, C            | øt.           |            | 270 5 | Bobbe. C              | 5 <b>d</b> )[.     | 3              | 246        |
| Robaffem, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   | 78   | Rurtna,             | in Gr.,       | Gt.        | 149   | eoop, &               | t.                 | 244.           | 244        |
| Robbil, Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                   | 191  | •                   |               | :          | 213 3 | Boop, <b>B</b>        | <b>₽</b> ₽.        |                | <b>*</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |      |                     |               |            |       |                       |                    |                |            |

|                                                        | •           | ٠.                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lostreiber                                             | 27          | Meefs                                                                                                          | 217           | Renenhof, in b. 3.981.,<br>307. 310<br>Neuenhof, in S. 56., Gt.<br>217<br>Renhof, in S., Gt. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lorabach                                               | 235         | Debbefüll. Gt.                                                                                                 | 280           | 307, 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lüdholm. Ot.                                           | 307         | Debntad. Gt. 52.                                                                                               | 238           | Menenhof, in G. St. Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Enftiviegelung 148.                                    | 228         | Meirig. Gt.                                                                                                    | 264           | Renhof, in S., Gt. 213.<br>Neuhof, in Sw. 270<br>Reujahröfest - 171<br>Reme. Gt. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luggenhufen Robib.                                     | 239         | Meriama St.                                                                                                    | 291           | Renbof, in S. Git. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puiff (Sit.                                            | 288         | Meriama Robb.                                                                                                  | 291           | Renhof, in 3m. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pulid Mt                                               | 262         | Meriama Rftr.                                                                                                  | 293           | Remighrefeft + 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quetter-Mailenhand                                     | Rer         | Merjama, Reus, Lbf                                                                                             | 7.4           | Rewe, Gt. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| waltung beff. 132.                                     |             |                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mutung vell. 10%.                                      | ~00         | Merremois, Gt. 225.                                                                                            | 232           | Niens, Gt. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maart, Gt.                                             | 907         | Mattanak Ot 247                                                                                                | 254           | Rifolaifirche in Reval 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maaße 84.                                              | 206         | Manifue Ott                                                                                                    | 244           | Nisi, Kojv. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machters, Gt.                                          | 215         | Metifus, Gt.<br>Megobo, Gt.                                                                                    | 207           | Riffi, Pftr. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moskfüll Git                                           | 213         | Mentaden 681 272                                                                                               | 278           | Mamme Mt 950 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mindrik Caheffe                                        | 319         | Market Git 270                                                                                                 | 285           | Romme, St. 259. 263<br>Rommfull, in 3., St. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Markte                                                 | 72          | Michaelia et Cai                                                                                               | ` <b>.</b> .  | Nömmfüll, in b. Wf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | 224         | Michaelis, St., Kass                                                                                           | 293           | ©t. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maero, Gt.                                             | 240         | Midaelia et Man                                                                                                | 202           | Maiffer (N) 276 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maintent, et.                                          | 910         | Minutelle, St., pht.                                                                                           | 440           | Roiftfer, Gt. 276. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mahbe, Forftei                                         | 010         | Mineralien Gamin                                                                                               | 140           | Rucie, Rosp. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maholm, Kchsp.                                         | 248<br>250  | ", Gewinn                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Majorim, Pitt.                                         | 200         | oerjeiden<br>Monanalanallan                                                                                    | 440           | Rurms, in Gr., Gt. 233<br>Rurms, in b. Bf, Gt.<br>286. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maile, in with, wi.                                    | 240         | Mineralqueuen                                                                                                  | 149           | oce on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Malla, St.                                             | 249         | Mineralreich                                                                                                   | 148           | Musu 64 200 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Margarethe, bitte                                      | 133         | Deinernten, urfachen                                                                                           | DEES          | Ryby, Gt. 307. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| on it our timbians                                     | 201         | jeiben 51                                                                                                      | . 55          | 0 K 0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maria=Bertun digung                                    | etag        | Modders, Gt.                                                                                                   | 207           | Shitbau 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 000 to 000to 00                                        | 172         | Monoiferb, . Gt.                                                                                               | 247           | Ochtel, Gt. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marien, Kleins, Ka                                     | γ <b>φ.</b> | Mohrenhof, Gt.                                                                                                 | 261           | Dato, Gt. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en i etili ma                                          | 258         | Misernten, Ursachen<br>selben 51<br>Möbbers, St.<br>Nönotserb, St.<br>Mohrenhof, St.<br>Moid, St.<br>Noid, St. | 211           | Obenfat, Gt. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marien, Kleins, Pftr.<br>Marien = Magdalenen<br>Kchfp. | . 260       | Moijatau, Gt.                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marien = Wagdalenen                                    | l,          | Moifama, in Bel.,                                                                                              | ۵t.           | Obenwald, Gt. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kdip.                                                  | 273         |                                                                                                                | 261           | Dbisholm ober Dbins=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marien = Magbalener                                    | l,          | Moraste und Sampse                                                                                             | 143           | holm, Infel 306. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pitr.                                                  | 275         |                                                                                                                | 145           | Dbisholm, Rapelle 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marienkirche                                           | 264         | Morras, in S., Gt,                                                                                             | 226           | Dehrten, Gt. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marktpreise bes Getr                                   | eides       | Mubbis, Gt.                                                                                                    | 270           | Dethel, Gt. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | 53          | Mubbis, Gt.<br>Muhammebaner                                                                                    | 37            | Dibenorm, St. 293 Diso, St. 280 Disabisten 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Martens, St., Kafp                                     | . 301       | Wandenhof, Gt.                                                                                                 | 261           | Diso, Gt. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Martens, St., Pftr.                                    | 302         | Dinchenflofter                                                                                                 | 202           | Oflabiften 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maffau, Gt.                                            | 297         | Muntenhof, Gt. 281.                                                                                            | <b>. 2</b> 83 | Olaifirche in Reval 191<br>Onorm, Gt. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A Bigfeitefache                                        | . 42        | Manzen                                                                                                         | 81            | Onorm, Gt. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| weatthai. St., Ka                                      | v.          | Winnalas, Gr. 232.                                                                                             | . 233         | Dntita, Gt. 238, 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · ·                                            | 275         | Mustajöggi, St.                                                                                                | 242           | Orgena, St. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matthåi, St., Pftr.                                    | 276         | Mustajöggi, Gt.<br>Rustajöggi, Bach                                                                            | <b>23</b> 5   | Orgmete ober Orgmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mathias, St., Achip                                    | . 228       | l .                                                                                                            |               | \(\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititin}\$\\ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e |
| Mathias, St., Pftr.                                    | 232         | <b>R</b> appel, St.<br>Kargen, Infel<br>Karjöen, Infel<br>Karowa, Fl. 146.                                     | 211           | Drjad, Gt. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matsal ober Mayal,                                     | Øt.         | Margen, Infel                                                                                                  | 211           | Drfs, Gt. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •                                                      | <b>29</b> 9 | Narjöen, Infel<br>Narowa, Fl. 146.                                                                             | 211           | Drrenhof, in Gr., Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matsal=Week                                            | 145         | Narowa, Fl. 146.                                                                                               | 235           | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mandel, in Gr., C                                      | ðt.         | Naturerzeugniffe                                                                                               | 148           | Orrenhof, in b. Bf., Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 215.                                                   | 221         | Rebbat, in dr., Gt.                                                                                            | 207           | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meerbufen bei Gro                                      | jen=        | Rehhat, in b. 28f.,                                                                                            | Øt.           | Drifaar, St. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hof                                                    | 145         |                                                                                                                | 299           | Ditenfull, Gt. 259. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meerbufen bei Bo                                       |             | Relwa, Gt.                                                                                                     | 286           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| holm                                                   | 145         | Man Gall Gli                                                                                                   | 287           | Machel, Gt. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reerbufen bei Reva                                     | ا آ         | Renenhof, in b. E.                                                                                             | Wf            | Babbas, Gt. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | 145         |                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " babfaliche                                           | t 145       | Renenhof. in b. St.                                                                                            | 933 f.        | Babisflofter 229<br>Bahho, Gt. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " werdersche                                           | r 145       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                          | 305           | Bahho, Gt. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabland.                                               |             | 1                                                                                                              |               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TROLUND.                                               |             | _                                                                                                              |               | & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |       | •                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paenfüll, Gt.        | 292   | Roibifer, Gt. 262                                                                                                                   | Miefenberg, Alt. 64. 223                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raggar. Gt. 236.     | 258   | Boll. in Gr Gt. 221. 233                                                                                                            | Riefenberg, Alts, Gt. 223<br>Riefenberg, Neus, Gt. 233                                                                                                                                                                                                                        |
| Rajad. St. 213.      | 233   | Boll, in Brl. 250, 257                                                                                                              | Rocht. Gt. 258. 262                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rall. Gt.            | 288   | Bollfull. Gt. 227. 23                                                                                                               | Roa. Gt. 214                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kallal. Ot.          | 247   | Borrict, Gt. 27                                                                                                                     | Robobach 235                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ballas, Gt.          | 231   | Boftauftalt 77                                                                                                                      | Roal, Gt. 280                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ballfer, St.         | 217   | Bravofituren 35                                                                                                                     | Robungelanbereien 60                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ballifer, Gt.        | 309   | Bubbaicaai, Bad 23                                                                                                                  | Romifch=fatholifche Re=                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rallo, Gt.           | 278   | Bubbajoggi, Gt. 238                                                                                                                 | Riefenberg, Aus., Gt. 223 Riefenberg, Reus., Gt. 233 Rocht, Gt. 258. 262 Roa, Gt. 214 Robobach 235 Roal, Gt. 280 Robungstänbereien 60 Römisch-fatholische Resligion, Bekenner bers felben 37 Rotel ober Röthel, Kafp.                                                         |
| Ballofull, Rapelle   | 313   | Bubhajoggi, Rapelle 23                                                                                                              | felben 37                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Balme, Gt. 245.      | 247   | Bubhalen, Rchip. 312                                                                                                                | Rotel ober Röthel, Raffp.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bantifer, Gt.        | 259   | Babhalep, Bitr. 313                                                                                                                 | 302                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Papiergelb -         | 81    | Buhhat, Gt. 200                                                                                                                     | ) Rötel ober Röthel, Pftr.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pappenpahl, Forftei, | 210   | Bungern, Rlein=, Gt. 236                                                                                                            | 305                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bappilaid, Inf.      | 305   | Bungern, Rleine, Bfift.                                                                                                             | Rogerwied 145                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Barbas, Gt.          | 213   | 7                                                                                                                                   | Rogoe, Infeln 229. 231                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pargel, Gt.          | 304   | Pungern, Rannas, Pftft                                                                                                              | . Rogoe, Kapellen 232                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parjenthal ober Bei  | cjen> | 77                                                                                                                                  | gelben 37 Rötel ober Röthel, Koftp. 302 Rötel ober Röthel, Bftr. 305 Rogerwied 145 Rogoe, Infeln 229. 231 Rogoe, Rapellen 232 Roftel, Ct. 218                                                                                                                                 |
| thal, Gt. 288.       | 292   | Punft , höchster in Esth                                                                                                            | Roice, Achip. 313                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parmel, Gt.          | 288   | land 14:                                                                                                                            | Rolas, Pftr. 313                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pafchlen, Gt.        | 307   | Purgel, Gt. 210                                                                                                                     | Bergenhagen, Gt. 211                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paftfer, Gt.         | 262   | Puttas, in d. J.Wf. 31:                                                                                                             | Bolenhof, Gt. 309                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pats ober Pat, Gt.   | 302   | Putfas, in d. St.Wf. 30:                                                                                                            | e ocojenthal, in b. 28st., Gt.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pakal, Gt.           | 297   | <b>60</b> 4445 644 644                                                                                                              | 292                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paunfull, Gt.        | 218   | Mabbifer, Gt. 213                                                                                                                   | siprojenthal, in witl., Gr.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maher' mr            | 216   | Rachtuu, Gt. 26                                                                                                                     | 201<br>1000 - 1000                                                                                                                                                                                                                                                            |
| peddajar, Inj.       | 250   | Madamois, Of. 27                                                                                                                    | I Trobled, Rapelle 308                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gedua, Gi.           | 292   | Maetuu, Gr. 25                                                                                                                      | Protect, Otops, Ot. 302                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beipusjee 140.       | 234   | Raygafer, Gt. 255. 25<br>Rahhola, Gt. 22                                                                                            | Rogoe, Kapellen 232 (Robfüll, Gt. 218 = Roids, Köfp. 313 Roids, Hft. 313 3 Rofenhagen, Gt. 211 2 Rofenhaf, Gt. 309 2 Rofenthal, in b. Wf., Gt. 292 3 Rofenthal, in Wrl., Gt. 257 1 Roslep, Kapelle 308 9 Rube, Groß=, Gt. 302 0 Rube, Klein=, Gt. 302 7 Ruil, in Gr., Gt. 214 |
| Pennijoggi, Gi.      | 300   | Raggafer, Gt. 200. 20                                                                                                               | 7 MILL, III OT., WI. 214                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menningon, Gi. 209.  | 210   | mannola, OI. 22                                                                                                                     | 6 234 4 Ruil, in Brl. 257 0 Runem, Gt. 208 4 Runafer, Pft. 77 8 Ruffal, Gt. 233 9 Saage, in D. Hr., Gt. 207 8 Sange, in S. Hr., Gt. 220 1 Sack, Gt. 226 0 Sackhof, Gt. 240 9 Sagen und alte Religion. 1, ber Efthen 1411                                                      |
| mergel, Gl. 209.     | 210   | main, St. 200. 27                                                                                                                   | A DULLI, IN 2011. 201                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perifer, Ot.         | 200   | Mairiu, Ot. 22                                                                                                                      | d Munafer Niff 77                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pettiqual, St.       | 977   | Mamma, Gr. 27                                                                                                                       | 2   Wallet, Phile. 033                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reterd St Mar        | 270   | Mantfer Filial - 90                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| South Olt 245        | 255   | Wantel Ott 24                                                                                                                       | Sagar in S. Sr. Ot 207                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reuthof Mt. 238.     | 242   | Pannel Pain 21                                                                                                                      | 8 Sance in S.Br. Git. 220                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rffanzenhau und R    | eĥ-   | Pannel Mir 22                                                                                                                       | 1 Saf St. 226                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| andit                | 47    | SPARCE OUT 21                                                                                                                       | n Sathof. St. 240                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rifanzenreich        | 149   | Path in Sanfal 10                                                                                                                   | 9 Sagen und alte Religion.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Richlaspah, Ravelle  | 245   | Rathscollegium in Reng                                                                                                              | t ber Efthen 141                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bidfer, Gt. 210.     | 218   | 2                                                                                                                                   | 11. ber Efthen 1411-78. 23 Saggab, Gt. 241. 242. 243. 244. 244. 245. 246. 246. 246. 246. 246. 246. 246. 246                                                                                                                                                                   |
| Biev. Gt. 263.       | 274   | Rauftfer 23                                                                                                                         | 8 Sall. St. 262                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bierg, Gt. 247.      | 255   | Ramafull. St. 271. 27                                                                                                               | 3 Sallajöggi, St. 308 .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bierfal, Gt.         | 289   | Reformirte in Repal 3                                                                                                               | 7 Sallentad, Gt. 214.2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bierfal, Rapelle     | 289   | 14                                                                                                                                  | 8 Samm, Gt. 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biomet, Gt.          | 280   | Reggafer, St. 27                                                                                                                    | 1 Samofras, Gt. 2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Birt, Gt.            | 216   | Religion, alte, ber Githe                                                                                                           | n St. Annen, Pftr 288                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pitfafüll, Gt.       | 283   | 17                                                                                                                                  | 3 ,, Crucis 2088.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Piwarop, Gt.         | 299   | Religionsverfchiebenheit                                                                                                            | " Glifabeth 000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podijack, Gt.        | 278   | 3                                                                                                                                   | 1 ", Jacobi, Kafp. 258<br>0 ", Jacobi, Pftr. 258                                                                                                                                                                                                                              |
| Bödde                | 236   | Reopall, Gt. 280                                                                                                                    | ) " Jacobi, Pftr. 258                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Böddis, Gt. 241.     | 249   | Repnict, Gt. 24:                                                                                                                    | ? " Ivhannis, in Hr., Rchsp. 186. <b>29</b> 8                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poddrang, Gt.        | 259   | Refna, Gt. 27:                                                                                                                      | 1 <b>.R.</b> 6 (v. 186. <b>20</b> 8                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podorus. Pfift.      | 76    | Rettel, Gt. 20                                                                                                                      | " Johannis, in Iw.,                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wohhat Orth          | 280   | 3. Reopall, Gt. 281<br>Repnict, Gt. 242<br>Refna, Gt. 273<br>Rettel, Gt. 201<br>Reval 181<br>Rickfolk, Gt. 301<br>Rickfolk, Gt. 221 | <b>Ross</b> . 27                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aponal, Kayp.        | 308   | orianols, Gt. 30                                                                                                                    | Johannis, in Im.,"                                                                                                                                                                                                                                                            |
| punal, West.         | 310   | Middata, Gr. 22                                                                                                                     | 0  Pkr. <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

| St.    | Johanni                                     | sfirche,         | in b.          | Schwa     | rpenhäu                         | pter,G        | orps  | Sophienhof, Gt.                                                | <b>238</b> |
|--------|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
|        | Mf.                                         |                  | 297            |           |                                 |               | 22    | l Sofal. Radf.                                                 | 289        |
| "      | Jürgene                                     | , <b>A</b> chsp. | 186            | Seeba     | banstalter                      | n 201.        | 204   | Speifen und Betro                                              | mfe ·      |
|        | •                                           |                  | 210            |           | ٠,                              |               | 295   | der Efthen                                                     | 161        |
| ,,     | Jürgens                                     | , Pftr.          | 211            | See &     | ngla                            | 146.          | 183   | Sprachen in Efibla                                             | nd 20      |
| ,,     | Ratharir                                    |                  |                | , he      | irkscher                        |               | 183   | Stadtgebiet ben &                                              | teval      |
|        | in d. W                                     |                  |                |           | rfelscher                       | 141.          | 183   | ,                                                              | 204        |
| ,,     | Ratharin                                    |                  |                |           | rwefüllfd                       |               |       | Stadtfiechenhans in                                            | Re=        |
| .,     | in Wrl                                      |                  | 245            |           | inbaft                          | ,             | 183   |                                                                | 200        |
| ,,     | Ratharin                                    |                  |                |           |                                 |               |       | Stammverfchiebenh                                              |            |
| "      | ••••                                        | ,                | 248            | " &c      | onsa<br>den=                    |               | 183   | Stenhufen 91                                                   | . 289      |
| ,,     | Marien :                                    | - Magb           |                | , of      | erster                          |               |       | Sternberg, Gt. 91                                              |            |
| •      | nen, Ro                                     |                  |                | " B       | eenjäriv                        |               |       | Sternhof                                                       | 258        |
|        | ,                                           | W   F - 000 .    | 273            |           | ejajārw                         |               |       | Strandhof, Gt.                                                 | 227        |
| ,,     | Marien :                                    | - Maab           |                | 1 " ==    | uilajärw                        |               |       | Streugefinde                                                   | 27         |
| •      | nen, P                                      | fir.             | 275            | " ru      | mscher                          |               |       | Strom, taffarienfthe                                           |            |
| ,,     | Martene                                     |                  |                | " %       | amra                            |               |       | Surro, Gt.                                                     |            |
| ,,     | Martene                                     | Rffr.            | 302            | " %       | ennewa                          | 346.          | 483   | Surrup                                                         | 61         |
| "      | Martin,                                     | Rit.             | 312            | 1 45      | dubischer                       |               | 1 A R | Sutlem Bit.                                                    | 214        |
| ",     | Matthae                                     | Rais             | 975            | 1 " \ 146 | brifo                           | •             | 024   | Surrub<br>Sutlem, Gt.<br>Sutlep, Kapelle                       | 308        |
| ",     | Matthai                                     |                  |                | " the     | i Mainis                        | i             | 967   | Sutler, Gt.                                                    | 307        |
|        | Mathias                                     |                  |                | " De      | i Weinjä<br>urmsscher<br>[. Gt. |               | 400   | Suurpallo, Gt.                                                 | 278        |
| "      | Mathias                                     | Star             | 929            | " 101     | L War                           | ·             | 100   | Cantputto, Gr.                                                 | 2.6        |
| "      | Michaeli                                    | , <b>A</b> PILL. | ish            | Seiven    | , w.                            |               | ~     | ,                                                              |            |
| "      | withher                                     | o, stu           | 293            | Selet,    | '' Gt.<br>all, Gt.<br>Gt.       |               | 290   | Zacffer, Gt.                                                   | 300        |
|        | Mi Arali                                    | a 01             |                | Seinig    | an' ai.                         |               | 210   | Can allan Saliann                                              |            |
| "      | Michaeli<br>Michaeli                        | o, oii.          | 202            | Selge,    | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |               | 244   | Eag aller Seligen                                              | -115       |
| "      | Diantell<br>Dianell                         | ations           | . 250<br>!     | Sellen    | nuu, wi                         | , W1          | 309   | Taibel, Gt. 307                                                | . 3U8      |
| **     | Wichaeli                                    |                  |                | Seute,    | ın gr.,                         | Gr.           | 210   | Cammid, in Gr., Gt                                             | . 210      |
|        | Soonta                                      | iu gen           | ียนา<br>อกว    | ~.m.      | / 000Y                          | ei.           | 221   | Tammick, in Wrl.                                               | 262<br>183 |
|        | Micalai                                     | 4m 5 00          | GO E           | Seute,    | an abti-                        | , <b>G</b> i. | 202   | Tamrafee<br>Tamfal, St.                                        | 271        |
| "      | Pain,                                       | 200              | .ಪುi.          | Sem,      | 20 a ca)                        |               | 230   | Tamsal, Gt.                                                    | 292        |
|        | Kchsp.<br>Nifolai,<br>Wf.                   | in h (           | ∞              | Serre     | er, Gt.                         |               |       | Tannenhof, Gt.                                                 | 271        |
| "      | me                                          | in 0. (          | .000*<br>211°> | Serro,    | Kapeue                          | :             |       | Taps, Gt.                                                      |            |
|        | Nicolaifi                                   |                  | 007            | Siarec    | nt, Gi.                         |               |       | Latters, Gt.                                                   | 244        |
| "      | Je it viutit                                | tuje             | 201            | Stemen    | canor, e                        | π.            |       | Tarfer                                                         | 261        |
| "      | Olai, K<br>Olai, P                          | 491P•            | 310            | Silme     | . <b>©</b> I.                   | 2/8.          | 283   | Telsburg                                                       | 251        |
| "      | Mataur                                      | OTC.             | 310            | Simon     | 18, 91.,                        | kaib.         | 260   | Tenfe, Inf.                                                    | 305        |
| **     | Peters,                                     | ora              | 211            | Simon     | 15, 91.,                        | thu.          | 263   | Tecknal, St.<br>Tellista St.                                   | - 280      |
| "      | Beiete,                                     | war.             | 279            | Sinna     | ep, Gr.                         | -             | 305   | Zeulfia Gt.                                                    | 292        |
| "      | Simonis                                     | , տարթ.          | 200            | Sipp,     | or.                             | 269.          | 292   | Terrefer, St.<br>Thierwelt                                     | 238        |
| a"     | Simonis                                     | 'apite.          | 203            | Sippa,    | ្រ 💇                            |               | 300   | Thierwelt<br>Thomastag<br>Thula, St.                           | 153        |
| Sar.   | enivio, G                                   | ٠                | 619            | Sig,      | 91.                             |               | 2/0   | Thomastag<br>Thula, St.                                        | 172        |
| Sut:   | emois, G<br>ffer, St.<br>nafor <b>b</b> , C | CAL              | 218            | Seberb    | y, Ot.                          |               | 310   | Lyula, Gr.                                                     | 227        |
| Sut.   | univer, e                                   | , 000            | 218            | Sotten    | A, in W                         | TI.           | 242   | Tiefhafen                                                      | 145        |
| Sult   | uniu, wi                                    | . 200.           | 299            | Sottin    | u, in d.                        | wr.           | OI.   | Loal, Gt. 149.                                                 |            |
|        | lep, Gt.                                    |                  | 297            |           | ~ ~~                            |               | 292   | Todumbed, Gt.                                                  | .289       |
| Sun    | meg, Øt.                                    | 2.36             | 218            | Sottin    | a, Pag.                         | <b>.</b>      | 77    | Toila, St.                                                     | 238        |
| San    | njay, zoj                                   | ia.              | 309            | Somite    | oder S                          | oinis,        | (St.  | Tois, in Hr., Gt.                                              | 214        |
| Suu    | k, Grabs,                                   | in Dr.           | 211            | ريو سے    |                                 | 234.          | 289   | Teis, in Św.<br>Tois, in Wrl., Gt.<br>Tolds, Gt.<br>Torry, Gt. | 271        |
|        | ß, in W1                                    | il.              | 244            | Solding   | i, Stoß=                        | , Ost.        | 242   | Lois, in Wri., Gt.                                             | 241        |
|        | mois, G                                     | τ.               | 247            | Solding   | 1, Rlein=                       | , @t.         | 242   | Loias, Ot.                                                     | 255        |
|        | afzucht                                     |                  |                | Somme     | rhulen,                         |               |       |                                                                |            |
|        | fereien                                     |                  | 56             | ~         |                                 |               | 258   | Trilli                                                         | 270        |
|        | Mahrt                                       | T+ 1             | 74             | Somme     | rhusen, !                       | Reu=,         | 255   | Tubbo, Gt.                                                     | 257        |
| @ d) a | ttanes, (                                   | <b>୬</b> ເ.      | 307            |           |                                 |               | 258   | Tubbolin, Gt. 239.                                             |            |
|        | pblattern                                   | impfun           | g8=            | Sompa     | d), ⊗t.                         |               | 238   | Tudbolin, Kapelle                                              | 258        |
|        | mité                                        | <i>a.</i> ,      | 200            | Sompfe    | r                               |               | タマツド  | Türklal (Mt. 238.                                              | 240        |
| to the | oarhen,                                     | Gt.              | 14.            | Sonlev    | , St.                           |               | 313   | Eursell, Gt. 239.                                              | 242        |
|        |                                             |                  | 234            | Sonorn    | ı, Gt.                          | :             | 271   | Eurgel, Kchfp.                                                 | 279        |

```
292 Befenberg, Bftr. 220 Sol.
                        281 Mald, Gi.
Turgel, Pftr.
                                                                                   256
Turvel
                        287 Balban, Gt.
                                                                ** '
                                                                                   255
Tuttomäggi, Gt. 299. 300 Balbfelbwirthichaft
                                                       60
                                                                        Stot.
                                                                                   250
                             Baldwirthschaft.
                                                       58 Bichterpal, Gt.
                                                                                   231
                                                      59 Bichtisby, Gt.
227 Mibbrud, Gt.
Hanbo, Gt.
Uchten, Gt.
                        240 Balber
                                                                                   242
Uchten, Gt. 250. 255 Malling, Gt. 227
Ubbewa, Gt. 275 Wando, Gt. 247
Ubbrich ober Ubbrich, Gt. Wannamoié, in Gr. Gt.
                                                                                    309
                                                      247 Bied,
                                                                                   284
                                                                   Infular:
                                                                                   306
                                                             "
                        247
                                                      227
                                                                   Land.
                                                                                    285
                                             in d. Bd.
Ubenfull, in 3w. Gt. 271
                                                                   Stranb.
                                                                                   294
                                                     290 Biems, Gt. 149. 207
233 Bierland, Kreiss 234
275 ,, Lands 256
    ,, in b. Bt. Gt. 307
   ,, in b. Bt. Gt. 309 Marbola 309 Maofull, Gt. he Soft. 238 Warjel, Pff.
                                                                "
                                                       76
                                                                       Strant:
                                                                                   243
Uhhe, Hoff.
Ulrichethal, Loftd.
                                                      280 Diefenan, Gt.
                        249 Barmerfaer,
                                                                                   310
Ummern, Gt.
Unnifull, Gt.
Unnuch, Gt.
Untersuchungen,
                        216 Barrang, St.
259 Warrets, Inf.
                                                      275 Biefenban
                                                                                47. 54
                                                     314 Biefo, St.
240 Bihhafu-Bach
                                                                             278. 283
                        249 Marroper, St.
                                                                                   235
                   gericht: Bart, Alts, Gt.
                                                      249 Wilfilby, Gt.
                                                                                   305
  lich=medicinifche
                                                      250 Willimalla, Gt.
                                                                                   313
                     227 Bafahof, Gt.
Bafchel, Gt.
                                                      242 Dittenpowel, Gt.
Urnorm. St.
                                                                                   227
                                                      250 Bobja, Gt.
                                                                                   279
Berfaffung und Bermal- Baffalem, Gt. 227. 231 Bobbofer, St.
                                                                                   246
                         92 Bafferheils und Babes Bohho, Lofic. 277
fchs auftalt 201 Bohhe, Inf. 314
36 Baffernire 163 Bohlthätigkeitsanstalten
56 Waffifer, Gt. 247
                                                                                   275
Bermögen ber evangelisch= anftalt
lutherifden Rirche 36 Baffernire
                                                                                   314
                    47. 56 Baffifer, Gt.
244 Battel, Gt.
                                                                                   127
Biehzucht
Biol. Git.
                                                      299 Wohnungen ber
                                                                                Effben
                        302 Battfull, Gt. 245. 247
137 Bechmuth, Gt. 273
Bogelfang, Gt.
                                                                                    159
Borrathemagazine
                                                      273 Boibifer ober Boibefer,
                             Weihnachtefest
                                                      171
                                                            ⊗t.
                                                                                   263
                  141. 259 Beinjerwen, Gt. 34 Beigenfelb, Gt.
                                                      275 Boljell, Gt.
Bad. Gt.
                                                      305 Bollmartt ju Reval. 74
Badenbuch
                                                     281 Worms, Insel
283 ... Pftr.
Maddemois, St.
                        292 Beißenftein, Rchip.
                                                                                    310
                        263
Baggewa, Hoff.
                                            Bftr.
                                                                                    310
                                  ,,
                                                      281 Bofel, Gt.
Baes, Gt.
                        280
                                            Shi.
                                                                                    298
                                  "
Bahhafant, Gt.
                        220
                                            Stbt.
                                                      281 Brangelshof, Gt.
                                                                                   245
                        280 Bellenhof, Bofta.
                                                                              Infeln
                                                      227 Wrangeleholm,
Wahhaft
                     · 289 Bels, in b. Bif.
                                                                             208. 209
                                                      293
Baidna, Gt.
                                                                            Filial 208
                         47
                                     in Wrl.
                                                      245
Baiben
                 255. 257 Benben, Gt.
Baifüll,- St.
                                                      305 Wrebenhagen, Gt. 214
                        312 Bennefer, Gt.
                                                      262 Bulff, Infel
                                                                                    208
Maimel, Gt.
Bainopah, Rapelle 245 Berber, Alt=, Gt.
                                                      298
                        298 ,, Ren=, Gt.
211 Berpel, Alt=, Gt.
Baift, Gt.
Bait, Gt.
                                                      298 Bahl ber Criminal= und
                                                                 Unterfuchungefachen
                                                      298
Baiwara, Gt. 241. 242
                                       Men=, Gt.
                                                      298
                                                                                    120
                                 ,,
            Rchip.
                        241
                                       Rapelle
                                                      298
                                                             " ber Angeschulbigten
                        243 Befenberg, Gt.
                                                             und Berbrecher
            Bftr.
                                                      255
                                                                                   125
     ,,
                         771
                                           Rafp.
                                                     250 Biegeletoppel
                                                                                    205
```

:,\*\*











3 2044 050 527 266





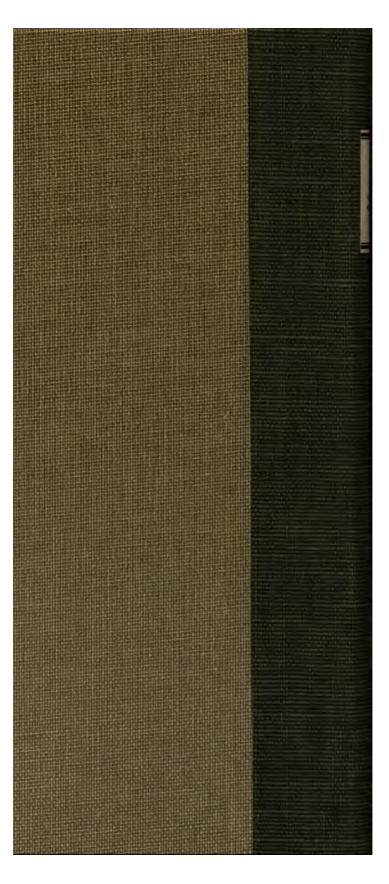